

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

*:* 

•

..

٠,

.

•

,

1

c I • • 1 • • . .

.-

BS.8; A240.

# Sammlung neuer und merkwürdiger Met is en zu Wasser und zu Lande. Eilfter Theil.

. ı • : : \* \* . ¥ ۳, • •

### Des Herrn Peter Kalms

Professors der Haushaltungskunst in Aobo, und Mitglies des der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften

Beschreibung der Reise

> bie er nach dem

# nordlichen Amerika

auf den Befehl gedachter Afadenise und offentliche Kosten unternommen bat.

Der dritte Theil.

· Eine Ueberfegung.

Gottingen .

im Werlage ber Wittme Abraham Banbenhoets, 1764.

Sec. House

OXFORD (IROLN)

And the second of the second o

## Vorerinnerung des Uebersehers.

der Herr Prosessor Kalm dieset neuen Theil seiner Reisebeschreibung ohne en nigen Vorbericht herausgegeben hat: so durfte ein solcher ben der Uebersetung desselben um so viel mehr entbehrlich schenen. Ich sinde aber doch für nörhig, etwas wes niges, theils von dem Werke selbst, theils von meises Arbeit daben, zu erinnern.

Der Herr Versasser hatte bemahe den gant im Binter, bis ohngesahr auf die Mitte des Mays im Jahr 1749, in Reupersep, und pwar meistentheils in Kawon, zugebracht, wo er das Bergnügen genoß, Leute vorzusinden, mit denen er sich in seiner Mutters sprache unterreden konnte. Diesen Ort verließ er aber, um die Reise nach Rorden anzurreten. Er begab sich daher nach Philadelphia, ob er gleich diesmahl nur kurze Zeit da verblieb, und reisete sodann auf der Dels laware nach Trenton. Dier mußte er den Landweg nach der Stadt Neupork nehmen. Nachdem er sie erreichet hatte, segelte er auf dem Hudsonsstusse nach Abang, einer Pflanzstadt, deren Einwohner er und eben

## Vorerinnerung des Uebersetzers.

eben nicht zum vortheilhaftesten schildert. Jest eil er nach Canada; und war das Fort St. Frederic vi Crownpoint, mit dem sich das Franzdsische Gebiete i mahls ansieng, der erste Ort, auf den er sein Aug merk richtete. Auf diesem Wege war er genothi sich zuerst mit kleinen Boten sortzuhelsen, indem i Hudsonssluß hinter Albann sehr seicht wurde, udann serner bis nach dem Flusse Woodcreek, der zuletzt zu dem Fort hinbrachte, zu Fusse zu wande Von demselben gieng er mit einer Jacht auf der E Champlain, nach dem das Jahr vorher erbaueten F St. Jean ab. Er fuhr darauf zu Lande nach Pra de la Magdalene; von welchem Orte er sich über i Vorenzfluß nach Montreal rudern ließ. Herr Kalm k asso gegen das Ende des Julius in Montreal Weil er aber doch auf diese Stadt ben der Rückt Nossen muste: so verweilete er sich nur einige Tage kelbst; und beschleunigte vielmehr seine Reise auf i Lorenzflusse über Trois Rivieres nach der Hauptst von Canada, Quebec, wo er etwas über einen S nat geblieben. Diesen Ort kann man als die Grö ansehen, die sich Herr Kalm auf seiner Reise in A rika nach Norden zu gesetzt hat. Doch hat er sich mahl, während seines Aufenthaltes in Quebec, Veranlassung des Generalguvernors, um eine an liche Silbergrube zu untersuchen, 18 Meilen w nordwärts, nehmlich nach der Bane St. Paul, von da ohngefähr 4 Meilen höher hinauf, nach aur Opes, begeben. Auf der Rückreise nach M real hat er eben die Route beobachtet: und mussen ihn hier unter dem 5ten des Octobers verlassen.

Dieß ist also der Entwurf von der fernern & des Herrn Prosessors, die der Leser in diesem dr Pheile beschrieben sindet. Sie ist sür so viel wich

## Vorerinnerung des Uebersetzers.

intere Krieg sehr merkwürdig gemacht hat, und deren Andenken zum Theil noch jest durch die fortdaurenden seindseligen Unternehmungen der Wilden erneuert wird. Die vielfältige Gesälligkeit, welche Herr Kalm den Französischen Guvernören in Canada zu verdanken hat, hat ihm zu manchen Kenntnissen dieser Provinz verholzsen, die ein anderer Reisender nicht so leicht erlanget hätte.

Der Herr Verfasser fährt auch in diesem Theile sort, seine Bemerkungen nach den Tagen, an denen er sie gemacht hat, mitzutheilen. Ben einer folchen Einrichtung der Reisegeschichte ist es dsters unumgange lich, die Beobachtungen, wenn sie gleich eine und dies selbe Sache betreffen, von einander zu trennen. Und hat es daher das Ansehen, als wenn man einerley Umstånde zu verschiedenen mahlen angezeichnet sande. Gleichwohl hat man auf der andern Seite wieder eis nen Vortheil, der ben einer zusammenhängenden Erjahlung der Merkwürdigkeiten vielleicht wegfallen würde. Denn man befindet sich gleichsam mit auf der Reise. Und so wie man daben, wegen der beständig vorkoms menden Abwechselung, fast alles Vergnügen mit sühlet, welches Reisen von dieser Art mit sich bringen: spist man im Stande, sich desto lebhastere Vorstels lungen von der Lage, der Beschaffenheit, und den Merkwürdigkeiten des Landes zu machen; vornehmlich wenn in der Reisebeschreibung, die man vor sich hat, die Gegenden mit der Sorgfalt, die Herr Kalm ans gewandt, angemerket sind, und man damit recht gute Charten vergleichen kann. Die Route der gegenwartigen Reise, läßt sich zwar schon einigermassen auf der Charte des Herrn d'Anville über das nördliche Amerika, und den beiden Charten des Herrn Bellin von Canada 9 2

### Boreringerung des Ucherfeberg.

Canada, welche die Jomannische Officin mit einigen Werhesserungen nachstechen lassen, erkennen; und mußman sich allenfalls damit begnügen. Allein es würde freilich viel besser senn, wenn man die speciellen Englissen und Französischen Charten, die in den lettern Jahren herausgekommen sind, daben zu Rathe ziehen könnte.

nch bas Beispiel meines gellebten Bru eiden vorhergehenden Theile überfest t ermuntært morden. Die Ueberfebung n zu übernehmen. Ausserdem habe ich den Freunden der Maturgeschichte und idenen Dekonomie, Die auch in diesem ingenehme und fruchtbare Anmerkunn, mich vadurch verbindlich zu machen. 5 in meiner Benuhung gewesen fen, Nachsicht des Lefers zu beurtheilen. Sprace ift mir zwar nicht ganzlich d durfte unterweilen ein Ausdruck mit 1, woran man den gebohrnen Ochwes chte. Bielleicht ist Dieser Mangel aber durch die Mube, die ich mir gegeben habe, juverläßig ju fepn, in etwas ersebet.

Gottingen.

Johann Andreas Murray. M. D. Des Herrn Professors Kalm Metise

nach dem

nordlichen Amerika.

Der dritte Theil.

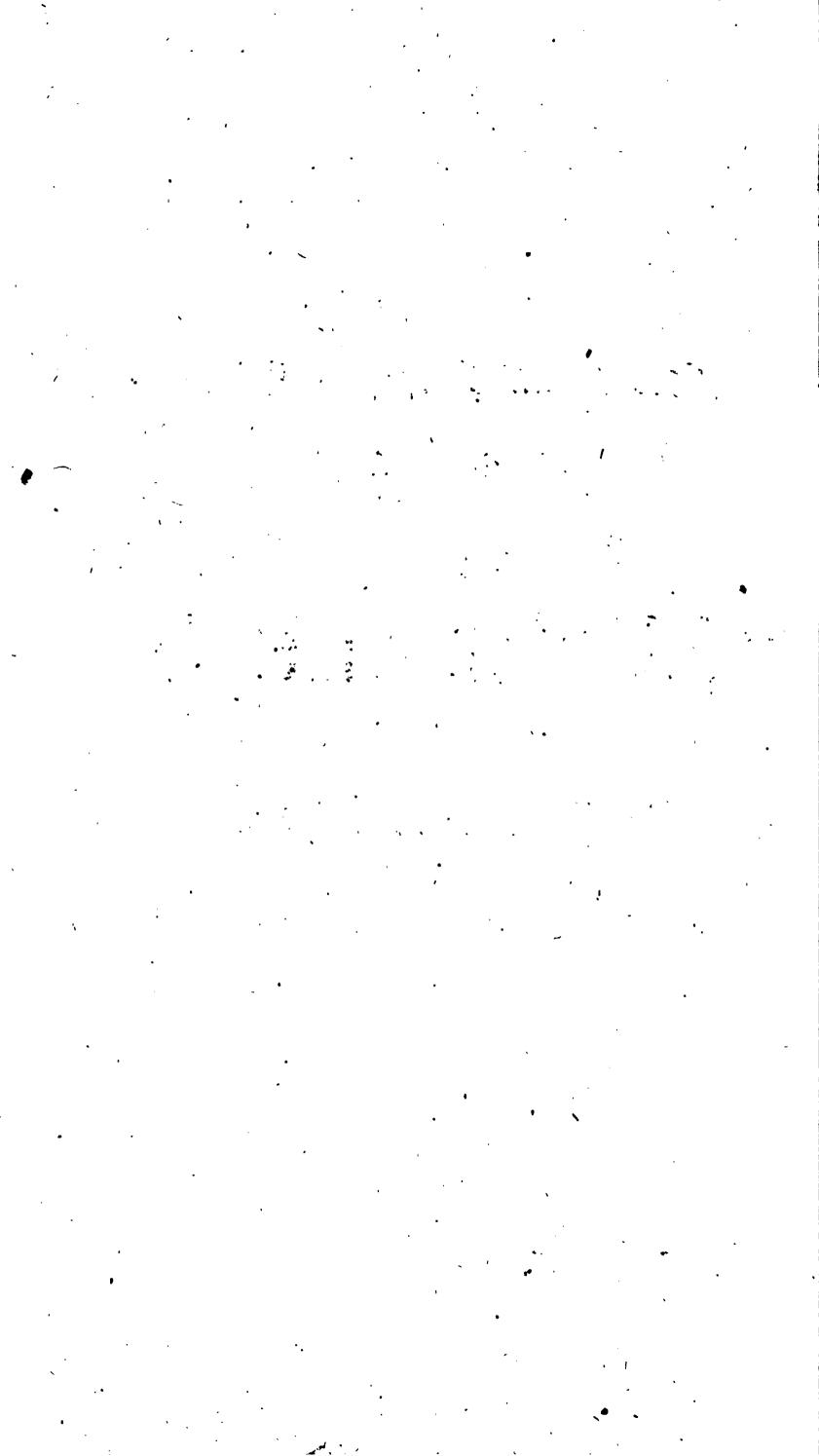

## Bom Zahre 1749.

Im Jenner.

om zweyten.\* Ehe die Europäer, durch die Anweisung des Columbus, nach Westindien kamen, war den Wilden oder Indianern; die daselbst seit uralten Zeiten gewohnet hatten, das. Eisen

gan unbekannt. Es muß uns dieses um so viel mehr bestemben, da doch in dem nördlichen Amerika fast überall eine Menge von Eisenerzen besindlich ist. Sie waren daher genothigt, diesen Mangel durch scharfeckige Steine, Muschelschalen, Klauen von Wögeln und wilden Thiesen, Stude von Knochen und andern Sachen von der Urt, zu erseigen, wenn sie Beile, Messer und abnliche Werkzeutze versertigen wollten. Man siehet hieraus, wie

<sup>&</sup>quot; Rach ber neuern Zeitrechnung.

wie elend ihre Lebensart gewesen senn muß, und daß fie sich nur so eben haben forthelfen konnen. Die alten Schweden, die hier wohneten, und in ihrer Kindheit, als das kand noch voll von Indianern war, mit ihnen umgegangen waren, wußten noch vieles von ihrer damahligen Lebensart zu erzählen. Man findet auch noch heut zu Tage ben bem Pflügen und Graben in der Erde verschiedene von den Werkzeugen, deren sie sich bedienet haben, ehe sie von den Schweden und andern Europaern mit eisernen Berathen verschen murben. man muß merken, .- daß die Indianer jest lauter Werkzeuge von Eisen und Metall gebrauchen, welche sie sich täglich von den Europäern verschaffen. Ich will hier= von unten ausführlicher handeln. Da ich aber Gelegenheit gehabt habe; eine Meuge von den erwähnten ehc= mahligen Werkzeugen der Indianer theils zu sehen, theils zu sammlen: so will ich sie hier fürzlich beschreiben.

Ihre Beile waren gemeiniglich von Stein. kommen der Gestalt nach, den Keilen, womit wir das Holz spalten, sehr nahe. Die Länge macht ohngefähr eine Viertelelle aus, und die Breite ift in dem Verhält= niß darnach. Gie sind wie ein Reil, an dem einen Ende scharf: doch ist diese Schärfe etwas stumpfer, als ben unsern Reilen. Weil dieses Beil an einem Schafte befestigt werden muste: so war oben ben dem bicken Ende ein Rand rund um den Stein herum ausgegraben. Zur Befestigung haben sie einen Stock vorne gespalten, und ben Stein dergestalt bazwischen gestecket, daß die gespal= tenen Enden des Stockes in den Jurchen des Steines Und darauf haben sie die Spatte ju liegen gekommen. mit Stricken oder sonst etwas zusammen gebunden; fast auf

auf eben die Weise, wie die Schmiede an einem zu auf ferk gespaltenen Stocke die Eisenkeile, womit sie bas Essen abhauen, zu befestigen pflegen. Einige von Dies kn steinernen Beilen waren oben herum nicht so ausges graben: und scheint es daher, daß man diese mehr in der hand gehalten, um damit zu stossen oder zu hauen, als daß man sie an einem Schafte gebraucht hatte. Die meisten von den Beilen, die ich gesehen habe, bestunden ons harten Felssteinen: einige aber boch aus einem feis nen, harten, feuerfesten Steine, von schwarzer Farbe. Wenn die Indianer einen dicken, starken Baum umhauen wollten, so taugten diese Beile nicht bazu: sons dern in Mangel dienlicherer Werkzeuge bedienten sie sich des Feuers. Sie zündeten eine grosse Scheite Holz unten neben der Wurzel des Baums an, und brachten ibn auf diese Weise zum Umfallen. Damit aber das Feuer sich nicht höher, als sie wollten, verbreiten möchte: so verhinderten sie dieses mit kumpen, welche sie vorne an einer Stange angebunden, und mit derselben in Wasser getunker hatten. Denn hiemit bestrichen sie ben Stamm des Baums beständig, etwas oberhalb dem Feuer. Wenn sie einen dicken Baum jum Canoe oder Kahn aushöhlen wollten, legten sie trockene Reiser, gerade nach der länge des Stammes, so weit sie den Baum auszuhöhlen Sie zündeten alsdann die Reiser an; und gedachten. so, wie diese verbrannten, wurden neue in die Stelle ge-Während des Brennens waren sie mit nassen legt. Habern und mit einem vorsichtigen Unfgiessen vos Was= fers beständig zu verhindern beschäftigt, daß sich das keuer weder zu den Seiten, noch an den Enden, länger, als nothig war, ausbreiten konnte. Wenn der Baum berge:

 $\mathfrak{A}_{3}$ 

• . . •

### Des Herrn' Peter Kalms

Professors ber Haushaltungskunst in Aobo, und Mitglie-

Wiffenfchaften

Beschreibung der Reise

> bie er nach bem

# nordlichen Amerika

auf den Befehl gedachter Akadenite und offentliche Kosten

unternommen bat.

Der britte Theil.

Gine Ueberfegung.

Sottingen .

im Verlage ber Wittme Abraham Banbenhoets, 1764.

• • • 

## Norerinnerung des Uebersehers.

Der Herr Professor Kalm dieset neuen Theil seiner Reisebeschreibung ohne ein nigen Vorbericht herausgegehen hat: so dürfte ein solcher ben der Uebersehung desselben um so viel mehr entbehrlich scheinen. Ich sinde aber doch für nörhig, etwas wes niges, theils von dem Werke selbst, theils von mein ner Arbeit daben, zu erinnern.

Der Herr Versasser hatte bepaahe den gant im Winter, dis ohngeschr auf die Mitte des Mays im Jahr 1749, in Reupersep, und prax meistentheils ju Racoon, jugebracht, wo er das Verzuügen genoß, keute vorzusinden, mit denen er sich in seiner Muttersprache unterreden konnte. Diesen Ort verließ er aber, um die Reise nach Rorden anzureten. Er begab sich daher nach Philadelphia, ob er gleich diesmahl nur kurze Zeit da verblieb, und reisete sodann auf der Dellaware nach Trenton. Hier mußte er den Landweg nach der Stadt Neupork nehmen. Nachdem er sie erreichet hatte, segelte er auf dem Hudsonsstusse nach Alband, einer Phanystadt, deren Einwohner er uns eben

### Boreringerung des Urberfebert

Canada, welche die Fromannische Officin mit einigen Berhesserungen nachstechen lassen, erkennen; und mukman sich allenfalls damit begnügen. Allein es würde freislich viel besser senn, wenn man die speciellen Englissen und Französischen-Charten, die in den letzten Jahren hernusgekommen sind, daben zu Rathe ziehen könnte.

Ich bin durch das Beispiel meines geliebten Brus
eiden vorhergehenden Theile übersetzt
t ermuntær worden, die Ueherschung
1 zu übernehmen. Aussergeschichte und
wen Freunden der Naturgeschichte und
idenen Oekonomie, die auch in diesem
ngenehme und fruchtbare Anmerkuns
1, mich dadurch verbindlich zu machen.
h in meiner Beinühung gewesen sen,
Nachsicht des Lesers zu beurtheilen.
Sprache ist mir zwar nicht ganzlich
ch dürste unterweilen ein Ausbruck mit
1, woran man den gebohrnen Schwes
chte. Vielleicht ist dieser Mangel aber

durch die Mühe, die ich mir gegeben habe, zuverläßig zu fenn, in erwas ersetet.

Gottingen.

Johann Andreas Murray. M. D. Des Herrn Professors Kalm Ne tise

nach dem

nordlichen Amerika.

Der dritte Theil.

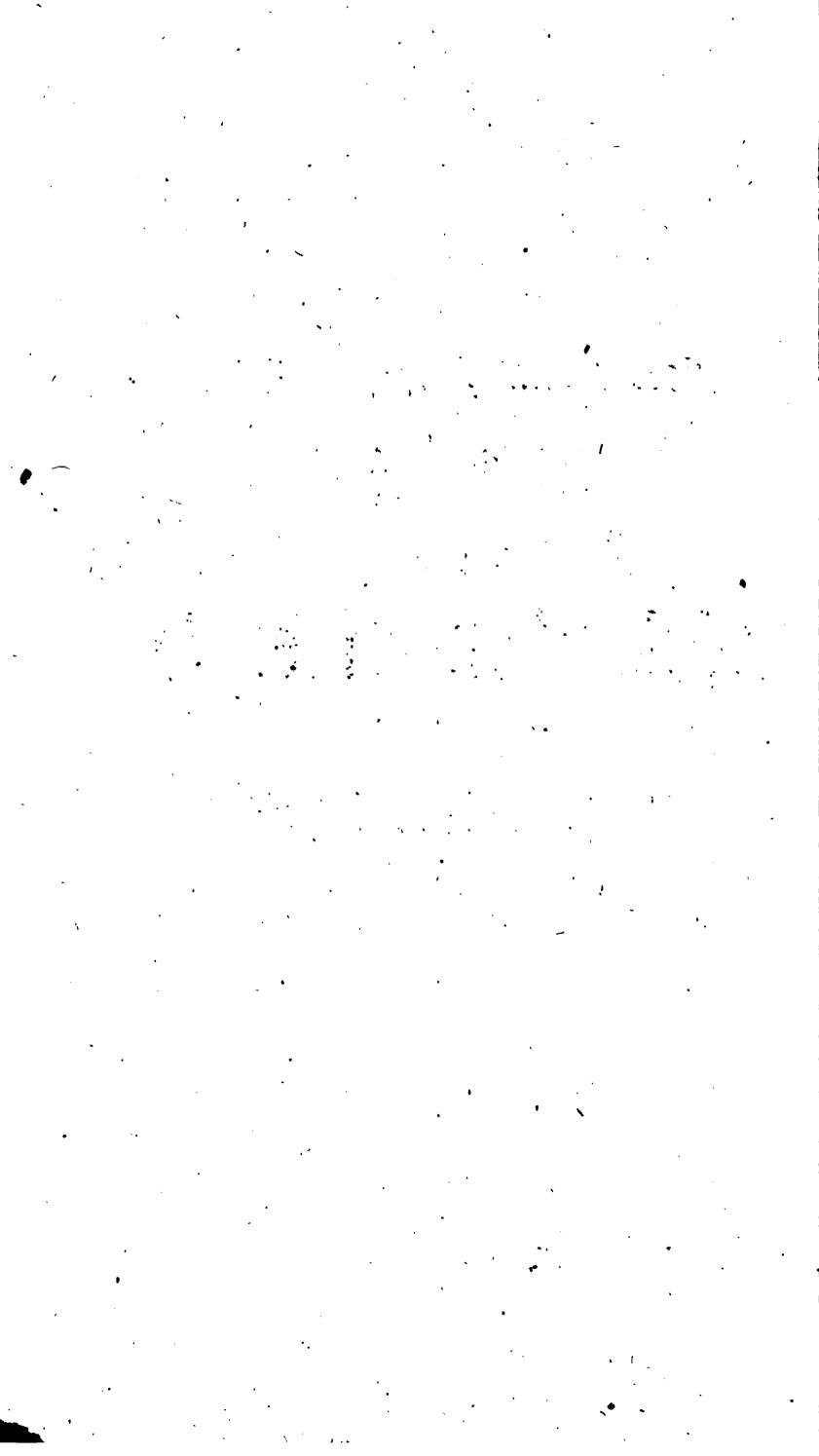

Vorne an den Pfeilen banden sie schmale und eigte Stucke von Steinen fest. Denn weil sie kein Eisen htten, um sie mit neuer Schärfe zu versehen, und bie Baume, die man hier fand, auch nicht die erforderliche parte besassen: so gebrauchte man dergleichen zerbrochene Diese waren meistentheils von Flintensteinen ober Quarz, bisweilen auch von einer andern Steinart. Undere bedienten sich der Knochen von Thieren, Wogelforen, oder Klauen von Thieren, hiezu. Einige von disen alten Wurfpfeilen \* sind ziemlich stumpf, und cheinet es daher, als wenn die Indianer wohl Wögel und kleine Thiere damit haben tobten konnen. diese Stude Stein mit der Kraft, die sie von dem Bogen erhalten, sich tief in ben Korper eines Thieres ober Renschen hineindringen können, weiß ich nicht. 'and man einige, die sehr scharf und wohl gemacht mern.

Sie hatten steinerne Stosser von der kange einer silben Elle, mehr oder weniger, und beinahe von der Ode eines Mannsarmes. Diese bestehen meistentheils wis einer schwarzen Steinart, \*\* und wurden ehedem von den Indianern zum Zerstossen des Mans gebraucht. Der Mans ist, von uralten Zeiten her, die vornehmste und beinahe die einzige, Getraideart derselben gewesen. Sie hatten weder eine Hand. Wasser noch Windmühle, und zermalmen. Denn sie wußten nicht, ehe die Emopder hieher kamen, was eine Mühle wäre, noch wie sie aussähe. Ich habe mir von alten Franzosen in A4

<sup>·</sup> Harpouner.

<sup>\*\*</sup> Saxum.

Canada erzählen lassen, in was für eine unbeschreibliche Berwunderung und ein Erstaunen, die Wilden geratzen sind, wie die Franzosen daselbst die erste Windmulle aufführen lassen. Sie stürmeten von allen, sogar vm ben entferntesten Orten, in Menge herben, um ein sob ches Wunderwerk anzusehen, und konnten einige Tage auf bem Plage neben ben sigen, um sie nur recht zu bei schauen. Sie stunden lange in der Einbildung, daß st nicht vom Winde, sondern von besondern Geistern, die darinn wohneten, getrieben wurde. Eben dieß geschahe auch gewissermassen, als die erste Wassermühle baselbs gebauet wurde. Sie zerstiessen vorher alles ihr Getraide sber ihren Maps, in ausgehöhlten Baumen, mit ben etwähnten steikernen Stössern. Ein großer Theil von ihnen bediente sich auch nur holzerner Stoffer zu dieser Der schwarze Stein, wovon sowohl die er: wähnten Beile als Stoffer gemacht worden waren, ist st Wetsteinen ungemein dienlich. Und wandten daher so wohl die Schweden als die Englander hierzu vornehmlich Diese Beile und Stoffer der Indianer jest an, wenn st dieselben erhielten.

Die ehemahligen Grapen der Wilden waren theils von Thon, theils von verschiedenen Arten Topfstein \* verfertigt. Die ersteren bestunden aus einem dun keln Thon, der mit groben weissen Sand: oder Quarkkörnern vermischt, und darauf im Feuer gebrannt wurde An dem obern Rande sind ben verschiedenen zwen Löcher eines an jedweder Seite, besindlich, wodurch die Wilden einen Stock steckten, und den Grapen auf die Weise während

<sup>\*</sup> Tälgsten.

auf eben die Weise, wie die Schmiede an einem zu auf kert gespaltenen Stocke die Eisenkeile, womit sie das Eisen abhauen, zu befestigen pflegen. Einige von Dies kn steinernen Beilen waren oben herum nicht so ausges graben: und scheint es baber, daß man diese mehr in ber hand gehalten, um damit zu stossen oder zu hauen, als daß man sie an einem Schafte gebraucht hatte. Die meisten von den Beilen, die ich gesehen habe, bestunden ons harten Felssteinen: einige aber boch aus einem feis nen, harten, feuerfesten Steine, von schwarzer Farbe. Wenn die Indianer einen dicken, starken Baum umhauen wollten, so taugten diese Beile nicht dazu: sons dern in Mangel dienlicherer Werkzeuge bedienten sie sich Sie zündeten eine grosse Scheite Holz unten neben der Wurzel des Baums an, und brachten ibn auf diese Weise zum Umfallen. Damit aber das Feuer sich nicht höher, als sie wollten, verbreiten möchte: so verhinderten sie dieses mit Lumpen, welche sie vorne an einer Stange angebunden, und mit berselben in Wasser getunker hatten. Denn hiemit bestrichen sie den Stamm des Baums beständig, etwas oberhalb dem Feuer. Wenn sie einen dicken Vaum zum Canoe oder Kahn aushöhlen wollten, legten sie trockene Reiser, gerade nach der lange des Stammes, so weit sie den Baum auszuhöhlen Sie zündeten alsdann die Reiser an; und gedachten. so, wie diese verbrannten, wurden neue in die Stelle ge-Während des Brennens waren sie mit nassen legt. Habern und mit einem vorsichtigen Unfgiessen des Was= lers beständig zu verhindern beschäftigt, daß sich bas keuer weder zu den Seiten, noch an den Enden, länger, Wenn der Baum als nothig war, ausbreiten konnte. berge:

vergestalt so tief, wie sie es für gut hielten, und ohne Gefahr des Holzes geschehen konnte, ausgebrannt war: nahmen sie nachgehends die oben beschriebenen steinernen Beile, oder scharfe Flinten: und Quarzsteine, oder auch scharfe Muschelschalen, zur Hand, um das Verbrannte wegzuschaben, und den Kahn inwendig eben zu machen. Auf diese Weise gaben sie ihm auch die Gestalt, die iß-Unstatt mit einem Beile so lange Stucke nen anstund. von den Stämmen, als sie zu den Rahnen bestimmten, abzuhauen, mußte ihnen das Brennen wieder behülflich Ein solcher Rahn war bisweilen 15 bis 20 Ellen lang. Der vornehmste und gewöhnlichste Gebrauch aber, ben sie von diesen steinernen Bellen machten, war, nach dem einstimmigen Berichte der Schweden, sich dadurch dienliche Felder zu ihren Manspflanzungen zu verschaffen. Wenn nehmlich der Ort, wo sie eine solche Pflanzung anlegen wollten, waldicht war: so hackten sie mit diesen Beilen an einer Stelle die Rinde pings um den Baum herum ab, insonderheit zu der Zeit, da er den Saft von sich gab. Hierdurch vertrocknete ber Baum, und jog nicht mehr Nahrung aus der Erde an sich. Das kaub verhinderte auch die Sonne nicht weiter, durchzudringen. Die kleinern Baume riß man mit Gewalt aus, und hernach hackte man die Erde mit krummen und scharfen Zweigen auf.

Anstatt des Messers behalfen sie sich entweder mit einem scharfen Stück Flintenstein, oder Quarz, oder sonst einer harten Steinart, mit einer scharfen Muschelsschale, oder einem Stück Knochen, welches sie scharf gemacht hatten.

Vorne an den Pfeilen banden sie schmale und eigte Stucke von Steinen fest. Denn weil fie kein Gifen hitten, um sie mit neuer Schärfe zu versehen, und die Baume, die man hier fand, auch nicht die erforderliche parte befassen: so gebrauchte man dergleichen zerbrochene Diese waren meistentheils von Flintensteinen oder Quarz, bisweilen auch von einer andern Steinart. Indere bedienten sich der Knochen von Thieren, Wogels sporen, oder Klauen von Thieren, hiezu. Einige von dicken alten Wurfpfeilen \* sind ziemlich stumpf, und scheinet es daher, als wenn die Indianer wohl Wögel und kleine Thiere damit haben töbten können. Ob aber diese Stücke Stein mit der Kraft, die sie von dem Bogen erhalten, sich tief in den Körper eines Thieres oder Menschen hineindringen können, weiß ich nicht. and man einige, die sehr scharf und wohl gemacht paren.

Sie hatten steinerne Stösser von der länge einer hilben Elle, mehr oder weniger, und beinahe von der Die eines Mannsarmes. Diese bestehen meistentheils aus einer schwarzen Steinart, \*\* und wurden ehedem den Indianern zum Zerstossen des Mays gebraucht. Der Mays ist, von uralten Zeiten her, die vornehmste und beinahe die einzige, Getraideart derselben gewesen. Sie hatten weder eine Hand: Wasser noch Windmühle, um ihn zu zermalmen. Denn sie wußten nicht, ehe die Europäer hieher kamen, was eine Mühle wäre, noch wie sie aussähe. Ich habe mir von alten Franzosen in Aa

<sup>·</sup> Harpouner.

<sup>\*\*</sup> Saxum.

Canada erzählen lassen, in was für eine unbeschreibliche Berwunderung und ein Erstaunen, die Wilden gerachen sind, wie die Franzosen daselbst die erste Windmulle Sie stürmeten von allen, sogar von aufführen lassen. ben entferntesten Orten, in Menge herben, um ein solches Wunderwerk: anzusehen, und konnten einige Tage auf dem Plage neben ben sigen, um sie nur recht zu beschauen. Gie stunden lange in der Einbildung, daß se nicht vom Winde, sondern von besondern Geistern, tie darinn wohneten, getrieben murde. Eben dieß geschahe auch gewissermassen, als die erste Wassermühle baselbst gebauet wurde. Sie zerstiessen vorher alles ihr Getraide, ster ihren Maps, in ausgehöhlten Baumen, mit ben etwähnten steffernen Stoffern. Ein groffer Theil von ihnen bediente sich auch nur hölzerner Stoffer zu dieser Der schwarze Stein, woven sowehl die er: wähnten Beile als Stoffer gemacht worden waren, ift zu Wetsteinen ungemein dienlich. Und wandten daher se wohl die Schweden als die Englander hierzu vornehmlih Diese Beile und Stoffer der Indianer jetzt an, wenn sie dieselben erhielten.

Die ehemahligen Grapen der Wilden waren theils von Thon, theils von verschiedenen Urten Topfstein \* verfertigt. Die ersteren bestunden aus einem dunsteln Thon, der mit groben weissen Sand: oder Quartstornern vermischt, und darauf im Jeuer gebrannt wurde. Un dem obern Rande sind ben verschiedenen zwen köcher, eines an sedweder Seite, besindlich, wodurch die Wilden einen Stock steckten, und den Grapen auf die Weise, während

<sup>\*</sup> Tälgsten.

vährend des Kochens, über das Feuer hielten. Sie sind sast alle ohne Füsse. Es ist besonders, daß man nies mahs Töpse von dieser Urt, weder an der äussern, noch an der innern Scite glasiret gefunden hat. Einer und der andere von den ältesten Schweden konnte sich noch ersimern, daß sie die Wilden in ihrer Kindheit ihr Essen darinn kochen gesehen haben. Diese ihre Grapen von Lopskein sind meistentheils ganz dunn, und die Grösse ist verschieden. Sie sind theils aus einem grünlichen, theils aus einem grauen Topssteine gemacht, einige aber auch aus einer Urt Ahrenstein. \* Der Boden und der Kand sind östers über einen Daumen diet. Ob sie gleich weder Eisen, Stahl, oder sonst ein Metall kannten, haben sie doch ganz behende diese ihre Grapen von Topsstein auszus höhlen und gleichsam auszudrechseln gewust.

Die ehemahligen Tobackspfeisen der Indianer sind gleichfalls theils von Thon, theils von Topf- und Gerpentinsteinsarten. Die erste Gattung hat ohngefähr die Gestalt wie unscre Tobackspfeifen, ob sie gleich weit gröber und nicht so nett gearbeitet sind. Der Schaft ist dick und kurz., kaum über die Lange eines Zolles, bis= weilen aber doch zur länge eines Fingers. Der Farbe nach sehen sie aus wie unsere Tobackspfeifen, wenn sie lange gebraucht worden sind. Ihre Topfsteinspfeifen be= stehen aus eben den Arten Topfstein, wie ihre Grapen. Einige von ihnen sind ziemlich nett ausgearbeitet, ob sie gleich weder Eisen noch Stahl hatten. Aber ansser den genannten Steinarten, wovon sie ihre Tobackspfeifen smacht baben. findet man noch eine andere Urt Pfeis fen, 21 5

<sup>&#</sup>x27;Säbsten.

ben weitem nicht ihre Arbeit belohnte. Denn mit einem solchen Beile konnten sie niemahls einen dicken Baum källen, und kaum einen schmalen umhauen. Sie konnten keinen Baum ausgraben, und nicht den hundertsten Theil von den Arbeiten verrichten, wozu wir behende unsfere eisernen Beile brauchen können. Demnach sehen wir, wie nachtheilig die Unwissenheit und eine freche Verachtung nützlicher Künste sen. Glücklich ist das kand, welches dieselben recht zu schäfen weiß!

Dom fünften. Der Weihnachtstag wurde heute sowohl von den Schweden als Englandern gefenert; benn sie richteten sich beide nach der alten Zeitrechnung. Die von der Englischen Rirche machten kaum eine grof-· fere Zubereitung zu biesem Tage, als zu einem andern Sontage. Und wenn er an einem Werkeltage einfiel, wurde er kaum mehr, als ein Aposteltag ben uns, ge= Noch weniger Umstände machten die Quäcker Denn weil sie keine andere Festage als ben beswegen. Sontag annehmen: so betrift dieß auch den Weihnachts tag. Sie verrichten daher an demselben alle gewöhnliche Arbeiten, wofern er nicht an einem Sontage, ein-In den vorigen Zeiten haben die Schweden in dem Weihnachtsfeste Lichter in den Rirchen angezündet, und es auf eben die Weise, wie in dem alten Schweden, Nun aber bedient man sich der Lichter weiter nicht, und die Jener hat sehr abgenommen.

Dom sechsten. Man smoet hier im Lande Zasen in ziemlicher Menge. Sie sind aber von unsern Schwesdischen in dem Stücke unterschieden, daß die Amerikanischen weit kleiner, und nur etwas größer, als die Caninschen, sind. Sie haben beides den Winter und Sommer beinahe

binahe eben die graue Farbe, wie unsere Rordischen im Sommer. Die Spitze ihrer Ohren ift allzeit grau, und nicht schwarz. Eben so ist ver Schweif auf der obern Seite zu aller Jahrzeit grau. Er wirft zu mehrern mahlen im Jahr Junge. Im Frühling soll er nehmlich, wie man fagte, in hohlen Baumen werfen, und bes Sommers, im Junius und Julius, in dem Grafe. Wenn er erschreckt wird, nimmt er gemeiniglich seine Ausflucht in hohle Baume. Don ba himmt man ihn entweder mit Hilfe eines Stockes, ber vorne einen Hacken hat, hers aus; ober man hauet eine Defnung in den Baum, dem Orte gegen über, wo er sizet; oder man treibet ihn ver= mittelft eines Rauches, den man ausserlich durch Feuer anrichtet, heraus. Die Hunde mussen ben allen diesen Man erzählte von diesen Hasen, Fällen behülflich senn. daß sie niemahls bissen, sondern daß man sie sicher anfassen könnte. Um Tage liegen sie mehrentheils in hohlen Baumen, und begeben sich alsbenn fast niemahls heraus, wofern sie nicht von keuten und Hunden dazu ges nothiget merben. Zur Machtzeit aber ist die rechte Zeit für sie, hervor zu kommen, und ihre Nahrung zu suden. Wenn das Wetter schlimm ist, und es schneiet, sollen sie ein oder ein paar Tage still liegen, ohne heraus ju treten. In den Kohlfeldern verursachen sie bisweilen Schaden; insonderheit aber leiden die Aepfelbäume durch sie, an denen sie alle Rinde neben der Erde abschälen. Es berichteten alle einstimmig, daß dieser Hase weit fetter drs Winters sen, wenn ein starker Frost einfällt, als wenn es mild und naß Wetter, ober eine gelinde Witte-Man könnte verschiedene Ursachen durch Rathen angeben. Wenn sie hier einen Hasen lebendig fiengen,

Küllung ben ben Mittelbachern, sondern mehrentheils. lose Breter. Sehr oft waren die Wände in den hölzernen Häusern nicht einmahl mit Moos verdichtet, so baß die Zimmer, die sie einheitzten, kaum warmer, als in den Vorgebäuden zu senn pfleget, waren. In den Stuben, worinn die Dienstboten schliefen, heitzte man fast niemahls ein, ob der Winter gleich bisweilen sehr streng war. Daher hatten diese Ragen wenige ober gar keine Warme im Winter. Go bald aber die Witterung gelinde wurde, kamen sie wieder zum Vorschein. Wir Beobachteten einigemahl biesen Winter, daß die Ragen die Macht vorhet, ehe eine heftige Kälte eintweten sollte, sehr tobeten, herum liefen, und die ganze Racht wider alle Gewohnheit lermeten. Es schien gleichsam, als wenn sie vorher gewust hatten, daß eine starke Ralte bevor: stünde, und daß sie baber sich ben Zeiten fatt effen, oder fich mit Mahrung, gegen die Unkunft der Ralte, verse-Ben wollten. Ben gelindem Wetter hatten fie die Be: wohnheit, Aepfel und andere Eswaaren, die ihnen nicht zu schwer waren, weg zu schleppen. Wir konnten nachhero jederzeit, wenn sie in der Racht ungewöhnlich lermeten, und gar zu gierig sich anstelleten, mit Sicherheit schliessen, daß eine strenge Kälte wieder erfolgen wurde; und dieß schlug niemahls fehl. Daß die grauen Eichhorner hier im kande eben die Eigenschaft haben, ist fchon vorher \* gemeldet worden. Wenn sowohl diese als die ges wöhnlichen kleinen Mäuse ben Mans verzehreten: so assen sie nicht die ganzen Körner auf, sondern blos den losen,

Man sehe den zwenten Band meiner Reisebeschreibung auf der 45zten und 452sten Seite.

losen, süssen, weichen und schwarzen Kern, und liessen alles das übrige zurück.

Dom ein und zwanzigsten. Die Kälte war nun an diesem Orte, ob gleich so weit nach Guben, sehr heftig, so daß sie bersenigen in dem alten Schweben nicht viel nachgab. Das Thermometer des Celsius stund des Morgens 22 Grade unter 0 oder dem Gefrierungs. puncte. Weil die Stuben und Rammern hier ohne Rlaps pm, und ohne Kullung an dem Mitteldache, öfters auch die Fugen der Wände nicht mit Moos verdichtet waren, ja bisweilen keinen Heerd ober Feuerstätte hatten: so konnte ber Winter bisweilen nicht anders, als demjenigen unangenehm fallen, der sich an unsere warme Winterzim= mer gewöhnt hatte. Der beste Trost aber war ber, daß er hier nicht so lange bauert. In einigen Tagen bieses Monats war bas Zimmer, worinn ich mich befand, so beschaffen, daß ich keine zwen Zeilen schreiben konnte, ehe die Dinte in der Feder zu Eis gefror. Ich durfte nicht das Dintenfaß auf dem Tische ober Fenster, ausserhalb ber Zeit, da ich schrieb, lassen, weil die Dinte sogleich gefror: sondern ich war genöthigt, so bald ich geschrieben hatte, das Dintenfaß entweder in den Heerd. ju segen, oder es ben mir zu stecken. Aber so kalt es auch nun die ganze Zeit über war, wie aus den Wettergeschichten, die ich zu Ende dieses Bandes liefere, erhellet, und ohngeachtet es bisweilen ganze Tage und Nächte so stark schneiete, daß der Schnee über eine Viertelelle hoch auf dem Felde lag: so mußte doch alles Vieh unter frenem Himmel, Macht und Tag, den ganzen Winter über, aussen bleiben. Denn niemand, weder bon den Schweden noch Englandern, hatte einen Vieh-Reisen 11, Theil, Schaaf

Schaaf: oder Pferbestall. . Die Deutschen aber und Hollander hatten meistentheils die Gewohnheit ihres Vaters Kandes beibehalten, und bedienten sich gewisser Häuser für ihr Wieh den Winter über. Fast alle alten Schweben berichten, daß sie, wie sie in den altesten Zeiten zuerst in das kand gekommen waren, nach Schwedischer Art Biehställe angeleget hatten. Aber seit dem Die Englander sich mit dahin begeben, und nach dem Gebrauch ihres Vaterlandes ihrem Vieh den ganzen Winter Fein Dach verstattet: so hätten sie von ihrer vorigen Gewohnheit abgelassen, und sich nach ihnen gerichtet. gestunden gleichwohl, daß das Wieh nicht allein im Winter Moth litte, wenn es sehr kalt ware, insonderheit, wenn es erst regnete, und gleich barauf frore, sondern daß es auch in dem langen Winter des Jahres 1741 an vielen Orten erfroren sen. Das Bieh gieng nun zur Mittagszeit in den Wald, woselbst noch an den jungen Gichen bas laub übrig mar. Gie berührten aber das Laub niemahls, sondern bissen nur das ausserste von den Zweigen und den Gipfel der zartesten Eichen ab, und verzehreten es. Die Pferde giengen in den Mansfel= bern herum, woselbst die Stengel noch verschiedentlich nachgeblieben waren, und bissen die dürren Blatter da= Die Schaafe liefen im Walde, und aussen auf den Aeckern den ganzen Tag. Die Hühner sassen in der Nacht auf ben Bäumen in ben Gärten; benn besondere Hühnerhäuser hatten sie nicht. Die Schweine lagen auch unter frenem Himmel innerhalb einer kleinen Ver= zäunung. Eine kleine Art Wogel, der von den Schweden Snöfogel \* und von den Englandern Chukbird

Schneevogel, passer niualis, Catest.

genannt wird, kam nun zu den Häusern gestogen. Sonst hielten sie sich an den Wegen auf, um ihre Nahrung zu suchen. Sie sind ausser der Zeit, da es schneiet, selten zu sehen. Der Fluß Dellaware war nun mit Eis, gez rade Philadelphia gegenüber, wie auch ein Stück unsterwärts, belegt, so daß man zu Juß darüber geheh konnte; es wägte aber doch keiner zu Pferde den Verzuch zu thun.

Vom zwey und zwanzigsten. Rebhühnet fand man zwar hier im kande; sie waren aber von einer besondern Urt. Die Schweden nannten sie theils Rapphons, \* theils Aekerhons. \*\* Von den Englandern hiessen sie Partridges; einige Englander in Baccon nannten sie auch Crails. Die Gestalt ist fast dieselbe, wie ben unsern Europäischen, und die Eigenschaften und Matur auch dieselbe, nehmlich so zu laufen, und sich zu verstecken: dem Leibe aber nach waren sie kleiner, und in Ansehung der Farbe ganz verschieden. In dieser Schwedischen Reisegeschichte barf ich nicht die Beschreibungen, die ich von Wögeln, Insekten und andern Thieren, wie auch von Pflanzen aufgesett habe, einrücken, dieweil das Tagebuch dadurch zu weitläuftig gerathen würde. Ich will nun nur erinnern, daß die kusse blos und nicht haarig, der Rücken sprenglich, von brauner, schwarzer und weisser Farbe, die Brust dunkels gelb, und der Magen weißlich mit schwarzen Lluerränden sind. Die Grösse ist ohngefähr wie ben einem Haselhuhn. Ueber einem sedweden Auge ist ein weißgelber d)ma-

<sup>\*</sup> Rebhühner.

Bachteln.

schmaler Rand. Von diesen fand man in dem neuen Schweben eine grosse Menge. Man hat nicht nothig, sich weit weg zu begeben, ehe man grosse Striche von ihnen erblickt. Doch halten sie sich nicht ganz dichte an ben Städten auf, weil sie durch das viele Schiessen vertilget oder abgeschrecket worden sind. Sie begleiten einander in grössern ober kleinern Haufen, fliegen nicht viel in die Luft, sondern laufen meistentheils auf dem Felde, und halten sich eigentlich, unter und in ben Gebuschen auf, wie auch neben den Zäunen, woselbst sie ihre Nahrung suchen. Hier halt man sie für ein sehr schönes Essen; es schmeckt auch ihr Fleisch sehr gut, und wird auf verschiedene Weise zugerichtet. Aus der Ursache fångt und schießt man sie auch so häufig. Man greift sie auch mit einem Sprenkel, welcher mehrentheils ein Sieb ist, oder ein von Brettern zusammengenagelter viereckiger Deckel, welchen man da, wo sie zu senn pfles gen, aufstellet. Er wird nehmlich, nachdem Haber unten hin gestreuet worden, vermittelft fleiner Stecken, auf der einen Seite erhoben, und so bald die Rebhuhner sich dahin begeben, fällt das Sieb oder ber Deckel zu, und sie werden lebendig eingeschlossen. Wenn das Sluck gut ist, so kann man viele auf einmahl bekom= Man kann bisweilen, wenn sie in den Gebuschen men. Laufen, ihnen ganz nahe treten, ohne daß sie in die Höhe flogen. Wenn sie bes Machts schlafen, kriechen sie alle in einen Haufen zusammen. Sie scharren auf eben die Art, wie die gewöhnlichen Hühner mit den Fussen, nach der Speise, in den Gebuschen, und aussen auf dem Felde. Im Frühling legen sie ihre Nester entweder unter Gebuschen, ober in den Maysäckern, auf

auf den Hügeln unter frepem Himmel, an; scharren ein wenig Streu zusammen, worin sie ohngefähr 13 Eper, die der Farbe nach weiß sind, legen. Ihr essen sind verschiedene Arten Getraide und Samen von Gras. Die Beere von dem glatten Schlingbaume, \* der hier Enwach genannt wird, hat man sie auch pflücken und essen gesehen. Einige haben sie zu sich genommen, wenn sie noch jung gewesen sind, und nachdem sie dieselben einige Zeit in einem Kesich verwahret, die sie zahm gesworden, hat man sie losgelassen, da sie alsdenn den Hühnern gefolget sind, und den Hos nicht verlassen has den, sondern so zahm, wie andere zu Haus gezogene Wesgel, gewesen sind.

Die Zäune, die man sowol in Pensplvanien, als in Neus Jersen, und insonderheit in Meus York, gebrauchet,' find die pon den Englandern so genannten Wormfences. Sie erhalten diesen Nahmen, weit fe, wegen ihrer Krummungen, etwas mit den Würmern gemein haben. Un diesen Zäunen bedienet man fich, kiner Pfähle, sondern man leget die Zaunstangen, die elle von einer Länge, nehmlich beynahe von 2 Klaftern, sind, an den Enden auf einander, fast auf eben die Beise, als wenn man zimmert; doch hauet man sie nicht in einander, sondern leget sie nur so los hin. Wenn bie Stangen \*\* UB, CD, EF, GH ber Erbe am nichken hingeleget worden, so leget man auf diese die Stangen BC, DE, FG; und dann wiederum andere Stangen AB, ED, u. f. w. Hiemit fähret man so wechs

Rhus glabra.

Die Beschreibung beziehet sich auf die erste Figur.

wechselsweise fort, bis der Zaun die Hohe, die man verlangt, erreichet, nehmlich zu 2 Ellen oder 10 Biers telellen, ja bisweilen zu 3 Ellen. Gegen die Zeit, daß der Zaun die beliebige Höhe erhält, und nur noch eine Stange aufzulegen ist, setzet man in sedweder Ecke, als ben B, C, D u. s. f. 2 Stangen freupweise, um dem Zaune eine Stütze zu geben, gegen einander. Diese stosset man mit dem einen Ende in die Erde nieder, nit bem andern aber gehen sie quer über den Zaun hinüber, und sind daran befestigt. Die Stangen zu diesem Zaune werden von verschiedenen Baumen genommen; es sind aber nicht alle gleich gut und dauerhaft. Der rothe Ces ber \* wird von allen für den dauerhaftesten geachtet, ins dem er 30 Jahre und noch länger aushalten kann. Dies fer aber ist fehr felten, und ist nur hiefelbst an einem eine zigen Orte befindlich, so daß kein Zaun davon aufgeführet werden kann. Es ist zwar an dem, daß rings um Philadelphia die Zäune gröfteneheils aus diesem Baume bestehen: er ist aber zu Wasser von Lygharbour, wos felbst er in Menge wachsen soll, dahin geführet worden. Diese Cederzäune um Philadelphia sind auch von einer ganz andern Art, als die eben beschriebenen Worms fences, und haben mit unsern sogenannten Fällfädgior \*\* die gröste Aehnlichkeit. Die in die Erde eins geschlagenen Stugen bestehen aus dem hier fo genannten weissen Ceder, \*\*\* und die Zaunstangen, die dazwischen liegen,

<sup>\*</sup> Iuniperus Virginiana.

<sup>\*\*</sup> Faltenketten. Man sehe meine Bohusische Reisebeschreis bung, auf der 284sten Seite.

<sup>\*\*\*</sup> Cupressus Thyoides.

liegen, aus rothem Ceder. Diese Stangen find mit ihren Enden in die löcher der Stützen eingefuget. Dem Ceder wird das Eichen= uud Castanienholz, der Dauer nach, am nächsten gesetzet. Doch schreibt man bem Ca= stanienholze noch Vorzüge zu. Es befindet sich aber an wenig Orten in der Menge, daß man daran zu den Zäunen genug haben sollte. Im Mothfall bedienet man sich auch anderer Arten von Eichen zu dieser Absicht. Weun sie Verzäunungen anlegen wollen, so hauen sie nicht die kleinen und zarten Waldungen, wie ben uns geschiehet, um: sondern - sie fällen dicke Bäume, hauen sie an verschiedenen Stellen zu der nöthigen känge ab: und zer= spalten sie in Stangen zu der gewöhnlichen Dicke. diese Art erhalten sie von einem einzigen Baume eine grosse Menge Stangen. Verschiedene bejahrte Leute, bie hier waren, erzählten, daß bie Schweden, als sie hier zuerst ankamen, solche Zäune, die überall in Schwes ben gebräuchlich sind, mit Pfählen und Stangen anges leget haben. Sie sind aber nach Verlauf einiger Jahre bavon abzulassen genöthiget gewesen, weil sie dieselben nicht haben erhalten können. Denn eine wiederholte Erfahrung belehrte sie, welches noch täglich bestätigt wird, daß eine Stange, wenn sie in die Erde eingestecket wurde, kaum 4 his 6 Jahre aushielte, daß nicht der Theil bavon, der in der Erde stund, ganzlich verfaulen Das vornehmste war aber dieses, daß sie hier kine dauerhafte Wieden bekommen konnten. Sie mache ten sich zwar Wieden von Zickery, welcher einer von den jähesten Bäumen, die man nur haben kann, ist, wie Wenn aber ein paar Jahre verauch von weisser Eiche. flossen, waren diese Wieden so verfaulet, daß der Zaun pon 23 4

von selbsten aus einanden siel; weswegen sie auch abnliche Zäune ganz haben abschaffen muffen. Werschiedene, Die aus Schweden in spätern Zeiten hier angekommen find, haben neue Versuche gemacht, Zäune von Pfah-Ven und Wieden zu errichten; aber der Erfolg ist gleich fruchtlos gewesen. Es lassen sich also die Schwedischen Baune hier nicht anbringen. Die oben erwähnten Wormfences oder Krummzäune find daher hier unter Die brauchbarsten zu zählen; vornehmlich da man von ven hier wachsenden Baumen keine solche Stangen er-Halten kann, welche 4, 6 oder höchstens 8 Jahre, ohne in Fäufniß zu gerathen, in der Erde ausdauren konnen. Die Stangen find überbem an diesem Orte an sich selbst sehr schwer, daß die Pfähle und Stützen sie nicht leicht tragen konnen, insonberheit wenn sich starke Sturm= winde erheben, welche hier zu kande sehr gewöhnlich find. Hierzu kommt, daß diese Zaune leicht aufzuführ ren sind. Eine mannigfaltige Erfahrenheit hat gezeis daß ein solcher Zaun von weissen Eichen: ober Castanienholze, selten über 10 oder 12 Jahre stehen Konne, daß nicht die Stangen so durch und durch faul würden, daß sie zu nichts anders als zur Feurung ge= braucht werden konnen. Und wenn die Stangen von anderem Holze sind, so kann bas Gehege kaum die bes Rimmte Zeit erreichen, und selten alsdenn über 6 oder Wenn man nun erwäget, daß diese 8 Jahre stehen. Mormfences in Krümmungen fortlaufen, und folglich weit mehr Stangen erforbern, als wenn sie eben fortgiengen, daß sie überdem so kurze Zeit nur brauchbar sind; so wird man sich vorstellen können, wie der Wald hier verzehret, und wie es hier nach 30 oder 50 Jahren,

ren, wofern keine Aenberung geschiehet, aussehen werdez pmahl da man hier im kande das Holz auf eine unglaubsliche Weise Tag und Nacht, den ganzen Winter, oder sas halbe Jahr über, in allen Zimmern durch das Einheißen verschwendet.

## Im Zornung.

Dom achten. Die Biesemragen, welche wegen ihres Geruchs so heissen, findet man ziemlich häufig über das ganze nördliche Amerika. Sie halten sich immer ben dem Wasser, insonderheit an den Ufern der Gen, Ströme, Flusse und Bache auf. Wenn man nach den Gegenden, wo sie befindlich find, hinreiset, so erblickt man die köcher, die sie in die Erde gegraben, bichte ben oder etwas oberhalb der Wassersläche. In biefen Webern haben sie ihre Mester und ihren Aufent= halt, wenn sie sich nicht in dem Wasser befinden, ihre Nahrung zu suchen. Die Schweden hier zu kande nanns len sie Desmans, Rattor, die Englander Must-Rats, und die Franzosen Rat musquee. Ihr Essen bestehet vornehmlich in Muscheln, die auf dem Grunde der Ströme und Seen liegen. Man siehet eine Menge bon diesen Muschelschalen ben dem Eingange ihrer Höhz len. Man sagte auch, daß sie überdem verschiedene Ar= ien von Wurzeln und Kräutern ässen. Diese Amerikas nischen scheinen etwas von den Europäischen \* verschie= ben zu senn. Die Zähne sind ben beiden gleich; der Shwanz ist bey den Amerikanischen von den Seiten zus **B**·5 fammen=

Diese heissen: Castor cauda longa lanceolata plana. Linn. syst. nat. T. 1. p. 59.

sammenbrückt, so daß der eine scharfe Rand aufwärts, und der andere niederwärts gekehret ist. Ben den Him terfüssen sind die Zähen nicht durch eine bewegliche Haut pereinigt, \* sondern diese Fisse sind darin-merkwurdig, daß, ob sie gleich sonst mit ganz kurzen Haaren bedeckt sind, bennoch sich auf jedweder Seite des Fusses selbst, lange, weisse, ganz bicht an einander liegende und wie ben einem Ramme, \*\* abstehende Haare besinden. Eben solche Haare nimmt man an beiden Seiten der Zähen wahr, welche ben bem Schwimmen eben den Dienft thun, als hatten die Zähen eine besondere Haut zwischen Die Grösse ist eben dieseibe, wie ben einer kleinen Die Länge des Corpers selbst ist gemeiniglich gegen eine halbe Elle; ber Schweif ist von eben ber lange, wie der Corper. Die Farbe des Kopfes, Halses, Rucens, der Seiten und des aussern Theils der Lenden, ift schwarzbraun; die Haare sind weich und glänzend, und unter dem Halse, der Brust und den Lenden einwarts Sie bauen auch ihre Mester in solchen Erdwals Ien und Dammen, die man an den Ufern der Ströme und Flusse aufgeworfen hat, um das Wasser von den Wiesen abzuhalten. Sie verursachen aber öfters dadurch grossen Schaden, indem sie diese Walle durch bas Gras ben verderben, und dadurch das Wasser auf die Wiesen burchlassen; da im Gegentheil der Bieber alle tocher in den Wällen verstopfet. Sie bauen ihre Nester von Ruthen und andern dergleichen Dingen äusserlich, und tragen allerhand weiche Sachen für ihre Junge, um

<sup>\*</sup> Pedes palmati.

<sup>\*\*</sup> pectinatim.

barauf zu liegen, hinein. Die Schwehen versicherten, daß sie keine Abmahme von ihnen hemerken könnten, son bern glaubten, daß es deren wohl jetzt eben so viel, als thedem, gabe. Weil sie ben Dammen einen so beträchts lichen Schaden zufügen: so ist man sehr barauf bedacht, sie auszurotten, wenn man nur im Stande ist, den Ort, wo sie sich aufhalten, erreichen zu konnen. Gine Er= munterung hiezu ist noch diese, daß der Balg bezahlt Chebem hat man nur 3 Pences dafür gegeben; jest aber kostete er 6, 7, 8 bis 9 Pences. Er wurde insonderheit von den Hutmachern gebraucht, welche von den Haaren Hite verfertigen, die den Bieberhüten an der Bitte wenig nachgeben sollen. Man fangt sie ges meiniglich mit Fallen, worein sie Aepfel zur kockspeise zu legen pflegten. In dem kande der Iroquois sabe ich, daß die Wilden durch das Graben und Abwerfen der Erde ihre löcher so weit verfolgten, daß sie an den Ort, wo sie ihre Rester hatten, kamen; da sie dieselben alsbenn umbrachten. Das Fleisch wird von niemanden genossen. Ob die Wilden, welche gemeiniglich in der Wahl des Fleisches nicht so genau sind, ebenfalls mit diesem vor= lieb nehmen, ist mir unbekannt. Die Geilen legt man wischen die Kleider, um sie gegen den Wurm zu sichern. Es sett ziemlich viel Mühe, sie zu vertilgen, nachdem sie sich in einen Damm von Erbe wohl haben einnisteln können. Doch berichtete mir ein Schwede, daß er seis nen Damm auf folgende Weise von ihnen befreyet hätte. Er suchte alle ihre köcher auf, verstopfte sie mit Erde, und ließ nur ein einziges gegen die Seite, von welcher ber Wind kam, offen. Nachdem legte er eine Menge Shwefel in das offene koch hinein, zündete ihn an, und ver=

verstopste die Defnung, so daß nur ein kleines Windloch offen blieb. Der Schweseldampf drung alsdenn in alle ihre löcher, wo sie verborgen lagen, hinein, und ersstickte sie. Wenn der Schwesel ausgebrannt war, muste er sich zwar die Mühe geben, einen Theil von der Erde des Dammes, wo ihre Höhlen waren, auszugraben: er sand aber die Biesemraßen hausenweise todt liegen. Das durch konnte er eine Menge Bälge verkausen, die schon seine Mühe ersesten, ohne darauf zu sehen, daß er seine Mamm von ihnen zu befrenen im Stande war.

Die Biebern hat man in den vorigen Zeiten, (wie alle alte Schweden zu erzählen wusten,) in Menge in dent neuen Schweden gefunden. Man sabe bajumahl in den Strömen und Bächen einen Damm nach dem anbern, den die Bieber aufgeworfen hatten. Machdem aber eine so grosse Menge Europäer hersiber gezogen find, und das kand stark angebauet haben: so find die Bieber theils erschlagen und ausgerottet worden, theils haben sie sich auch weiter weg'ins kand, wa wenige keute wohnen, hinbegeben. Es ist daher nun blos ein einzi= ger Ort in Pensplvanien und dem neuen Jersen, wo man noch einige wenige Biebern findet. Ihre vornehmste Mahrung hieselbst ist die Rinde des Bieberbaumes, \* Die sie vor allen übrigen erwählen. Die Schweden pflegten Daher in den vorigen Zeiten, als eine Menge von Biebern hier im kande befindlich war, Stengel, Holzer und Zweige von diesem Baume neben den Bieberdammen in Die Falle, die sie ihnen aussetzten, hinzulegen; da sie Denn

<sup>\*</sup> Magnolia. Man sehe oben den 2ten Band, auf der 324sten Seite.

benn mehrentheils eines glücklichen Fangs gewiß sehn konnten. Einer und der andere in Philadelphia hat sie p jahm gehabt, daß sie öfters in den Strom zu fischen heraus gegangen, und immer von selbst zu ihren Eignern oder Herren zurück gekommen sind. Major Roderfert in Neu- Pork berichtete mir, daß er einen zahmen Bieber über ein halbes Jahr in seinem Hause gehabt hat. Er hat ihn los im Hause, wie einen Hund, gehen lassen. Das Essen, so er ihm gab, war blos Brod, und bis= weilen Fisch, nach dem er grosse Begierde hatte. Er hatte immer so viel Wasser in seiner Schale, als er zum Trinken gebrauchte; mehr aber auch nicht. Alle kumpen und andere weiche Sachen, die er auf der Diele gefuns ben, hat er zusammen geschleppet, und in dem Winkel, we er zu schlafen gewohnt gewesen ist, unter sich gebettet. Da die Rate Junge bekommen, hat sie sich in sein warmes Vette einquartieret, welches er auch gerne nachgegeben; und wie die Rake weggegangen, hat er oft die junge au sich genommen, sie oben zwischen den Forders Fusen gehalten, an seine Brust, um sie zu erwärmen, geleget, so daß er viel auf die junge Rate gehalten hat. Co bald die Mutter juruck gekommen, hat er ihr die junge wieder gelassen. Bisweilen hat er zwar gemurs melt, hat aber sonst keinen Schaben verursacht, und niemahls zu beissen versucht.

Minck wurde beides von den Schweden und Engländern ein anderes Thier genannt, welches hier im lande gefunden wird, und sich gleichfalls gemeiniglich in oder neben dem Wasser aufhält. Ich hatte niemahls Belegenheit, das Thier selbst, sondern nur seinen Balg, in sehen. Aus dessen Gestalt aber, und der einstimmigen

Erjah-

Erzählung, konnte ich mit ziemlicher Gewißheit schließ sen, daß es zum Geschlechte ber Wiesel \* gehörte. Der größte Balg, den ich sabe, war eine Elle, und ein kleinerer eine halbe Elle lang, und, ba er noch unaufgeschnitz ten war, z einer Viertelelle breit. Die Farbe war bunkelbraun, und ben einigen fast schwarz; ber Schwanz war haarig, wie ben einem Marder; die Haare des Felles waren bicht, und die Ohren kurz mit kurzen Haas Die länge der Fisse an dem kleinen Balge machte 3 Querfinger aus. Man sagte, er ware ber stinkenben Wiesel \*\* so ähnlich, daß diese Thiere kaum von einan= der unterschieden werden konnen. Von der Lebensart dieses Thieres gaben mir alle folgende Machricht. siehet ihn fast niemahls den Tag über, sondern zur Macht= zeit kommt er zum Vorschein. Er halt sich meistentheils neben den Stranden in hohlen Baumen auf. weilen befindet er sich auch in den Schifwerften oder Schifbrucken ben Philadelphia, wo er die Ragen aufs graufamste verfolgt. Dann und wann gehet er ben ber Macht in die Höfe, und kriecht durch ein kleines Loch in das Hühnerhaus hinein, woselbst er alle Hühner, die darinn sind, zu Tode beisset, und das Blut ben ihnen aussauget; er ist boch selten eines auf. Wenn er unterwegens Ganse, Hühner, Enten, ober andere Wögel, antrift, beißt er sie todt und verzehrt sie. Er lebt blos vom Fleische, nehmlich von Fischen und Wögeln. Wenn Ströme und Bache nahe ben ben Höfen sind, wo bieses Thier lebet, so kann man nicht leicht Enten und Banse baselbit

<sup>\*</sup> Mustela.

<sup>\*\*</sup> Mustela Putorius.

daselbst haben; benn der Minck beißt, die jungen todt. n bringt erst so viele von ihnen, als er erhaschen kann, um, und hernach zieht er sie weg, und frist sie auf. In den Erddämmen und Wällen gegen das Wasser, ents weder neben den Wiesen, oder sonst wo, sollen diese gleiche salls Schaden verursachen, indem sie dieselben durch ihr Braben beschädigen. Um sie zu fangen, setzt man Fallen aus, in die man zur kockspeise Röpfe von Wögeln, kleine Vigel, Fische oder ähnliche Fleischarten hinein geworfen. Der Balg wird in den Städten verkauft, und bezahlt man für einen solchen in Philadelphia 20 Pences bis 2 Schillinge, nach dem sie groß sind. Won diesen Balgen lassen sich einige wenige Frauenzimmer Müsse ma= den; größentheils aber werden sie nach England vershickt, von wo sie nachgehends nach andern kandern ver= führet werden. Die alten Schweden sagten, daß die Wilden ehedem das Fleisch von allen übrigen Thieren, nur nicht von diesem, gegessen hatten. Man hat sie bisweilen ganz zahm gehabt.

Von dem Baren, der Raccoon oder Chan gestannt wird, habe ich schon vorher \* etwas gemeldet. Hier will ich noch etwas von der Lebensart dieses Thieres in seinem Geburtsorte hinzu sügen. Er wurde von den Engländern hier überall Raccoon genannt; ein Nahme, den sie ohne Zweisel von den Wilden entlehnet haben. Die Holländer nannten ihn Zespan, die Schweden Liechan, und die Iroquois Atrighro. Er hat gemeiznisch seine Wohnung und Ausenthalt in hohlen Bäumen, miglich seine Wohnung und Ausenthalt in hohlen Bäumen,

Man sehe die 246ste und 351ste Seite des 2ten Bandes in der Uebersetzung.

men, liegt des Tages still, und geht zu der Zeit nies mahls aus, wofern es nicht sehr dunkel und trüb ist; in der Nacht hingegen wandert er herum, und sucht seis nen Unterhalt. Es haben mir viele erzählet, daß er, wenn das Wetter schlimm ist, vornehmlich wenn es schnenet und baben stürmet, die ganze Woche in dem Waume, wo er sein Nest hat, liegen könne, ohne sich hinaus zu begeben; und diese ganze Zeit soll er von nichts anders leben, als daß er seine Pfoten sauget und lecket. Seine Speise besteht in verschiedenen Arten von Früchs ten, als von Mans, wenn die Aehren noch weich sind. In den Garten richtet er öfters ein groffes Unheil an den Aepfeln an. Die Castanien, Pflaumen und wilden Weintrauben sind unter seinen angenehmen Gerichten. Wenn er über die Vögel ober Vogelnester geräth, so vergißt er alle Barmberzigkeit. In den Hühnerhausern ist er ein fürchterlicher Bast. Findet er die Hühner auf ihren Epern, so beißt er sie erft zu Tobe, und frift hernach die Eper auf. Er wird theils durch Hunde gefangen, die seinen Schlupfwinkeln und hohlen Baumen, worinn er lieget, nachspuren, und dieselben entdecken, theils burch Sprenkeln und Fallen, in die man gemeis niglich ein Stud von einem Huhn, Wogel ober Fisch, zur Anlockung hinein leget. Er wirft seine Junge im Man, macht alsbenn sein Mest in hohlen Baumen, und bekömmt gemeiniglich 2 bis 3 Junge. Das Fleisch wird von einigen gegessen. Wenn er springt, läuft er mit allen Pfoten zugleich. Dieser und anderer Eigenschafs ten wegen rechneten ihn viele an diesem Orte zu dem Bas Den Balg bezahlete man nun in Philarengeschlechte. Man sagte, daß diese Thiere delphia mit 18 Pences. fig

sich jest sehr gegen die vorigen Zeiten verringert hatten: boch sand man sie tieser ins kand hinein in Menge. Won dem Nuken, den die Hutmacher von den Haaren ziehen, von der keichtigkeit sie zu zähmen, von ihrer besondern Begierde nach allem, was süß ist, u. s. f. habe ich schon vorher an den oben angeführten Stellen Erwähnung gesthan. Unter allen wilden vierfüßigen Thieren im nördelichen Amerika ist keines, das so zahm, als dieses, gesmacht werden kann.

Vom zehnten. Des Morgens reisete ich nach Philadelphia, und kam daselbst am Abend an. der Ankunft zu der Fähre ben dem Flusse Dellaware, sanden wir den Bluß ganz mit Treibeis angefüllet, so das wir anfänglich nicht übersetzen konnten. Dachbem wir aber eine Stunde gewartet und neben der Jähre eine Defnung gemacht hatten, brach es boch etwas los, so daß wir zugleich mit vielen andern Reisenden uns durche arbeiten konnten, ehe noch mehr Treibeis zustieß. Wie es diesen Winter so heftig gleich nach Meujahr (alter Zeitrechnung) zu frieren ansieng, belegte sich der Fluß Dellaware mit Eis, welches nachgehends von der stren= gen Kälte so starck wurde, daß man ben Philadelphia mit Pferden hinniber fuhr. Dieses Eis blieb über ben Fluß bis auf den Sten des gemeldeten Monats liegen, da ts sich etwas zu lösen ansieng; und von dem erschreckli den Sturm, der den Abend einfiel, zerbrach es, und burde bergestalt weggetrieben, daß wir ben folgenden wölften des Februar's keine einzige Eisscholle mehr in dem Ausse stiessen saben, sondern blos hier und da ein Stück an dem Strande mahrnahmen.

Reisen 11. Theil.

Die Rraben\* sabe man heute in grossen Haufen fliegen, und sich zu oberst auf den Baumen niederlassen. Während der ganzen Winterszeit. vorhero merkte man kaum eine einzige, boch sagte man, daß sie den ganzen Winter über hier befindlich waren. Den übrigen Theil bes Frühlings pflegten sie des Morgens in den Gipfeln hoher Baume nicht in Haufen, sondern vertheilt, auf verschiebenen Baumen, zu sigen. Diese rechnet man auch unter ben schäblichen Bögeln; benn sie essen vor= nehmlich allerhand Arten von Getraide. Mans gepflanzet wird, scharren fie die Körner auf, und essen dieselben. Wenn er zu reifen anfängt, hauen sie ein koch in den Balg der Aehre, wodurch der Mans verdirbt, indem der Negen sich durch das koch durch= bringt, und die Faulniß zuwege bringt. Ausser dem Ges traide rauben sie auch Hühner weg. Auf alte Aeser sind sie sehr verpicht. Vor einigen Jahren waren von der Regierung in Pensilvanien 3, und in Meu . Jersen 4 Pences auf jeden Krabenkopf ausgesetzet. Jetzt war aber dieses Gesetz abgeschaffet, weil die Ausgaben zu sehr an-Ich sabe an verschiedenen Dertern, daß die Jungen mit gang jahmen Kraben, benen bie Flügel abgeschnitten waren, spielten. Diese hupften auf ben Feldern neben den Hofen, wo sie zu Hause waren, berum, und kamen wiederum juruck, ohne daß sie, ben aller der Gelegenheit, die ihnen offen stund, versucht hatten, wegzugehen. Diese Americanischen waren nur eine Abanderung von den Dehlandischen Kraben. Pom

Seite gerebet.

Ich habe von ihnen in bem aten Banbe auf ber 25often

Vom zwölften. Zur Machmittagszeit begab ich mich von Philadelphia nach Bacoon herunter zurück.

Indem ich nach Bacoon zurück reisete, gab ich genau auf die Bäume Achtung, welche noch ihr Laub Das laub war blaß und vertrocknet, übrig hatten. war aber noch nicht völlig abgefallen. Die Bäume was ren folgende:

Die Buche. \* Diese mochte groß ober klein senn. so behielt sie doch einen grossen Theil ihres Laubes, den ganzen Winter über, bis auf den Frühling. Die groffen Bäume behielten das untere Laub.

Die weisse Liche. \*\* Der größte Theil von den jungen Bäumen, die weniger als eine Viertelelle im Durchschnitt betrugen, hatten ihr meistes kaub noch an sich. Die alten hatten aber größtentheils schon bas ihrige fallen lassen, ausgenommen an den Stellen, wo einige Nebenschösse ausgeschlagen; denn da war das kaub noch rückständig. Die Farbe der verdorreten Blätter war ben dieser weit heller, als ben der schwarzen Eiche.

Die schwarze Liche; \*\*\* so wie man sie hier überall nennet. Sie ist diesenige, die der Herr Ritter linnaus unter dem Mahmen der rothen Eiche beschreibet. Einem grossen Theil von den jungen war das verdorrete laub noch übrig geblieben. Die Farbe besselben war rothbraun, und dunkler als ben der weissen Eiche.

Die

Fagus.

<sup>\*\*</sup> Quercus alba.

Quercus nigra. Quercus subra, Linn. Spec. plent. *p.*,996.

Die Rraben\* sabe man heute in grossen Haufen fliegen, und sich zu oberst auf den Bäumen niederlassen. Während ber ganzen Winterszeit. vorhero merkte man kaum eine einzige, boch sagte man, daß sie ben ganzen Winter über hier befindlich waren. Den übrigen Theil bes Frühlings pflegten sie bes Morgens in den Gipfeln hoher Baume nicht in Haufen, sondern vertheilt, auf verschiebenen Baumen, zu sitzen. Diese rechnet man auch unter ben schädlichen Wögeln; benn sie essen vor= nehmlich allerhand Arten von Getraide. Wenn der Mays gepflanzet wird, scharren sie die Körner auf, und essen dieselben. Wenn er zu reifen anfängt, hauen sie ein koch in den Balg der Aehre, wodurch der Mans verbirbt, indem ber Regen sich durch bas koch durch= bringt, und die Faulniß zuwege bringt. Ausser dem Ges traide rauben sie auch Hühner weg. Auf alte Aeser sind sie sehr verpicht. Vor einigen Jahren waren von der Regierung in Penfilvanien 3, und in Neu- Jersen 4 Pences auf jeden Krahenkopf ausgesetzet. Jest mar aber dieses Gesetz abgeschaffet, weil die Ausgaben zu sehr anwuchsen. Ich sabe an verschiedenen Dertern, daß die Jungen mit ganz zahmen Kraben, benen bie Flügel abgeschnitten waren, spielten. Diese hupften auf ben Feldern neben den Hofen, wo sie zu Hause waren, herum, und kamen wiederum jurud, ohne daß sie, ben aller der Gelegenheit, die ihnen offen stund, versucht hatten, wegzugehen. Diese Americanischen waren nur eine Abanderung von den Dehlandischen Kraben. Dom

"Ich habe von ihnen in dem aten Baude auf der 25osten Seite geredet.

Kräfte genug zu gehen; die schwarzen Aiveisen ausgenommen, welche etwas, obgleich nur langsam, krochen. Diese Insekte waren folgende:

Die schwarze Ameise. \* Bon den Art fand man pemlich viele, und sie waren einigermassen wunter. Sie lagen eine halbe Elle tief in der Erde.

Der breite Erdkäfer. \*\* Der eine und der and dere lag gleich tlef. Dieser ist sonst sehr gemein über das ganze nördliche Unierika.

Ein castanienbraumer Käfer, \*\*\* der ziemlich viel Uchnlichkeit mit dem Brachkäfer † hat, aber doch in vielen Stücken von demselben abgehet. Ich fand ihn zu einer merklichen Menge in der Erde.

Ein schwarzer Grashüpfer. †† Diese Ark Insette sabe ich eine halbe Elle tief in der Erde liegen. Sie waren nun ganz erstarret: so bald sie aber in die Bärme kamen, wurden sie lebendig und sehr munter. Ich habe im Sommer diese Grashüpfer in sehr grösser Menge an allen den Derkern des nördlichen Amerika, die ich durchreiset bin, wahrgenommen. Sie hüpften da ab und zu auf dem Felde, und haben einen solchen kaut, wie unsere gewöhnlichen Mauerheimchen, so daß es

<sup>\*</sup> Formica nigra, Linu. Seft. T. 1. p. 580.

<sup>\*\*</sup> Carabus latus, Linn.

\*\*\* Scarabaeus callaneus; Morace pilolo; elytris abdomine brenioribus, lineas varias longitudinales pilorum habentibus.

<sup>†</sup> Scarabaens malalomba

tt Gryllus niger, cauda biseta, alis brenissimis.

schwer siel, nach bem saute sie von einander zu unter-Sie erwecken bisweilen in dem Grase ein solches Geschren, daß einem die Ohren webe thun, und daß der eine Mensch schwerlich vernimmt, was der ans dere saget. Un den Oertern, wo die Klapperschlangen sich aufhalten, sind diese sehr verdrießlich, und auf ge= wisse Weise gefährlich. Denn burch ihr starkes Gesumme und Geräusch verhindern sie, daß man nicht allezeit so genau das Warnungsgethone, das diese fürchterliche Schlange mit ihrer Klapper erreget, vernehmen, und dadurch sich vor derselben verwahren kann. Daß diese gleichfalls ihr Winterquartier in die Camine nehmen, habe ich vorher angeführet. \* Sie lagen hier den Winter über still in der Erde. Zu Anfange des Merzen aber, als es in der kuft warm wurde, kamen sie aus ihren todern hervor, und siengen ihre Musik an, ob sie gleich anfänglich ziemlich lahm ließ, und sparsam gehöret murde. Wenn wir ben unsern Reisen durch wuste Derter, in dem Walde übernachten musten, und da so gut als wir konnten, für uns gebettet hatten, waren diese in der Macht beides unter die Falten der Kleider und in dieselben ge-Frochen, so daß wir seden Morgen genöthigt waren, eine Stunde zu stehen, und unsere Rleider ganz sorgfältig zu schütteln, ehe wir sie von uns abhringen konnten.

Die rothen ober ben uns in Schweden gewöhnlischen Ameisen, \*\* welche die grossen Ameishausen aufswersen, fand ich gleichfalls sowohl diesen als die solgens den Tage, Ich sahe sie aber nicht in der Erde: sons den

<sup>&</sup>quot;Man sehe ben zeen Band auf der 491sten Seite.
"" Formica rufa.

dern wenn mein Bedienter Jungström alte verdorrete Bäume umhauete, wurde man einer grossen Menge dersselben in ihren Spalten gemahr. Diese Spalten befanden sich zu einigen Klastern hoch oben in dem Baume, und die Ameisen waren daselbst hinauf gekrochen, um so hoch in der Luft ihre Winterwohnung zu nehmen. So bald sie in die Wärme kamen, siengen sie au, sich stark zu bewegen.

pier wohnenden Schweden ein kleiner sehr hübscher Bozgel genannt, der mit einer hellblauen Farbe prahlete, und sich hier das ganze Jahr aushielt. Die Engländer nannten ihn mit einem eben das bedeutenden Nahmen, blew Bird. Catesby hat ihn in natürlicher Grösse und mit lebhaften Farben abgezeichnet. Ben seiner Absbildung ist zu erinnern, daß die Farbe der Brust schmuztigroth oder rothbraun seyn muß; die Schienbeine und Kisse aber kohlschwarz, und der Schnabel gleichfalls ganz schwarz seyn müssen; überhaupt muß die blaue Farbe weit höher, lebhafter und glänzender seyn. Wir besißen, so viel ich weiß, in Schweden keinen Vogel, der eine so hellblaue glänzende Farbe, wie dieser, hätte.

In dem ersten Bande seiner Natural History of Carolina; auf der 47sten Aupferplatte. Er nennt ihn daselbst S. 47, Rubecula Americana caerulea. Der Herr Ritter Linnaus bezeichnet ihn in seinen System durch Motacilla (Sialis) supra caerulea, subtus tota rubra. Tom. 1. p. 187. Ich habe ihn in meinem Neisetagbuche Motacilla caerulea nitida; pestore ruso; ventre albo genannt. Wan sindet ihn auch mit lebhasten Karben in Eduards Nat. History of Birds, auf der 24sten Aupferplatte, v. d. 24sten S. vorgestellet.

Der Holsschreper kann etwa eine ahnliche Feber haben; aber boch nicht überall. Seine Nahrung sind nicht blos Insekte, sondern auch Samen von Kräutern. Sie kommen baher im Winter, wenn weiter keine Insekte mehr vorhanden: sind, zu den Höhen hin, um ihre Speise an dem Heusamen und andern kleinen Samenkörziern zu suchen.

Rödfogel ist ein anderer kleiner Vogel, der hier so von den Schweden, von den Engländern aber Red Bird genannt wird. Catesby hat ihn gleichfalls mit lebhaften Farben und in natürlicher Grösse abgebildet. \* Er gehört zu den Wögeln, die den Wienen schädlich find; indem er auf sie lauret, und sie auffrißt. Ich futterte ein Männchen von diesen 5 Monate in einem Bauer. Er af beides Mays und Buchweißen: denn sonst warf ich ihm nichts vor. Durch sein Gesänge lockte er andere pon seinem Geschlechte nach dem Hofe bin; und nachbem wir Manskorner auf dem Boden unter dem Fenster, wo er eingesperret saß, hingeleget hatten, kamen die andern täglich dahin, um ihre Speise zu erhalten. fiel uns alsbann nicht schwer, vermittelst des Sprenkels mehrere zu fangen. Einige, vermuthlich alte, sowohl bon den Männchen als Weibchen, betrübten sich zu Tode, da wir ste in dem Bauer verschlossen hatten. Die hingegen, welche jahm geworden waren, flengen an ju fingen; und zwar ungemein lieblick. Ihre Schläge kamen benie=

Man sehe den isten B. seiner Nat. Hist. of Car. auf der 38sten Aupferpt, woselbst er ihn, S. 38, Coccothraustes rubra netmet. Der Nitter Linnaus (Syst. Nat. T.Y. p. 172) nennet ihn Loxia Cardinalis.

densenigen einer Europäischen Nachtigall sehr nahe. Wes gen ihres angenehmen Gesanges verschickte man sie in Menge nach England in Bauern. Sie haben eine grosse Stärke in ihrem Schnabel, so daß sie, wenn ihnen die hand vorgesetzt wird, so tief zukneisen können, daß das Blut hervor kommt. In den Wäldern sigen sie im frühling des Morgens auf dem obersten Gipfel der höche sim Bäume, und singen. Im Bauer aber sigen sie die eine Stunde still, und ruhen sich aus, zu einer andern aber hüpfen sie ab und zu; und so gehet es wechselsweise den ganzen Tag, und darzwischen lassen sie dann und wann ihre lieblichen Schläge hören.

Dom siebenzehnten. Die Kraniche\* sabe man bisweilen am Lage in der kuft fliegen, und ihren Zug nach Norden hinrichten. Sie pflegen frühe im Frühzling hier einige Beit sich aufzuhalten: sie legen aber ihre Nester hier nicht an, sondern reisen weiter nach Norden zu. Es erzähleten mir alte Schweden, daß sich in ihrer Kindheit, da das kand nicht sonderlich angebauet war, zur Frühlingszeit eine unglaubliche Menge von Kranischen hier befunden hätten: setzt aber lassen sich nicht so viele sehen. Verschiedene von den keuten, die hier wohzen, essen ihr Fleisch, wenn ihnen einige zu schiessen erzlandt ist. Sie sollen weder dem Getraide, noch sonst einer Sache, schäblich seyn.

Vom drey und zwanzigsten. Des Morgeus teisete ich hinunter nach Pennsneck; und kam des Abends wieder zurück.

**5**. **X** 

Eranor, Grus Canadensis. Linn.

Der Schnee lag noch an vielen Orten im Walbe, vornehmlich da, wo die Bäume so dicht stunden, daß die Sonne ihre Wirkung nicht hatte zeigen können: er war aber nicht völlig eine Querhand hoch. Längs den Wegen war lauter Eis, vornehmlich in dem Gehölze; und daher siel es schwer, mit übel beschlagenen Pferden zu reiten. Den hier wohnenden Leuten waren die Schlitten nicht sonderlich bekannt; sondern sie ritten alle, den ganzen Winter über, nach der Kirche, ob der Schnee gleich disweilen gegen eine halbe Elle hoch war. Er blieb aber selten über eine Woche liegen, bevor er zerschmolz, und da siel er zu Zeiten wieder aufs neue.

Maysdiebe \* nannten die Schweden, die hier wohneten, eine Art von Wögeln, die diesem kande den Sie haben diesen vornehmiten Schaden verursachen. Mamen daher erhalten, weil sie den Mays beides heimlich und öffentlich, sowohl wenn er eben ausgesäet, und mit der Erde bedeckt, als wenn er reif geworden ist, auf. Die Engländer nennen sie Black , birds. giebt zwen verschiedene Arten von ihnen, welche beibe von Catesby beschrieben und in der natürlichen Farbe abgebildet worden. \*\* Die eine ist ben ihm eine purs purfarbene Dole, und die andere ein schwarzer Staar mit oberhalb edthlichen Glügeln. Ob diese beiben gleich von verschiedener Urt sind, so herrscht doch zwischen ihnen eine so grosse Einigkeit, daß sie sehr oft einan:

<sup>\*</sup> Mans, Tiufwar

<sup>\*\*</sup> Not. bist. of Carolina. Die eine heißt baselbst Monedula purpurea, S. 12, K. 12; und die anders, Sturnus niger, elis superne rubentibus, S. 13. K. 13.

einauber in vermischten Haufen begleiten. Doch sabe man hier in Pensylvanien gemeiniglich mehrere von der erstern Art, welche auch oft ganz allein für sich flogen, ohne sich mit denjenigen, die rothe Flügel haben, zu ver-Die erstern ober die, welche Catesby purpur. farbene Dolen nennet, haben in verschiedenen Stücken mit der Dole, dem Staar, und der Amsel \* so viele Achnlichkeit, daß es schwer ist zu sagen, zu welchem Geschlecht sie zu rechnen senn. Doch scheinen sie fast bem Staar am nachsten zu kommen. Denn, dem Schnabel nach, ist dieser Wogel völlig eine Umsel: \*\* aber die Zunge, der Flug, das Sigen auf den Bäumen, das Besinge, und die Gestalt, machen ihn völlig zum Won weitem scheinen ste halb schwarz zu kon: aber in der nähe stößt ihre schwarze Farbe sehr auf blau, boch nicht völlig so sehr, wie in der Cates: byischen Abbildung. †

Einige

Magnitudo sturni. Rostrum subulato- conicum, rectum, conuexum, basi nudum, nigrum, maxillis fere aequalibus, superiori tamen tantillum longiori. Nares oblongo-quadratae, ad basin maxillae superioris oblique positae, nudae; tuberculum corneum s. prominentia parua a latere superiori. Lingua acuta, apice bisida. Oculorum iris pallida. Capitis frons, pars superior, nucha, collum superne et ad latera obscure caeruleo-viridia, nitida; latera capitis sub oculis obscure caerulea. Dorsum totum, techicesque alarum purpure ae, sed non ita maniseste in parte superiori uropygii, sed ibi magis suligine subni-

<sup>\*</sup> Raja, Stare, Traft.

<sup>\*\*</sup> Turdus.

<sup>\*\*\*</sup> Sturnus.

Da diese ihrer Unart wegen so merkwürdig sind, so will ich eine kurze Beschreibung von ihnen geben, und zwar für die Vögelkenner, wie es gebräuchlich ist, auf Latein:

Einige wenige von Biefen sollen fich ben ganzen Winter über'in Moraften , die mit einem biden Gehölze überwachsen find, aufhalten, und sich blos ben gelinder Witterung feben lassen. Die meisten aber ziehen zu Uns fang bes Winters weiter nach Suben. Heute sabe ich fle in diesem Jahr zum erstenmahl. Gie flogen schon in grossen Haufen. Phre vornehmste und angenehmste Speise ist ber Mays. Wenn ber Mays im Frühling kurz vorher gepflanzet worden ist, kommen sie in grossen Schwärmen. Sie scharren mit bem Schnabel bas Mayskorn auf, und verzehren es. So bald der Reim des Mans hervorbricht, fassen sie denselben mit dem Schnabel, und reissen ihn zugleich mit bem Rorn auf; so daß sie schon im Frühling dem Landmanne viel zu schaffen machen. Um ihre kusternheit für ben Mans biefe Zeit in etwas zu verringern, pflegen einige die Manstorner in Wasser, das mit der weissen Nieswurzel \* abgekocht worden,

grae. Remiges primariae o nigrae; ceterae secundariae nigrae, margine exteriori purpurascentes. Restrices 12 nigro purpureae, apice rotundatae; quo lateribus propiores, eo breuiores, intermediae longissimae. Cauda explicata versus apicem rotunda videtur. Gula obscure caeruleo - viridis, nitida; Pestus etiam versicolor et pro varia inter lumen et oculum positura, iam nigrum, iam sinaragdinum. Venter suligineus, testrices inferiores caudae obscure purpureae. Pestus, et abdomen sub alis purpurea; testrices alarum inferiores suligineae. Alae inferius nigrae; Femora plumis suligineis. Tibiae et pedes nigri, nitidi. Digiti 4 more auium plurimarum. Vagues nigri, posticus ceteris maior.

Die hier beschriebene, ober Monedula purpurea Catesb.

ist die Gracula Quiscula, Linn. syst. T. 1. p. 109.

<sup>\*</sup> Veratrum Helleborus albus.

worden, (wovon ich weiter unten ben dens brenzehnten des Merzen reden werde) einzutunken, und sie hernach ju verpflanzen. Wenn der Mansdieb ein oder ein Paar von diesen Körnern isset, wird er so wüst im Kopf, daß er taumelt; wodurch seine Cameraden erschreckt werden, und sich nicht bahin wagen. Sie nehmen ihren Schaden aber um so viel reichlicher gegen den Herbst wieder, wenn der Mays reif wird; denn alsbenn sepern sie recht ihr Freudenfest. Sie, sammeln sich alsbenn zu tausenden auf den Manskelbern, und nehmen ba ihre derbe Scha-Hier find fie sehr unperschämte und dreiste Gaste. Denn wenn, einer sie von da wegtreiben will, so sliegen sie blos von der Stelle, wo man gehet, weg, und seizen sich gleich auf einer andern nieder; so daß, wenn man sich an der einen Seite des Maysfeldes besindet, sie sich alle nach der andern hinbegeben. Und dergestalt wechseln sie, so wie man sie verfolget, um, ohne daß sie sich, the sie satt geworden, entfernen sollten. Gie fliegen zur Herbstzeit in unglaublich grossen Haufen, so daß man kaum begreifen kann, wo eine so ungeheure Menge hers gesommen ift. Wenn sie sich in die Höhe schwingen, werden die Wolken und die Luft bisweilen ganz schwarz und finster baburch. Sie find alsbann in so grossen Schwärmen und so dicht zusammen, daß man sich vers wundern muß, wie sie Plat, die Flügel zu bewegen, sinden. Ich habe selbst gesehen, baß, wenn jemand eine ganze Menge von ihnen auf der einen Geite des Maysfeldes geschossen, die andern blos in die Höhe geflogen find, und sich einen guten Buchfenschuß bavon an dem andern Ende niedergelassen, und so ben der Annaherung ihres Verfolgers jedesmahl den Platz verwechfelt 3 R Shaben.

Sie haben also eher ben Schüffen ermüben haben. können, als daß er sie von dem Mans hat abschröcken können, ob er gleich beren viele ben jedem Schusse gefället hat. Sonst effen sie auch gerne die Samen der im Wasser wachsenden Zijania, \* welcher spat im Herbst; nachdem der Mays eingeerndet worden, mehrentheils ihre Speise ist. Die Beere von der glatten \*\* nehmen fie auch vorlieb. Buchweißen und Haber follen sie gleich: falls effen. Einige behaupten, daß sie auch im Mothfall Weißen, Rocten und Gersten affen. Doch findet man niemahls, so viel mir bekannt worden, baß sie diesen Getraidearten Schaben zufügen sollten. Im Frühling sassen fie in Menge ben ben Hofen in ben Baumen, und sungen ziemlich angenehm. Weit sie auf eine solche Weise den Mansäckern so nachtheilig sind, ist der Eiser and hier so weit gegangen, daß man beides in den Pensplvanischen und Neufersensthen Gesetze 3 Pences zur Belohnung für jedes Dugend, das man todt aufweisen kann, ausgesest hat. Noch mehr aber ist man in Neus England wider sie aufgebracht. Denn Herr Kranklin berichtete mir im Frühling des Jahrs 1750, daß man vermittelst der Belohnungen, die man an dem letztgenannten Orte ausgesetzet, sie dergestalt vertilget hatte, daß sie nun an verschiebenen Orten selten zu werden ans siengen. Als aber im Sommer vom Jahr 1749 sich eine gränliche Menge Würmer auf ben Wiesen gezeiget, welche das Gras verzehret, und dadurch einen groffen Schaden beran-

\* Fol. Avoine Zizania aquatica. Linn.

beziehen sollte, ob gleich unter den Drucksehlern angezeis get worden, daß anstatt rufa, wie im Texte stehet, glabta zu verstehen sep.

veranlasset hatten, ware ihnen die Reue angekommen, daß sie gegen biese Wögel so rachgierig gewesen; benn sie haben zu bemerken geglaubt, daß diese Mansdiede dies senige Zeit des Sommers, da der Mans noch nicht reif gewesen, vornehmlich von diesen Gewürmen lebten, bie sie folglich ausrotteten, oder wenigstens hinderten, sich fo fart zu vermehren. Gie scheinen baber gewissermas sen ein Recht zu haben, sich wieder ein wenig bagegen beshlt zu machen. Nachdem nun aber die Feinde und Verfolger der Würmer, die Mansdiebe, ausgerottet worden sind, haben die erstern mehr Frenheit, sich zu vermehren, bekommen; daher sie auch nachher so überhand genommen, daß sie nun weit grössern Schaben, als die Maysdiebe zuvor, ausübten. Im vorher genannten Commer des Jahres 1749, liessen diese Würmer so we= nig hen in Meu: England übrig, daß die Einwohner nicht allein genothigt waren, sich Heu aus Pensylvanien, sondern auch fogar aus dem alten England in Europa, zu Diese Wögel haben, ausser ben Menschen, verschaffen. auch andere Widersacher, nemlich kleine Habichte, welche sich sowohl von ihnen, als von andern kleinen Geflügel hieselbst nähren. Ich sahe, wie einer oder mehrere von diesen kleinen Habichten, als die Maysdiebe in der größten Sicherheit ben einander waren, kumen, dieselben von einander trieben, und sie in der Flucht erhasch= ten. Das Fleisch von den violetten Mansdieben soll von niemand gegessen werben; dassenige aber von denen mit den rothen Flügeln wird von einigen genossen. Alte Männer haben mir berichtet, daß nun in dem neuen Schweben eben so viel Maysdiebe, wie in ihrer Kinds heit, vorhanden wären. Sie leiten die Ursache von bem

dem Mays, der jest in weit grösserer Menge als damahls ausgesäet wird, her; und sie mennen, daß sie es daher jest weit leichter nach der Nahrung, als vorher, hätten.

Die Amerikanischen Brombeere \* wachsen in groffer Menge über das ganze nördliche Umerika, an eben den Orten, wo unsere Brombeere in Schweben. Die Umerikanischen sind wohl etwas grösser, übrigens aber den unfrigen so abnlich, daß sie mancher blos für eine Abanderung halten murbe. Die Englander nennen sie Cranberries, die Schweden Tranbar, und die Franzosen in Canada Atopa, ein Nahme, den sie von den Wilden entlehnt haben. Spät im Herbste bringt man sie häufig auf die Märkte, die jede Mittewoche und je: ben Sonnabend in Philadelphia gehalten werden. Man kocht und richtet sie fast auf eben diese Weise zu, wie wir unsere rothen Heidelbeere; \*\* und braucht sie her: nach den ganzen Winter und einen Theil des Sommers über in Torten und andern Arten von Backwerk. Weil aber die Beere ziemlich sauer sind: so fordern sie viel Zucker; welches boch in einem Lande, wo man nach ben Buckergegenden eben nicht so weit hat, nicht so gar kost Man verschickt eine Menge von diesen Beeren bar ist. eingemacht, beides nach Europa, und den Umerikanis den Infeln.

## Im Merzen.

Wenge in kleinen Furchen, welche über die Wiesen hin liefen.

\*\* Lingon.

<sup>\*</sup> Vaccinium hispidulum.

<sup>\*\*\*</sup> Ste waren völlig diesenigen, welche Mytilus anatinus (Linn. fift. T.1. p. 706) genannt werden

liesen. Bon aufen war die Schale oft mit einer dunnen Eisencruste überzogen, in dem Falle nehmlich, wenn das Wasser in der Furche von einem Orte kam, wo Eis
senerz gesunden wird. Die Schweden und Engländer, die hier wohnhaft waren, gebrauchten diese Muscheln sellen zu etwas; da aber die Indianer in vorigen Zeiten hier gewesen sind, haben sie dieselben gebraten, und das inwendige Fleisch gegessen. Siner und der andere von den Europäern ist sie doch auch bisweilen.

Der Schnee lag noch an einigen Stellen in dem Gehölze, wo es schattig war, nach; doch war an den meisten das Feld schon blos. Das Vieh, Rühe, Pferde, Schaafe und Schweine giengen in dem Walde, und suchten ihre Nahrung, welche noch ziemlich mager war.

Vom dritten. Die Schweben nannten hier einen kleinen Wogel Snöfogel, \* und die Englander Inowbird, welches eben das bezeichnet. Die Ursache der Benennung ist diese, weil er sich niemahls im Sommer, sondern blos im Winter, wenn der Schnee gessallen ist, und das Feld bedecket, sehen läßt. Er kommt zu verschiedenen Wintern zu eben der Menge wie die Maysdiebe, hervor, sliegt alsdenn um die Häuser und Schemen herum und in die Gärken, und ist die Gestraidekörner und Grassamen, die er auf den Hügeln ausgestreuet sindet.

Diesen

Schneevogel. Catesby hat ihn in seiner Raturgeschichte von Canada im isten B. auf der 36sten Seite und Aus pferplatte unter dem Nahmen von Paller vivalis beschries den, und in seiner natürlichen Farbe vorgestellet. Der Ritter Linnaus nennt ihn Fringilla hyemalis. sist. T. I. p. 183.

Diesen Abend wurde man um & Uhr eines Schneeferters am Simmel gewahr. Ich habe diese merkwürdige Lufterscheinung in den Abhandlungen der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften \* beschrieben.

Die wilden Tauben \*\* flogen nun hier in einer unglaublichen Menge in den Gehölzen herum, und derzsicherte man, daß sie jetzt zahlreicher, als viele Jahre zuvor, wären. Sie kamen diese Woche an, und blieden hen hier ohngefähr 14 Tage, worduf sie fast alle verschwunden, oder weiter in das kand, woher sie gekommen waren, hinauf zogen. Ich werde an einem andern Orte weitläustiger von ihnen handeln.

Ware ein altes und zuverläßiges Zeichen an diesem Orte, daß, wenn der Donner in Sub ober Südwest aufstiege, und sich nachgehends nach Ost und darauf nach Nord verbreitete, alsbenn ein schlimmes Wetter erfolgte; wenn er aber in Süd oder Südwest zwar aufstiege, aber sich nicht verbreitete, oder wenn er sich beides nach Ost und West verzöge: so entstünde gemeiniglich ein schönes Wetter darnach. Heute hörte man ihn blos in Südwest, phne daß er sich verbreitet hätte.

Der Frost war bis jest noch immer in ber Erbe sizen geblieben, so daß, wenn semand eine Grube grabenswollte, er mit einem Beil durchhauen muste. Doch gieng

<sup>\*</sup> Man sehe die Abhandlungen vom Jahr 1752, S. 154. 155.
\*\* Columba macroura.

<sup>\*\*\*</sup> Man sehe die Meteorologistien Beobachtungen zu Ende dieses Theils.

gieng der Frost nicht über eine Querhand hinunter. heute aber hatte er sich fast gänzlich weggezogen. Hier durch wurde das Erdreich so weich, daß das Pferd überall, wenn man ritte, sogar in dem Gehölze unter den Bäumen, tief hinunter sank.

Ich erkundigte mich sowohl heute, als sonst zu mehrern mahlen, ben verschiedenen alten Schweden und Englandern, ob sie nicht etwa bemerkt hatten, daß ben sehr strengem Winter, einige oder gewisse Baume davon entweber ausgestorben waren, ober einen besondern Scha: ben erlitten hatten? Mir wurde zur Antwort gegeben, daß ben sehr starker Ralte verschiedene von den jungen hickerybäumen auszugehen pflegen. Eben dies Schick. sal pflegt auch alsbann jungen schwarzen Eichen zu wies berfahren. Ja, bisweilen sind auch schwarze Eichen, die eine Viertelelle im Durchschnitt gehabt haben, ben einem sehr kalten Winter ausgestorben; bisweilen, ob. gleich sehr selten, hat man auch einen einzelnen Maul beerbaum davon ausgehen gesehen. Sehr oft aber trägt es sich ju, daß die Pfirschenbaume bavon umfommen, so daß sehr kalte Winter nicht selten alle Pfirschenbäume auf einmahl an verschiebenen Orten verderbet haben. hat ben diesen Baumen zu mehrern mahlen bemerket, daß diesenigen, die an erhabenen Dertern stehen, in sehr frengen Wintern weit besser, als die, welche in Thalem gepflanzet worden, fortkommen; sogar, daß, wenn die in den Thälern durch einen kalten Winter völlig aussswrben find, diesenigen, die auf den Anhöhen gestans dm, nicht den geringsten Schaden erlitten haben. Daß der ber schwarze Wallnußbaum, Sassafras, ober andere Binne, im Winter sehr mitgenommen worden wären, ver-D 2

ficherten fie, nicht beobachtet zu haben. Was den Frost im Frühling und Sommer anbelangt, so hatten sie verschiedentlich wahrgenommen, daß, wenn die Bäume fcon mit einem ziemlich grossen kaube versehen gewesen, eine ober die andere Frostnacht eingefallen, wodurch ein grosser Theil des Laubes erfroren ist. Es ist aber immer ein neues Laub in die Stelle des erfrornen hervor gewach: sen. Ben biesen Frostnächten ist insonderheit, wenn sie im Man ober Junius sich hieselbst ereignen, werkwür: dig, daß die Kälte vornehmlich den zärtern Bäumen schabet, und zwar auf die Weife, daß das laub von dem Boden bis ohngefähr 4 bis 6 Ellen hoch fast durchge: hends von dem Frost angegriffen wird, oben aber ganz unbeschäbigt bleibt. Dieß ist eine Beobachtung, von der ich nicht allein von verschiedenen alten Schweden und Englandern vergewissert worden, sondern die mir auch der sehr aufmerksame Ingenieur, Herr Levis Kvans, in seinen geschriebenen Wahrnehmungen angemerkt gewiesen hat. Eine solche Frostnacht ist hieselbst im Jahr 1746 zwischen dem vietzehnten und funfzehnten des Ju nius, nach der neuen Zeitrechnung, mit eben dieser Wirkung eingefallen, wie die Wahrnehmungen des Herrn Die Bäume, die alsbann in der Evans ausweisen. Bluthe gestanden, haben beides das laub und die Blume, an dem Theile, der dem Boden am nachsten gewesen ift, verlohren; nachdem haben sie doch einige Zeit hernach neues laub, aber keine neue Blüthen erhalten. Es if noch weiter ben den Frostnächten, die den Frühling obes Sommer einfallen, zu merken, daß sie vornehmlich nie brig liegende und seuchte Oerter, selten aber die Anhohen treffen, und daselbst Schaben anrichten. Besonders if

es auch, daß diese Frostnächte an solchen Dertern vornehmlich merklich sind, wo der Kalkstein gefunden wird. Denn wenn gleich das übrige kand nichts empfindet, soll man doch daselbst gemeiniglich ein ober das anderemal die Frostnächte des Sommers verspüren. Ja öfters lies gen die Gegenden, wo der Kalkstein befindlich ist, ziemlich hoch: aber nichts besto weniger leiden sie von den Frosmächten, da boch bas niedrigere Land ein Stück bavon. wo fein Kalkstein ist, keine Ungelegenheit leidet. Evans hat zuerst diese Unmerkung gemacht, und habe ich die Wahrheit davon verschiedentlich, auf meinen Reis sen eingesehen, wovon ich weiter unten mich ausführlis der erklären werde. Ben solchen Frostnächten nehmen die kleinen Hickerybäume eher als andere Bäume, an iha rem laub Schaden; und darauf junge schwarze Eichen, velches andere erst beobachtet, und ich hernach mit eigenen Augen in den Jahren 1749 und 1750 gefunden habe.

Dom eilften. Von dem Geschlechte der Spechte sand man hier alle diejenigen Arten, welche Catesby in dem ersten Bande seines kostbaren Werkes, der natürlischen Geschichte von Carolina, beschrieben, und mit lezbendigen Farben abgebildet hat. Ich will sie hier nur herrechnen, und kürzlich eines und das andere von ihren Eigenschaften beibringen: die ausführliche Beschreibung aber von ihnen will ich für eine andere Gelegenheit auf behalten.

Der Königsspecht. Er wird hier, ob gleich D 3 sehr

Picus principalis Linn. ober Picus maximus, rostro albo, Catesb. Nat. bist. of Carol. Vol. 1. p. 16. t. 16.

sehr selten, und nur zu einer gewissen Jahrszeit, gefunden.

Der Specht mit dem zederbusch. \* Ich habe seiner schon vorher erwähnet.

Der Goldguckgrick. \*\* Er war an diesem Orte häusig genug, und wurde von den Schweden Sittock, und von andern Piux genanns Beide Nahmen sollen sich auf seinen besondern kaut beziehen. Er sitt fast beständig auf dem Boden, und man nimmt nicht wahr, daß er in den Bäumen so hackt. Er nährt sich gemeiniglich von Insetten; wird aber disweilen selbst den Habichten zur Beute. Meistentheils ist er sehr sett, und hat ein wohlschmeckendes Fleisch. Weil er sich hier den ganzen Winter aushält, und zu einer Zeit, da er die Insette nicht so leicht bekommen kann; so wird er ohne Zweisel alsdann einige Urten von Gras oder Kräutern auf dem Felde essen. Sein Aussehen und andere Sigenschaften zeigen, daß er mit Nacht von den Spechten getrennet worden ist.

Der Carolinische Specht. \*\*\* Er lebt gleichs salls hier. Seine Farbe ist hochröther und glänzender, als sie ben dem Catesby vorgestellet worden.

Der

<sup>\*\*</sup> Picus pileatus, Linn. Man sehe meine Reisebeschreis bung auf der 292sten S. des zweyten Bandes.

<sup>\*\*</sup> Cuculus auratus, Linn. oder Picus varius maior, alis aureis. Catesb. am angez. Orte Vol. 1. p. 18. t.18.

<sup>\*\*\*</sup> Picus Carolinus Linn. ober Picus varius ventre rubro. Catesb. am angez. Ort. Vol. 1. p. 19. t. 19.

Der bunte gleichsam zottigte Specht, von der mittlern Grösse. \* Man sindet ihn hier in Menge. Den Aepfelbäumen ist er bisweilen nachtheilig, indem er überall köcher in sie einhackt.

Der rothköpsige Specht. \*\* Er war sier im lande gar nicht selten, und wurde von den Schweden schlechtweg Zackspik genannt. Diesen Mahmen gaben sk auch allen übrigen Bögeln, die ich seift nenne, wenn ber Goldguckguck nur ausgenommen wird. Dieser ift beides den Mansfeldern und den Aepfelgarten schädlich f denn er zerhackt die Maysähren und ist die Aepfel auf. In einigen Jahren sindet er sich in grosser Menge ein, insonderheit wo suffe Aepfel wachsen; und diese verzehret er bergestalt, daß weiter nichts als die leere Schale. Bot einigen Jahren Erhielt man 2 Pences' für einen sedweden Kopf dieses Vogels aus der allgemei= nen Casse, damit biese schädlichen Bogel ausgerottet' wirden: nachbem aber ift dieses Gesetz aufgehoben worsi ben. Es schmecken ihnen die Eicheln auch sehr gut. Meistentheils reisen sie gegen den Winter nach Gilben weg. Wenn sie aber zu Anfang des Winters häufig in ben Wäldern zurück bleiben; so weissaget bas Bolk.einen jiemlich gelinden Winter baraus.

Der kleinere bunte Specht, mit dem gelben Unterleibe. \*\*\* Vor diesem waren weit mehrere, als

D 4 mans

bro. Catesb. Vol. 1. p. 20. t. 20.

Picus varius medius quasi villosus. Catesb. am angez. Ort. Vol. I. p. 19. t. 19. Dieser dürste so beschrieben werden tonnen: Picus per mediam longitudinem dorsi subuillosus, rectrice prima laterali tota alba.

<sup>\*\*\*</sup> Picus varius minor, ventre luteo. Catesb. am ang. D. Vel. 1. p. 21. t.21,

manther wollte, vorhanden. Dem dieser sowost, als der nachst vorhergehende, und der folgende, worden den Alepfelbäumen sehr schädlich.

... Der kleinste bunte Specht. \* Diesen: sieht man hier sehr häufig. Er ist unter allen Spechten dem Aepfelgärten am schäblichsten, weil er dreifter als die andern ist. Er hauet lleine köcher dicht au ginander, zu 3 bis 4 &i nien tief; in die Aspfalbäume. Und wenn er an einem Orte des Scammes ein soldies loch eingehauen hat,- so macht er gleich ein anderes neben dem ersten, nach einer horizontalen Nichtung, und fährt gemeiniglich fo fort, his er einen Kreis von folchen-tochern rings um ben Baum gematht hat. Daber find Die Repfelbaume hier in den Garten um den Stamm herum voll von Kreisen, die über einander liegen, und oft nur einen halben geometrischen Zoll unter sich entfernt find. Zuweilen hauen sie biese köcher so bicht neben einander, daß der Baum dadurch vertrocknet. Diesem ist wie Catesby gleichfalls anmerkt, der bunte Specht von der mittlern Grösse, in Unsehung der Farbe und anderer Eigenschaften, so abn lich, daß man sie leicht für einerlen Wögel nehmen könnte, wofern jener nicht einen guten Theil kleiner, als dieser, ware. Gie kommen beide darinn überein, daß sie die schädliche Gewohnheit haben, tocher in die Aepfelbaume einzuhauen.

Es

Picus varius minimus. Catesb. am angez. Ort. Vol. 1. p. 21. t. 21. Diesen könnte man nennen: Picus medio longitudinali dorsi subuilloso, rectrice prima laterali alba.maculis quatuor nigris.

Es wurde hieselbst von bem Schweben eine Art krösche Sill: häppetässer genannt, welche biese Jahrszeit des Abends und in der Racht in den Mords sten, wie auch grossen Pfühen und Trichen, zu schrepen ansiengen. Sie haben ben Nahmen baher erhalten, weit sie im Frühling sich eben zu ber Zeit: zuerft högen kussen, venn man zu dem Fringe des hier so genannten Hevings.\*\* schreitet; bet both in vielen Sinden von dem Fische gleiches Mahmens in Europa abgehet. Diese Frosche hatten einen besondern Laut, der nicht mit demjenigen, den unsere gewöhnliche Europäische Frosthe von sich geben, sondern eher mit dem Zwitschern der gröffern Wögel übereinstimment, und sich ohngefähr durch Piit, Pit wird können ausderlicken inssen. Hiemet führen sie nachgehends einen guten Theil bes Frühlings fort, fiengen gemeinigs lich ihr Geschren gleich nach dem Untergang der Sonne an, und endigten dasselbe nicht eher, als bis sie wieder aufgieng. . Der Laut war zwar fein: aber boch so durchdringend ; daß er in einer weiten Entfernung wetwommen werben konnte. Wenn sie Regen erwarteten, schrien sie weit ärger, als fonst, und siengen alsbenn bisweilen mitten am Tage, oder wenn es wölkig wurde, an; und gemeiniglich erfolgte der Regen 6 Stuhden dars auf. Als es den sechszehnten des folgenden Merzen schneiete, und daben den ganzen Tag stürmete, merkte man des Abends keine einzige Anzeige von ihnen; und während der ganzen Zeit, da es kalt war, und der Schnee auf dem Lande noch lag, hatte die Kalte sie so still gemacht, daß man nicht den geringsten kaut verspü-

Beringhüpfex.

Gillen.

rete. Go bald aben eine gelinde Witterung wiederum einstel, stangen se aufs neue mit gleich vollem Halse, wie worher, an. Sie find diese Zeit über sehr furcht: fam, fo haß man nicht so leicht einen fangen konnte. Denn so bald jemand bem Orte, wo sie fich aufhalten, etwas nabe kam, wurden sie alle still, und keiner ließ sich sehen: Es scheint "als wenn sie sich ganz und gar unter dem Wasser verbergen und blos bas dusserse der Rafe, wenn sie schrepen, hervorsbecken solltent: wenn ich leise zu der Stelle, wo sie waren, hinzu trat, merkte ich nicht, daß ein einziger in das Wasser hinein Ich konnterkeinen von ihnen eher fehen, ehe ich eine ganze Pfütze, wo sie ihren Aufenthalt hatten, ausschöpfte. Ihre Farbe ist ein schmutziges Grün, bas hier und da mit braumen Flecken besprengt ist. Wenn man sie berührt, geben ste einen kaut von sich, und wim Sie nehmen auch alsbenn bisweiten eine solche Geftalt an, als wenn freden hintern Theil des Rudens gleithfam aufbliesen, so daß sich baselbsteine hohe Erhei bung erzeuget; und alsbenn weichen sie niche aus der Stelle, wenn man sie gleicht anstößt. Wonn man sie lebenvig in Weingeist legte, so starben sie innerhalb einer Minute. \*

Vom zwölften. Den Vogel, den die Englander und Schweden Robbin eredbreast \*\* nennen, findet

\*\* Catesby hat ihn unter dem Nahmen Turdus pilularis migratorius in seiner: Nat. Hist. of Carol. Vol. 1. p. 29 bes schrieben, und auf der 29sten Zupferpl. abgemablet.

Eie bürften genannt werben fonnen: Rana vinescens plantis tetradactylis sissis, palmis pentadactylis semipalmatis, macula depressa fusca pone oculum.

sindet man hier in ziemticher. Menge das ganze Jahr durch. Er ist aber sehr von demsenigen, den man in England mit diesem Nahmen beleget, unterschieden. Er singt sehr lieblich, ist nicht sonderlich surchesam, sondern hüpft auf der Erde, dicht an den Häusen, In Philadelphia hält man ihn wegen seines Gestänges in Bauern.

Die Zaselstauden \* siengen nun an zu blühen. Sie kamen am besten in einer reichen Gartenerde fort, und die Schweden sahen dieselben als Anzeigen eines gusten Erdreichs an.

Vom breyzehnten. Der Ellernbaum hatte eben ju blühen angesangen.

Die stinkende Jehrwurz \*\* wuchs häusig in den Sümpfen, und sieng nun an Blüthenzu bekommen. Unter den Pslanzen, die einen sehr widrigen Geruch has ben, ist diese fast die ärzste. Sie stant so start, dass ich bennahe ihre Blume nicht untersuchen konnte; sa so, das wenn ich sie etwas zu lange anroch, davon Kopfschwerzen empfand. Die Schweden nannten sie Bydrustetter oder Bydrublad, \*\*\* Die Engländer aber Polecat, von der ich vorher geredet habe, riecht. † Die Blumen sind von einer Purpurfarbe. Wenn sie am besten blühen, so sans gen die Blätter erst an zu äusserst aus der Erde hervor zu sommen. Das Vieh läste die Blätter davon des

<sup>\*</sup> Corylus auellana.

<sup>\*\*</sup> Dracontium foetidum Linn. spec. 967.

<sup>\*\*\*</sup> Barenwurzel oder Barenbladt.

<sup>†</sup> In dem zwepten Theile, auf der 4raten Seite.

Sommers unverzehrt. Der Doctor Colden berichtete mir, daß er ben Heilung ver Krankheiten sich dieser in allen den Källen, wo sonst die gemeine Aronwurzel Diensterhut, insonderheit gegen den Scordut u. s. s. dienet habe. Den Schwedischen Nahmen hat sie dess wegen erhalten, weil die Bären dieselbe im Frühling, wenn sie zuerst ihre Winterwohnung verlassen, gerne essen. Sie ist ziemlich gemein in dem ganzen nördlichen Amerika.

Die Frühlings Drabe \* wuchs in Menge hier in bem kande, und ließ nun zuerst ihre Blüthen sehen.

Die weisse Mießwurz\*\* war in den Sumpfen und an seichten Orten über das ganze nördliche Amerika sehr gemein. Die hier wohnenden Schweden nannten sie Dack, Dackor, Dakrotter; \*\*\* weil die Kinder von den Stengeln und Blättern Puppen zu verfertigen pflegten. Won ben Englandern erhielt sie den Rahmen Itchreed, wie auch Ællabor. Sie ist eine giftige Pflanze. Daber läßt das Bieh dieselbe beständig unberührt: und unverzehrt stehen, und wagt sich nicht an dieselbe. Doch geschiehet es bisweilen, daß das Wieh zu Anfang des Frühlings, wenn die Weide gemeiniglich sehr mager ist, sich betriegen läßt, und von den schönen grünen und breiten Blattern, die am zeitigften hervor schiessen, isset. Aber eine solche Mablzeit kostet sie auch öfters das Leben. Sowohl Schafe als Ganse sind das burch

<sup>\*</sup> Draba verna.

<sup>\*\*</sup> Veratrum album Linn. ober Helleborus albus, flore subuiridi, C. B.

<sup>\*\*\*</sup> Anddenmar?

durch umgekommen. Mit der Wurzel hiervon verwahre man den eben gepflanzten Mans gegen die Gewaltthätigs teit gefräßiger Wögel, welches auf folgende. Weise ge-Man kocht die Wurzeln in Wasser ab, worinn man, wenn es völlig katt geworden ift, den Mans, das mit er die Macht über sich erweichen kann, hinein schütz tet; und barauf pflanzet man ihn auf die gewöhnliche Weise aus. Wenn dem die Mansdiebe, Krähen, ober andere dem Mans schädliche Wogel, die ausgesäeten Korner aufhacken und aufpfläcken wollen: so werden sie von einem ober zwenen Körnern so wuste im Ropf; daß sie umtaumeln; wodurch die' andern in Furcht gerathen, und sich nicht mehr bahin wagen. Went die hingegen, welche die Körner geschmeckt haben, sich etwas erholet, so eilen sie gleich von bem Mayslande weg, und bekommen weiter keine kusternheit, neue Befuche daselbst ab. julegen. Ben einer solchen Zubereitung bes Mans muß man sehr forgfältig sepn, daß keine Thiere etwas von den eingeweichten Körnern geniessen: venn wenn Hühner ober Enten ein ober zwen Körner verschlucken, werden sie shr frank; haben sie aber Gelegenheit, mehr zu essen, so schlafen sie öfters so ein, daß sie nicht weiter erwachen Wenn die Wurzel roh ausgeworfen wird, so bleibt sie von den Thieren unberührt liegen: venn man sie aber gekocht auswirft, werben die Thiere durch ihren sussen Geschmack hintergangen, sie zu effen. Man hat Hunde gesehen, die, wenn sie auch nur etwai weniges bavon genossen haben, baburch krank gewowen sind. Sie saben sich aber boch wiederum erholer, nachdem sie durch das Erbrechen sich des Schädlichen entlediget. Denn venn die Thiere sich nicht auf eine solche Art davon befrepen

befreyen können, setzen sie öfters das keben zu. Sonst psiegen einige die Wurzel in Wasser zu kachen, und damit die kränigen Theile zu waschen. Es soll dies zwar einige Schmerzen verursachen, und sogar ein häufiges Harnen zuwege bringen: der Kranke soll aber dahurch wieder zur Gesundheit gelangen. Wenn sie Kinder von kaufen gesplagt sind, kochen die Frauenskate diese Wurzel, stecken den Kamm in das Decoct, und kammen den Kopf dasmit, wenn die Linse sterken sollen. Man versicherte, daß dieses eines von den sichersten Mitteln zegen dieses Ungezieser wäre.

Dom siebenzehnten. Ben der ersten Ankunft der Schweden, und lange hernach, war das kand mit Indianern angefüllt. Go wie aber baffelbe von ben Europäern angebauet wurde: verkauften die Wilben ihr Land, und zogen weiter hinauf. Die Wahrheit aber zu sagen, so waren boch nur sehr wenige Wilde, welche folchergestalt wegzogen. Die meisten endigten ihre Tage vorher, theils durch innerliche Kriege, theils durch die Pocken. Eine Krankheit, von der die Wilden niemahls por der Ankunft der Europäer reben gehört hatten, die aber doch unglaublich viele von ihnen umgebracht hat. Denn olisie gleich im Stande find, Wunden und andere ausserliche Schaben zu heilen, so wissen sie doch nicht, wie fie nit den Fiebern, oder überhaupt mit den innerlichen Krankheiten, umgehen sollen. Man fan sich leicht vonkellen, wie glücklich es mit der Eur der Pocken ablausen mussen, da sie ben bom Ausbruch derselben, ganz nackend in das kalte Wasser, ; das in Flussen, Seen und Quellen befindlich war, strungen, und sich entwe-Der

ber in basselbe simehr knuchecein. oder es in. Menge über fich gossen, um die Bieberhipe baburth zu bantpfen. Chen so trugen fie ihre Rinder , bie in den Pocken lagen, gu ben Flässen und Quellen hin, und taucheten fie in das. falte Wasser. Der Brantwein wird aber dech die meis sen Indianer ausgerottet haben: Dieses Getränke war ihnen auch völlig, eho bie Europäer hierher: kamen, um befannt. Daachvem sie aber einnahl einen Geschmack baran gefasser hatten, sind sie gleichfam burnach bezenbert gewesen. Estwird kimm ein Mensch nach einer Sache eine gröffere Begiorbe, als die Jadiamer, nach dem Brantwein haben können. Ich habe sie selbst fagen gehort, daß es ein erwünschter und ehrenvoller Tob ware, durch Brantwein umzukommen. Sie haben dieß auch gewiß in der That selbst ausgaübet; denn burch das viele Brantweinschufen haben sie ihr Leben verkürzet.

Die Nahrung dieser Indianer war ben ber Ankunft der Eurspäer, von dersonigen sehr verschieben, der sich die Einwohner det alsen Welt bedieneten. Weiten, Noden, Sosstun, Haber und Reisgrüß waren damahls in diesem Weltspille gänzlich unbekannt. Sen so verhält es sich wirt den meisten Baumfrüchten und Gartene Gewächsen, deren man sich in den alten Ländern des diente. Der Mays, einige Arten von Bohnen und Kürdissen wachten fast allein den Ackerdau und die Bartnere der Indianer aus. Und die Hunde waren in dem nördlichen Amerika ihre einzigen zahmen Thiere. Da aber ihr Ackerdau und die Gartnere ihr Ackerdau und die Gartnere der Ackerdau und die Hahrdere der Ackerdau und die stad der Ackerdau und die stad der Schallere der Sc

sie genöthiget, ihre Zustucht zur Jagd und zur Fischeren, welche dazumahl, so wie noch jest, ihre meiste und vornehmste Nahrung ausmachte, wie auch zu allerhand wildwachsenden Kräutern und Bäumen zu nehmen. Es lebten nach einige von den alteh Schweden, welche in ihrer Kindheit mit den Wilden umgegangen waren, und ihre Lebensart genau gesehen hatten. Ich war daher nun begierig, zu wissen, welcher von den hier Wahren nun begierig, zu wissen, welcher von den hier Pahrung bedient haben möchten. Sie waren alle darin-einstimmig, daß die ehemahligen Wilden in dem neuen Schweden vornehmlich solgende Kräuter zum Essen gesbraucht hätten:

Carron Carro Zopnif oder Zäpnif wurde den den Wilden eine wildwachsende Pflame, genannt, der sie sich dazumahl jum Effen bedienten. Sie erhält noch jest überall von den Schweden diesen Nahmen, und wächst auf den Wissen, in einem guten Erdreiche. Die Wurzeln gles den den Poteten ober Erhartischacken. Die Wilhen kochten diese Wurzeln, und assen sie ankast des Brods sehr begierig. Einige von ben Schweben hatten eben diese Wurzeln ehedem wegen Mangel-desi-Wrods gebrancht und gegessen. Einige Englander pflagen diesel ben annoch als Poteten zu geniessen. Heer Bartram berichtete, daß die Wilden, die weiter hinauf in dem Lande wohnen, nicht allein annoch diese Wurzeln, welche dem Geschmack nach den Poteten nichts nachgeben, auf vorbenannte Weise assen, sondern daß sie auch die Erb fen, die in den Schoten dieser Pflanze liegen, sammel ten, and auf eben die Art, wie andere Erhsen, zube: reite:

reiteten. Diese Kopnif der Indianer sind die sogne nannten Indianischen Erdnüsse.\*

Karnif war eine andere von den Wilden soges nannte Pflanze, deren Wurzel sie assen, als sie hier ehebem wohnten. Die Schweben behalten noch diesen Rahmen ben. Sie wächst in seichten, schlammigen und sehr nassen Gegenden. Die Wurzel ist von einer langlichrunden Gestalt, und meistentheils anderthalb Geometrische Zoll lang, und an der Mitte einen und einen Vierteliell dick; einige sind aber auch eine Faust dick ge= wesen. Die Wilden gebrauchten diese Wurzeln entweber gekocht, oder auch in Asche gebraten. Einer und ber andere Schwede af sie auch, als die Wilden hier waren, und schienen sie ihnen gut zu schmecken. Mun aber sand sich keiner, der sie genutzet hatte. Ein Mann von ein und neunzig Jahren, mit Nahmen Nils Gostaffon, erzählete, daß er diese Wurzeln oft in seiner Kindheit gegessen, und daß sie ihm damahls gut geschmecket hatten. Er fügte auch hinzu, daß die Wilben, insonderheit ihre Frauensleute, zur Pfingsteit da= mahls nach den Enlandern hingereiset wären, und daselbst diese Burzeln aufgegraben, und sie mit sich nach Haus geführt hatten. Und so lange sie bieselben gehabt, batten sie nach keiner andern Nahrung verlanget. Man sagte, daß fie von ben Schweinen, welche eine erstaunliche Begieibe nach denselben tragen sollen, sehr ausges witet maren. Das Bieh liebt auch sehr die Blatter bavon.

Reisen II. Theil.

Glycine (Apios) foliis pinnatis ouato-lanceolatis, Linn. bort. Vps. 227. spec. 753.

davon. Ich lies nachhero einige von diesen Wurzeln braten. Sie schmeckten nach meiner Empfindung nicht übel, ob sie gleich etwas mehlig maren. Der Geschmack kam denisenigen der Poteten nahe. Wenn die Wilben noch jest herunter kommen, und die Rüben der Euro: paer seben, so nennen sie bieselben auch Ratniß. Diese erwähnte Kätniß ist ein Pfeilkraut, und wird blos eine Abanderung von unserm Schwedischen Pfeilkraut mit den pfeilförmigen spizigen Blättern \* senn. Denn Die ganze Pflanze oberhalb der Erde ist derselben in allen Stücken ähnlich, nur daß die Anollen unter der Erde ben der Amerikanischen einen guten Theil grösser sind. Herr Osbeck berichtet in seiner Chinesischen Reise, \*\* daß die Chineser ein Pfeilkraut pflanzen, wövon sie die Wurzeln essen, Es scheint dieses ohnfehlbar einerlen Abanderung mit dieser Kätniß zu senn. Sonst fand ich weiter nach Norden hier in Amerika die andern Abandes rungen des Pfeilkrauts, die wir ben uns in Schweden Häben.

Taabo, wie auch Taahier, murde von den Wilden eine andere Art Pflanzen genannt, davon sie die Wurzel gleichfalls zum Men gebrauchten. Einige von ihnen haben auch dieselbe Tuckah genannt; ben den meisten Schweden hieß sie noch Taaho. Sie wächst an sumpfigen Orten und Morasten. Die Schweine sind auf die Wurzeln, wovon sie ungemein fett werden, sehr verpicht. Sie besuchen daher die Stellen, wo diese verpicht. Sie besuchen daher die Stellen, wo diese

<sup>\*</sup> Sagittaria (sagittifolia) foliis sagittatis acutis, Live. Flor. Suec: 780. 869:

<sup>=</sup> auf der 208ten und 253sten Stite,

Burzeln zu finden sind, fleißig, und siehet man die Schweine bisweilen so nach ihnen in dem Schlamme wühlen, daß sie oft mit dem ganzen Körper unter das Baster hinein fallen, und etwas weniges vom Hinters theil von ihnen nur hervor steht. Dergestalt ist es nicht ju verwundern, daß diese Wurzeln nun an den Orten, wo sich viele Schweine aufhalten, sehr ausgerottet sind. Die Wurzeln wachsen bisweilen zu der Dicke, wie die lende eines Merischen. Wenn sie frisch sind, beissen ste wie feuer auf ber Zunge, weswegen man auch unter ben Umständen glaube, daß sie dem Menschen ein Sift Daher wagten auch die Indianer niemahls, sie rohm essen, sondern sie bereiteten dieselben auf folgende Sie sammleten einen groffen Haufen von dies sen Burzeln, gruben hernach eine so grosse lange Grube, die bisweilen : 2 bis 3 Klaftern und noch darüber, lang war, daß die gesammleten Wurzeln barinn Platz sinden konntenz in diese wutden die Wurzeln hinein gelegt und mit der aus der Grube aufgeworfenen Erde bedeckt; oben darauf sundeten sie ein groffes Feuer an, das sie so lange brennen liessen, bis sie glaubten, daß es genug ware. Hemach warf man das Feuer ben Seite, und grub die Burzeln auf, welche begierig von den Indianern gegefe sen wurden. Diese Wurzeln sollen, wenn sie auf eine solche Weise zugerichtet werden, eben so gut wie die Pos teten schmecken. Die Wilden pflegten sie niemahls zu lodnen und zu verwahren, sondern sie nahmen sie alles ieit frisch aus dem Moraste, wenn sie ihrer nothig hats la. Diese Taaho ist die Virginische Aronswurz.\* E 2

Arum (Virginicum) acaule, foliis hastato-cordatis acutis, angulis obtuss. Linn. bort. Clitt. 434. spec. 966.

rete. So bald aber eine gelinde Witterung wiederu einsiel, stengen sie aufs neue mit gleich vollem Half wie vorher, an. Sie sind diese Zeit über sehr furch fam, so bak man nicht so leicht einen fangen konnt Denn so balb jemand bem Orte, mo sie sich aufhalter etwas nahe kam, wurden sie alle still, und keiner lie sich sehen. Es scheint, als wenn sie sich ganz und ga unter dem Wasser verbergen und blos bas ausserste be Mase, wenn sie schrenen, hervorstecken sollten. Den wenn ich leise zu der Stelle, wo sie waren, hinzu trat merkte ich nicht, daß ein einziger in das Waffer hineis Ich konnte keinen von ihnen eher sehen, chi ich eine ganze Pfütze, wo sie ihren Aufenthalt hatten; ausschöpfte. Ihre Farbe ist ein schmutiges Grun, bat hier und da mit braunen Flecken besprengt ist. Wenn man sie berührt, geben sie einen kaut von sich, und wich feln. Gie nehmen auch alsbenn bisweiten eine fold Gestalt an, als wenn sie ben hintern Theil des Rudan gleichsam aufbliesen, so daß sich daselbsteine bobe Erfe bung erzeuget; und alsbenn weichen iste nicht aus be Stelle, wenn man sie gleich anstößt. Wenn: man lebendig in Weingeist legte, so starben sie innerhalb eine Minute.

Vom zwölften. Den Vogel, den die Englich der und Schweden Robbin / redbreast \*\* nennen finder

\*\* Catesby hat ihn unter dem Nahmen Turdus pilularis migratorius in seiner: Nat. Hist. of Carol. Vol. 1. p. 29 bes schrieben, und auf der 29sten Zupferpl. abgemablet.

Eie bürften genannt werben fonnen: Rana vipescens plantis tetradactylis sissis, palmis pentadactylis semipalmatis, macula depressa fusca pone oculum.

Taaki haben ble Wilben eine andere Pflanze genennt, die gleichfalls von ihnen zum Essen angewandt Einige haben sie auch mit Taakim, und Ben den Schweben andere mit Takviss bezeichnet. trug sie noch durchgehends den Mahmen Taaki. Gie wächt in Morasten, an sumpfigen und seichten Oertern ziemlich häuffig in bem nördlichen Amerika. Die Kühe, Soweine und Hirsche find im Frühling nach den Blattern dieser Pflastze, die dann unter den zeitigsten find, sehr begierig. Die Blätter sind breit, so wie biesenis gen des Mayenblumleins \*), auf der obern Seite grun, und daselbst mit feinen Haaren bedeckt, so daß sie, wie. ein selner Sammet, aussehen. Die Indianer pfiuckten den Samen ab, trockneten und verwahrten ihn jum Cf Man kan ihn nicht roh und frisch essen, sondern er muß vorhero getrocknet werben. Sie musten ihn in' verschiedenem Wasser kochen, ehe er so gut wurde, wie sie ihn haben wolken, und hernach affen sie ihn, wie Erbsen. Benn sie Butter ober Milch von den Schweden erhielten, so famorten ober kochten sie ihn barinn. und wann bedienten ste sich besselben anstatt des Brodts. Der Geschmack soll fast, wie ben ben Erbsen, gewesen Einer und ber andere Schwede foll ihn auch zur Speife gebraucht haben. Alte Manner versicherten, baf er ihnen besser als alle vorhergehenden Gewächse, welche die Wilden ehebem assen, gesiel. Dieses Taaki war bas Otontium \*\*). · ·

E 3

Die

<sup>&#</sup>x27;) Lilium Conuallium.

<sup>\*\*)</sup> Linn. spec. 324.

Die Zeidelbeere\* waren ben den Wilhen ehei bem ein sehr gewöhnliches Essen. Diese Beere, die von den Englandern Zuckleberries genannt werden, And verschiedene Arten des Vaccinii, welche boch alle von unsern schwedischen abgehen, ob die Beere gleich der Parbe, der Gestalt, und dem Geschmacke nach, dersels ben so ahnlich sind, daß man sie nicht ohne Mühe unterscheiben kann. Diese Amerikanischen wachsen auf Bebuschen, welche eine bis 2 Ellen hoch sind; ja, es giebt Arten bavon, welche bisweilen mehr als eine Klafter in der Höhe betragen. Die Indianer pflückten ehedem jährlich eine große Menge bavon ab, trockneten sie ents weder in der Sonne oder an dem Jeuer, und richteten fie nachgehends auf verschiedene Weise zum Effen zu. Moch diesen Tag sind diese Heidelbeeren exwas leckeres ben den Wilden. Auf meinen Reisen durch die Länder der Froquois, wurde mir, wenn sie mich sehr wohl bewirthen wollten, frisches Maysbrot, in langlicher Gefalt gebacken, und mit getrockneten Heibelbeeren, bie fo dichte, wie Rosinen ober Korinthen in einem Publing lagen, vermischt, und in Asche gebraten, vorgesetzt. werbe unten weitläuftiger davon reben. Die Europäer pflegen auch eine Menge von diesen Beeren sammlen ju kassen, sie in Oefen zu trocknen, und in Torten und Badwerk, wie auch soust auf verschiedens andere Art, ju ge-Einige machen sie mit Zuckersprup ein. brauchen. Sonst ist man sie. gerne rob, bendes für sich selbst, unb in süffer Milch.

Man

Ich werde unten, ben dem sieben undszwanzigsten des Mergen, eines andern Gerichts, dus die Wilden: ehebem, und noch jego, wenn es feperlich fenn soll, ges: brauchen, extvähnen.

Dom achtzehnten. Das Wetter ober der Wind war fast diesen ganzen Frühling so beschaffen, daß des Morgens ben dem Aufgang der Sonne, Leine Stille: herschte. Um 8. Uhr des Vormittags sieng es ziem=! lich pr wehen an; und so dauerte es den ganzen Tag, i bis die Gonne unter gegangen wat, fart, da der And sich gemeiniglich legte, und die ganze Nacht über stil war. Dieses geschahe mehrentheils: aber bisweis la wütete auch ver Wind, ohne Aufhören, einen, zwep der 3 Lage, in eins fort: Zur Mittagezeit blies er' zemeiniglich am stärksten. Mit dem Winde verhielt es sich ohngefähr auf Folgende Art \*. Des Morgens um 6 Uhr war eine ganzliche Stille; um 7 Ühr empfand' man von Westen einen gekinden Wind; um SUhr wurde er etwas stärker; um it Uhr nahm er noch mehr zu; um 4 Uhr nach Mittags war er eben so; wie um' 8 Uhr des Vormittags, und nachdem nahm er mehr? and mehr ab, bis es, etwas vor dem Unterghnge ver Sonne, ganz still wurde. Die Winde, die diesen gans im Frühling bliesen, kamen meistentheils von Westen, vie aus den Wettergeschichten zu ersehen ist.

**E** 4 \* Der Hert Verfasser hat sich nur burch die nächstehenben Beichen, die man ben der liebersegung nach der auf der 58isten Seite des zten Theils gegebenen Unleitung erflas. ret hae, ausgedrückt. Kl. 6 war W. o. Kl. 7. f. W. t. N. 8. W. 2, Kl. 11. B. 3, Kl. 4. n. m. W. 2,

Man gab: als em Zeichen der bevorstehendent Oditterung, und zwar als eines unter den gewissern aus; daß, wesein ein Bewölfe unten an dem Horizont in SW ben dem Untergange der Sonne stehet, das nachher nach einer Stunde des Abends herunter sinkt, den Tog barauf ein Regen erfolgen wünde; wenn sich auch gleich der ganze Bormittag an dem Tage klar und sichön endiget. Wosern aber ein Bewölfe in SW an dem Horizont steht, wenn die Sonne untergehet; und basselbe, weiter auf den Abend sin, aussteigt, so würde gemeiniglich den solgenden Tag das Wetter klar.

Vom zwanzigsten. Ein alter Schwede weistagle nun eine Aenberung in der Witterung, weil es heute nicht windig, sondern still war. Denn wenn es einige Tage gewehet hat, und hernach ganz still in der Luft wird, so soll bald darauf Regen oder Schnee-oder sonst eine Aenderung in der Luft erfolgen. Ausserdem sagte man, daß auch hier einige von der falschen Meinung wären, daß sich die Witterung gemeiniglich den Frentag veränderte, so daß, wenn es auch die ganze Woche. S. gewehet oder geregnet hätte, und eine Aenderung gesches hen würde, so solte sie mehrentheils des Frentags einstressen. Wie weit das vorige sich gehalten, erhellet aus den Meteorologischen Beobachtungen, die zu Ende dieses Theiles vorkommen.

Vom ein und zwanzigsten. Der rothblümige Abornkaum und der Amerikanische Ulmenhaum siengen nun zu blüßen an. Doch stunden auch einige von der letztern Art setzt schon in voller Blüche. Vom vier und zwanzigsten. Heute wanderte ich weit herum, um nachzusehen, ob ich einige Gewächse in Blüche sinden könnte. Die trübe Witterung aber, und der viele Regen, der vorher gefallen, war Ursache, daß so gut als nichts hatte hervorkommen können. Das land sieng doch nun ziemlich grün zu werden an. Die Gewächse, deren ich kurz dorher gedacht habe, blüheten nun am hesten.

Das Leberkraut \* stund nun überall in Blume. Es wuchs: hier häusig und wurde von den Schweden Bläblomsker genannt. Sie wusten nicht, ob es zur stwas könnte gebraucht werden.

An allen den Aeckern, die ich heute betrat, wurde ich keines kinzigen Grabens gewahr, obgleich viele von ihnen solche ekfordert hatten. Man hatte sich aber hier burchgehends nach der Englischen Gewohnheit, keine Gras bm an den Aeckern zu ziehen, gerichtet, ohne zu bedenken, ob der Acker sie entbehren konnte, oder nicht. Die kolge bavon war diese, daß der neu gefallene Regen an sehr vielen Orten große Stücke von den mit Weizen oder Roden besäeten Aeckern weggespühlet hatte. Es waren keine Kgine an den Aeckern, sondern nur ein schmahler neben bem Zaun, ber boch fast überall so mit bem glat= ten Schlingbaume und der Brombeerstaude\*\* bewachsen war, daß das Wieh daselbst wenig ober gar kein Futter Die Aecker waren nach Broad & cast ober Studen, die zehn Ellen breit, und burch Fur=

<sup>\*</sup> Anemone Hepatica.

<sup>\*\*</sup> Rhus glades, Byornbats buffer.

chen von einander getrennt waren, angeseget. Die Ackerstische waren eben, und in der Mitte wenig oder gar nicht erhaben.

Der Maywurm \* kroch hie und da auf den Anhöhen herum.

Der Schmetterling, mit dem Zunahmen Antiopassig in dem Gehölze herum, und war der erste Schmetzterling, den ich dieses Jahr sahe.

Der Schmetterling Luphrosyne war unter ben seltenern. Die andern Amerikanischen Insekter, welche ich diesen und die solgende Tage beschrieb, will ich ben einer andern Belegenheit ansühren. In der Folge wilk ich nur bersenigen gedenken, welche wegen einer besondern Eigenschaft merkwürdig zu senn scheinen.

Die Geuftapeln wurden zwar hiefelbst meistenstheils auf eben die Weise, wie in Schweben, nehmlich in Sestalt eines dicken und kurzen Kegels, ohne einige Decke darüber, gemacht. Wenn sie etwas Heu von da abholen wollten, so schnitten sie es gemeiniglich, mit einem besonders dazu verfertigten Messer, los. Dennoch hatten viele, insonderheit um Philadelphia herum, die Sewohnheit, vis Heu in solche Scheunen zu legen, die ich schon von in meiner Reisegeschichte beschrieben und abgebildet habe. " und deren Dacher erhöhet und herabsgelassen werden konnen, nachdem man mehr oder weniger Helassen werden konnen, nachdem man mehr oder weniger

<sup>\*</sup> Meloë maialis.

<sup>3&</sup>quot; In dem ersten Theil, auf der 254sten Seite.

Heu hat. Rase an der Erbe lagen Stangen, worauf das Heu hingeworfen wurde, damit die kuft fren durchspielen konnte. Ich habe vorhero angeführt, daß man hier gemeiniglich weder Winter noch Commer besondere Bebaude für das Wieh hat, fondern daß es allezeit unter frenem Himmel gehen muß. Dem ohngeachtet habe ich doch in Philadelphia und an wenigen andern Orten geses ben, daß diesenigen, welche sich bieser, mit Dächern vers sehenen Stapeln, bedienten, dieselben dergestalt einges. richtet hatten, daß das Heu eine oder mehrere Klaftern von der Erde, auf einen Boden von Brettern geleget; wurde, und daß die Rube des Winters, und wenn es schlecht Wetter war, darunter siehen komten. Unter diesem bretternen Boben waren von allen Seiten Wande von Brettern, die doch von einander so sehr abstunden, daß die Luft fren durchziehen kommte.

veisete ich weg, um mit dem vorher genannten schwedischen Manne, Mils Göstassson, von ein und neunzig Jahren, zu reden. Ich wolte mich wegen des ehemahstigen Zustandes des neuen Schwedens den ihm erkundischen Das kand, wodurch ich mich jest begab, hatte eben die Beschaffenheit, wie die andern Oerter in Amerika, die ich durchreiset war. Es war nehmlich eine beständige Abwechselung von langabhängigen Höhen und Thatlern. Jene bestunden aus einer sehr blassen ziegelfardes nen Erde, meist von seinem Sande; doch war etwas Stauberde\* mit darunter vermischt. Ich wurde hier

<sup>\*</sup> Molls

davon. Ich lies nachhero einige von diesen Wurzeln braten. Sie schmieckten nach meiner Empfindung nicht übel, ob sie gleich etwas mehlig waren. Der Geschmack kam denisenigen der Poteten nahe. Wenn die Wilden noch jest herunter kommen, und die Rüben der Euro= paer seben, so nennen sie bieselben auch Ratnis. Diese erwähnte Kätniß ist ein Pfeilkraut, und wird blos eine Abanderung von unserm Schwedischen Pseilkraut mit den pfeilformigen spizigen Blattern \* senn. Denn die ganze Pflanze oberhalb der Erde ist derselben in allen Studen abnlich, nur daß die Knollen unter der Erde ben der Umerikanischen einen guten Theil größer find. Herr Osbeck berichtet in seiner Chinesischen Reise, \*\* daß die Chineser ein Pfeilkraut pflanzen, wovon sie die Wurzeln essen. Es scheint dieses ohnfehlbar einerlen Abanderung mit dieser Kätniß zu senn. Sonst fand ich weiter nach Norden hier in Amerika die andern Abanderungen des Pfeilkrauts, die wir bey uns in Schweden haben.

Tagho, wie auch Taahint, wurde von den Wilden eine andere Art Pflanzen genannt, davon sie die Wurzel gleichfalls zum Essen gebrauchten. Einige von ihnen haben auch dieselbe Tuckah genannt; ben den meisten Schweden hieß sie noch Taaho. Sie wächst an sumpfigen Orten und Moraken. Die Schweine sind auf die Wurzeln, wovon sie ungemein fett werden, sehr verpicht. Sie besuchen daher die Stellen, wo diese

· Filipie.

<sup>\*</sup> Sagittaria (sagittifolia) foliis sagittatis acutis, Linn. Flor. Suec: 780. 869:

<sup>&</sup>quot; auf der 208ten und 253sten Stite.

Burgeln zu finden sind, fleißig, und siehet man die Schweine bisweilen so nach ihnen in dem Schlamme wühlen, daß sie oft mit dem ganzen Körper unter das Basser hinein fallen, und etwas weniges vom Hinters theil von ihnen nur hervor steht. Dergestalt ift es nicht ju verwundern, daß diese Wurzeln nun an den Orten, wo sich viele Schweine aufhalten, sehr ausgerottet sind: Die Wurzeln wachsen bisweilen zu der Dicke, wie die lende eines Menischen. Wenn sie frisch sind, beissen ste wie Feuer auf der Zunge, weswegen man auch unter den Umständen glaubt, daß sie dem Menschen ein Sift Daher wagten auch die Indianer niemahls, sie roh zu effen, sondern sie bereiteten dieselben auf folgende Art zu. Sie sammleten einen groffen Haufen von dies sen Buczeln, gruben hernach eine so grosse lange Grube, die bisweilen 2 bis 3 Klaftern und noch darüber, lang war, daß die gesammleten Wurzeln darinn Plas finden konntenz in diese wutden die Wurzeln hinein gelegt und mit der aus der Grube aufgeworfenen Erde bedeckt; oben darauf pundeten sie ein groffes Feuer an, das sie so lange brennen liessen, bis sie glaubten, daß es genug ware. hemach warf man das Feuer ben Seite, und grub die Burjeln auf, welche begierig von den Indianern gegef-Diese Wurzeln sollen, wenn sie auf eine sen wurden. solche Weise zugerichtet werden, eben so gut wie die Po-Die Wilden pflegten sie niemahls zu teten schmecken. trodnen und zu verwahren, sondern sie nahmen sie alles seit frisch aus dem Moraste, wenn sie ihrer nothig hattm. Diese Taaho ist die Virginische Aronswurz.\* E 2

Arum (Virginicum) acaule, foliis hastato-cordatis acutis, angulis obtuss. Linn. bort. Clitt. 434. spec. 966.

Es ist bewundernswürdig, daß die Aronswurz mit ihren nachsten Verwandten, in verschiedenen Welttheilen von den Menschen gegessen wird, obgleich die Wurzeln derselben roh, wie Feuer auf der Zunge brennen, und so roh meistentheils ganz ober bennahe giftig sind. Wie mögen sie zuerst gelernet haben, daß eine so ber Matur widerstrebende Pflanze zur Speise bienlich ware, und bag das giftige, was auf der Zunge brennt, durch das Reuer könnte bezwungen werden. Go bedienet man sich in dem nördlichen Theil von Europa der Wurzel von der in Sumpfen wachsenden Calla \* im Nothfelle ju Brod. Die Wilben in Nordamerika gebrauchten die Wurzel von dieser Aronswurz. An mehrern Orten in Südamerika, und auf den Amerikanischen Inseln nimmt man zu diesem Zwecke andere Arten von der Aronswurz. Die Hottentotten an der südlichen Ecke von Ufrika bereiten sich Brod von einer Art Aronswurz zu, die bar selbst wächst, und roh, doch eben so brennend und gif. tig, wie die anderen Arten dieses Beschlechts sind. Eben so braucht man in Egypten und an verschiedenen Orten von Asien die Wurzeln von gewissen Arten Aronswurz zur Rahrung. Die strenge aber bisweilen nüsliche lehr: meisterin, die Moth, wird vermuthlich die Menschen zuerst angetrieben haben, ein Essen zu erfinden, bas der erste Geschmack sonst als bochst undienlich würde verwor worfen haben. Dieses Taaho scheint eben das zu senn, was die Wilden Tukahoo in Carolina nennen, wovon ich schon vorher gerebet habe. \*\* Taati

\* Calla palustris.

<sup>\*\*</sup> in dem zweyten Theile dieser Reisebeschreibung, auf bet 426sten Geite.

Taaki haben die Wilben eine andere Pflanze genennt, die gleichfalls von ihnen zum Esfen angewandt Einige haben sie auch mit Taakim, und worden ist. andere mit Takviss bezeichnet. Ben den Schweden trug sie noch durchgehends den Nahmen Taaki. Gie wächk in Morassen, an sumpfigen und seichten Dertern ziemlich häuffig in dem nördlichen Amerika. Die Rühe, Soweine und Hirsche find im Frühling nach den Blattem biefer Pflanze, die bann unter ben zeitigsten find, sehr begierig. Die Blätter sind breit, so wie diesenis gen des Manenblumieins \*), auf der obern Seite grun, und daselbst mit feinen Haaren bedeckt, so daß sie, wie. ein seiner Sammet, aussehen. Die Indianer pfiuckten den Samen ab, trockneten und verwahrten ihn jum Es Man kan ihn nicht roh und frisch essen, sondern er muß vorhero getrocknet werben. Sie muften ihn in' verschiedenem Wasser kochen, ehe er so gut wurde, wie sie ihn haben wolken, und hernach assen sie ihn, wie Erbsen. Benn sie Butter ober Milch von den Schweden erhielten, so schmorten ober kochten sie ihn darinn. Dann und wann bedienten sie sich besselben anstatt des Brobts. Der Geschmack soll fast, wie ben ben Erbsen, gewesen sepn. Einer und ber andere Schwebe foll ihn auch zur Speife gebraucht haben. Alte Manner verfitherten, baff er ihnen besser als alle vorhergehenden Gewächse, welche die Wilden ehebem affen, gefiel. Dieses Taaki war bas Orontium \*\*).

E 3

Die

<sup>&#</sup>x27;) Lilium Conuallium.

<sup>\*\*)</sup> Linn. spec. 324.

Die Zeidelbeere\* waren ben ben Wilhen ebei bem ein sehr gewöhnliches Essen. Diese Beere, die von den Engländern Zuckleberries genannt werden, And verschiedene Arten des Vaccinii, welche boch alle von unsern schwedischen abgehen, ob die Beere gleich der Parbe, der Gestalt, und dem Geschmacke nach, dersel ben so ähnlich sind, daß man sie nicht ohne Milhe unterscheiben kann. Diese Amerikanischen wachsen auf Bebuschen, welche eine bis 2 Ellen hoch sind; ja, es giebt Arten davon, welche bisweilen mehr als eine Klafter in der Höhe betragen. Die Indianer pflückten ehebem jährlich eine große Menge bavon ab, trockneten sie ent weder in der Sonne oder an dem Jeuer, und richteten ste nachgehends auf verschiedene Weise zum Essen pu. Moch diesen Tag sind diese Heidelbeeren exwas leckeres ben den Wilden. Auf meinen Reisen durch die Lander der Froquois, wurde mir, wenn sie mich sehr wohl be: wirthen wollten, frisches Maysbrot, in länglicher Geffalt gebacken, und mit getrockneten Reidelbeeren, Die so dichte, wie Rosinen oder Korinthen in einem Pudding lagen, vermischt, und in Asche gebraten, vorgesetzt. 3h werbe unten weitläuftiger davon reben. Die Europäer pflegen auch eine Menge von diesen Beeren sammlen pu kassen, sie in Defen zu trocknen, und in Torten und Badwerk, wie auch soust auf verschiedene andere Art, ju ge-Einige machen sie mit Zuckersprup ein. Sonst ist man sie. gerne rob, bendes für sich selbst, und in süsser Milch.

Ich werde uneen, ben dem seben undswanzigsten des Merzen, eines andern Gerichts, duß die Wilden ehedens, und noch sezo, wenn es sepertich sezo soll, gen branchen, erwähnen.

Dom achtzehnten. Das Wetter ober der Wind war fast diesen ganzen Frühling so beschaffen, daß des Morgens ben bem Aufgang ber Sonne, Jeine Stille: herrschte. : Um 8. Uhr des Vormittags sieng es ziem=: lich zu wehen an; und so dauerte en den ganzen Tag, I bis die Sonne unter gegangen wat, fart, da der Wind sich gemeiniglich legte, und die ganze Racht über stil war. Dieses geschahe mehrentheils: aber bisweis Im wütete auch der Wind, ohne Aufhören, einen, zwen der 3 Lage, in eins fort: Zur Mittagezeit blies er' zemeiniglich am stärksten. Mit dem Winde verhielt es sich ohngefähr auf folgende Urt \*. Des Morgens um 6 Uhr war eine ganzliche Stille; um 7 Uhr empfand man von Westen einen gekinden Wind; um BUhr wurde er etwas stärker; um ri Uhr nahm er noch mehr zu; und um 4 Uhr nach Mittags war er eben so, wie um 8 Uhr des Vormittags, und nachdem nahm er mehr? und mehr ab, bis es, etwas vor dem Unterghnge ver Sonne, gang still wurde. Die Winde, die biesen gans zen Frühling bliesen, kamen meistentheils von Westen, wie aus den Wettergeschichten zu ersehen ist. - Man 

Per Hert Verfasser hat sich nur burch die nächstehenben Zeichen, die man ben der llebersegung nach der auf der 581sten Seite des zem Theils gegebenen Unleitung erklas ret hat, ausgedrückt. Kl. 6 war W. o. Kl. 7. s. W. 1. Kl. 8. W. 2.

chen von einander getrennt waren, angeleget. Die Ackerstücke waren eben, und in der Mitte wenig obergar nicht erhaben.

Der Maywurm \* kroch hie und da auf den Anhöhen herum.

Der Schmetterling, mit dem Zunahmen Antiopalflog in dem Gehölze herum, und war der erste Schmetzkerling, den ich dieses Jahr sahe.

Der Schmetterling Luphrosyne war unter den seltenern. Die andern Amerikanischen Inselte, welche ich diesen und die folgende Tage beschrieb, will ich den einer andern Gelegenheit ansühren. In der Folge will ich nur dersenigen gedenken, welche wegen einer besowdern Eigenschaft merkwürdig zu sehn scheinen.

Die Zeustapeln wurden zwar hiefelbst meisten theils auf eben die Weise, wie in Schweben, nehmlich in Bestalt eines dicken und kurzen Regels, ohne einigk Decke darüber, gemacht. Wenn sie etwas Heu von die abholen wollten, so schnitten sie es gemeiniglich, mit einem besonders dazu verfertigten Messer, los. Denned hatten viele, insonderheit um Philadelphia herum, die Gewohnheit, das Heu in solche Scheunen zu legen, die schoft schen und schol schon oben in meiner Reisegeschichte beschrieben und abgebildet habe \*\*, und deren Dächer erhöhet und herabsgelassen werden können, nachdem man mehr oder weniger Selassen werden können, nachdem man mehr oder weniger

<sup>\*</sup> Meloë maialis.

<sup>\*\*</sup> In dem ersten Theil, auf ber 254sten Seite.

Beu hat. Rabe an der Erde lagen Stangen, worauf das Heu hingeworfen wurde, damit die Euft fren durchspielen konnte. Ich habe vorhero angeführt, daß man hier gemeiniglich weder Winter noch Commer besondere Bebaude für das Wieh hat, sondern daß es allezeit unter frenem Himmel gehen muß. Dem ohngeachtet habe ich doch in Philadelphia und an wenigen andern Orten geses hen, daß diesenigen, welche sich dieser, mit Dachern vers sehenen Stapeln, bedienten, dieselben dergestalt einges richtet hatten, daß das Heu eine oder mehrere Klaftern von der Erde, auf einen Boden von Brettern geleget: wurde, und daß die Kühe des Winters, und wenn es schlecht Wetter war, darunter stehen komten. Unter diesem bretternen Boben waren von allen Seiten Wande von Brettern, die doch von einander so sehr abstunden, daß die Euft fren durchziehen kommte.

veisete ich weg, um mit dem vorher genannten schwedischen Manne, Mils Göstafsson, von ein und neunzig Jahren, zu reden. Ich wolte mich wegen des ehemahe, ligen Zustandes des neuen Schwedens den ihm erkundisgen. Das kand, wodurch ich mich setzt begab, hatte eben die Beschaffenheit, wie die andern Oerter in Amerika, die ich durchreiset war. Es war nehmlich eine beständige Abwechselung von langabhängigen Höhen und Thatlern. Jene bestunden aus einer sehr blassen ziegelfarbes nen Erde, meist von seinem Sande; doch war etwas Stauberde\* mit darunter vermischt. Ich wurde hier

<sup>\*</sup> Alchies \*

keiner Berge ober Steine gewöhr, einige ganz kleine auf den Unbohen ausgenommen, welche von der Brosse eines Tauben: oder Hunerenes waren, und gemeiniglich aus einem weissen Quarz bestunden, der mehrentheils ausserlich glatt und von allen Seiten abgeschliffen war. Zu unterst an verschiedenen Thatern floß bisweilen ein Bach von klarem Wasser, woselbst es auf dem Voden voll von solchen kleinen weissen Steinen, die ich oben beschrieben, lag. Hier und da in den Thalern sabe man auch einen kleinen Gumpf oder Morast. Ab und zu erblickte man, ob gleich ziemlich weit von einauber, einige Zöfe, die öfters fast von allen Seiten mit Aeckern umgeben waren. Es stünden noch fast auf allen Aeckern Stümpfe von umgehauenen Bäumen nach, zu einem Zeichen, daß das Land hier nicht lange behaut, sondern nach vor 40 ober 50 Jahren zurück mit Waldung bewachsen gewesen Die Höfe lagen nicht in Dorfschaften, ober so, daß mehrere an einem Orte benfammen gewesen waren, sons dern sie waren alle von einander abgesondert. Ein seber Landmann wohnte besonders für sich, und hatte seinen eigenen Boden rings um seinen Hof herum, der von dem Eigenthum des andern getrennet und abgeschieben war. -Zwischen diesen, ziemlich weit von einander abstehenden, Höfen, war der größte Theil des kandes mit Waldung bewachsen, welche aus hohen laubtragenden Baumen be-Die Bäume ließen doch einen weiten Raum zwischen fich, baß man mit Bequemlichkeit, in bem Walde, wohin man wolte, reiten; und an den meisten Dertern mit einer Karre fahren, komite: daben war ber Boben Hin und wieder sabe man umgestürzte gang then. Baume

Bäume liegen, welche der Wind zu Boden geworfen hatte. Einige waren mie bem Stamme und der Wurjel ausgerissen; ben andern hatte der Wind den Stamm quer abgebrochen. Verschiedentlich war das Gehölze groß und hoch; an andern Orten aber fand man lange Strecken von lauter kleinen Bäumen, die bles 20, 30 oder 40 Jahre alt waren. Diese Strecken sollen die gewesen sehn, wo die Indianer ehebem ihre kleinen Pflanjungen gehabt haben. Unnoch sahe man keine Merkmable eines ausgeschlagenen kaubes, noch fand ich in den Wäldern eine Blume: benn ber kalte Wind, der nun einige Tage nach der Reihe gewehet hatte, hinderte dies alles. Das Gehölze bestund gröstenteils aus verschiede: nen Arten Cichen und Hickory. Die Gumpfe waren mit dem rochblamigen Abornbaum angefällt, der nun überall blühete, so daß diese Plake von weiten ganz web aussahen.

Dieser alte Schwede schien noch ziemklch frisch und munter zu senn; er konnte, obgleich mit dem Stocke, berumgehung klagte aber doch, daß er in den keitern Jahren einige Schmerzen im Rücken und in den Bliézdern empfunden hatte, und daß er im Winter selten seine Kusse, wosern er nicht ben dem Feuer sasse, warm halz ten könnte. Er fagte, daß er sich sehr wohl auf den Zustand dieses kandes, als es noch in dem Besisse der Hollander gewesen, und in welchen Umständen es sich vor der Ankunft der Engländer befunden, besinnen könnte. Und sügte hinzu, daß er viel Baublolz und Bussen nach Philadelphia, den ihrer Erdauug hingestähes hätze. Er erinnerte sich auch noch ganz gut,

wie an dem Orte, wo Philadelphia nun steht, nicht als eine grosse Waldung gewesen sep. Der Vater der Greises war einer von den Schweden, die man zur Bewohnung und Andanung des kandes hieher geschickt hatte Auf die Fragen, die ich ihm vorlegte, gab er mir die Andwort, die ich hier benfüge.

Woher die ersten Schweden, die hieher kamen, ihr Vieh erhielten: Der Greiß antwortete er hatte in seiner Kindheit von seinem Bater und an bern vernommen, daß die Schweden allerhand Artei von Wieh, als Pferde, Ochsen, Rube, Schafe Schweine, Huner, Banfe, Enten, mit sich hinüber gebracht hatten. Deren sind zwar anfänglich von jedweder Art nur wenige gewesen: sie haben sich aber nachgehends hier im kande fehr vermehret. Er fagte, das bendes Maryland, New-York, New-England und Wirginien, noch eher als dieser Ort, von ben Euroff påern bewohnt gewesen ware; er wußte aber nicht, of die Schweden semahls Bieh von irgend einer Art, von den nun eben genannten Orten, ausgenommen etwas weniges von New-Pork erhalten, oder sich verschaffet hatten. In seiner Rindheit hatten die Schweben, weit er zurück benken konnte, schon eine ziemliche Menge von allen diesen Arten. Die Schweine hatten sich ba zumahl so vermehrt, indem hier ein so großer Ueberstuff. an Nahrung für sie vorhanden war, daß sie wild in den Wäldern herum liefen, und daß man einige, wenn man sie nutgen wollte, erschiessen muste. Er erinnerte fich gleichfalls, daß die Pferde an einigen Orten in bem Ga hölze wild herumgelaufen. Doch konnte er nicht anger ben,

ben, ob soust eine Art Viehverwildert ware. Er meinte, daß das Bieh durchgehends hier im Lande, jest sast eben so groß, wie in seiner Kindheit, würde, wosern es nur Futter genug bekäme. Denn in seinen ersten Jahren war die Nahrung; sut alle Arten von Vieh, so zureichend und überstüßig, daß es immer derbe seist einzher gieng. Eine Kuhe gab dazumahl mehr Melich als den oder viere heut zu Lage geben: sie bekam aber als dann mehr und bessere Ikahrung, als dren oder viere siet erhalten. Denn sest (wie seine Worte lauteren) ist es kläglich augusehen; wie wenig Gras und Futter das Vieh des Sommers erhält. Die Ursachen bavon habe ich sehon oben \* angezeiget.

Woher die Engländer in Pensylvanien und Neu-Jersey ihr Dieh bekamen: Sie kauften das mehreste dabbh von den hier vorhero wohnhasten Schweden use Hollandern; doch wurde etwas weniges von England herilder gestihret. Die Gestalt des Viehes in diesem kande und die einstimmige Erzählung der Engländer vestätigten, was der Greis berichtet hatte.

Von weichem Orte die Schweben intellist zuerstähre Getraidearten, wie auch ihre Zaums früchte und Küchenkräuter erhielten? Der Breiß gab zur Antwort, er hätte mehr als einmahl in seiner Kindheit vernommen, daß die Schweden den ihrer Antunst allerhand Setraidearten, wie auch Baum: und Gartenseichte, oder auch Saum und bracht hätten; und hielte er dies auch für eine ausgebracht hätten; und hielte er dies auch für eine ausge-

<sup>&</sup>quot; In den Ehrik / und ber 484 fien Beite

machte Bahrheit. Denn so weit er zurück denken konnte, waren sie hieselbst mit einer Menge von Weitzen, Ros cken, Gersten und Zaber versehen. Die Echweden braueten dazumahl alle ihr Vier aus Gerstenmalz, und richteten sich auch ein gutes Doppelbier zu. hatten auch schon damahls Branntweinspfannen, und brannten einen guten Branntwein. Es besassen zwar nicht alle eine Pfanner wenn sie aber brennen wollten, so liehe sie der eine von dem andern. Den Mans musten sie anfänglich, benden zum Saen und zum Essen, von den Wilden kaufen: Da sie sich aber eine Zeit hier aufgeholten hatten, brachten sie es mit ihren Mayspflanzungen so weit, daß die Wilden hinwiederum einige Zeit hernach, zu ihnen hinkommen muften, den Mans zu erhandeln. Der Greis versicherte auch, daß die Wilden in vorigen Zeiten, und ben der ersten Ankunft ber Schweben, fleißiger und arbeitsamer, allerhand Sachen zu verfertigen, als jest, waren. In seiner Kindheit hatten die Schweden eine Menge, und sehr guten Weiskohl. Eben so war an Wincerkohl, der ben ganzen Winter aussen stund, kein Mangel. Mit Büben waren sie auch sehr gut versehen. Des Winters verwahrte man sie in Gruben unter ber Etbe. Dem Breise gefiel aber diese Art nicht. Denn wenn sie in ben Gwiben etwas zu lange im, Winter gelegen waren, wurden sie schwammig. Diejenige Art hingegen zog er der man sich nun, sie zu verwahren, bedient. Sie besteht darin. Dachbem die Ruben im Derbst auf genommen, und der luft etwas bles gestellet worden; Legt man sie in einen Haufen auf das Rübenfeld, bes deckt sie oben und zu den Goiten sehr mohl mit Stroh, und

und freut alsbann Erbe barauf. Hierburch kommen sie hier zu kande sehr gut fort, und werden nicht schwammig. Den Indianern haben die Riiben sehr gut geschmeckt, und sie sind von ihnen teils Hopnis, teils. Kätnis genannt worden. Von dem Wurzelkohl, oder Rohlwurzeln wußten sie diese Zeit nichts, noch hatte der Greis semahls von einem solchen Rohl reden gehört. Es ist zu merken, daß noch heut zu Lage sowol den Englander, Schweden, als andern, welche hier im Lande wohnen, der Wurzelkohl, oderdie Kohlwurzeln, unbekannt sind, und daß sie noch weniger wissen, wie er zu brauchen sen, und wie er schmede. Die Möhren brauchte man in seiner Kindheit. Unter den Fruchtbäumen hatte man dazumahl Apfelbäume. Es waren aber deten nicht viele; sondern es besaß blos einer und der andere einen kleinen Garten davon; einige aber hatten auch gar keine. Von den Schweben war keiner, der den Cider jugerichtet hatte, sondern er ist erst viele Jahre hernach in Bebrauch gekommen. Die Schweden braueten vorher ihr gutes Doppelbier und Schwachbier, und war dies ihr Getränke. Anjeso giebt es hier sehr wenige die Doppelbier oder Schwachbier brauen, sondern sie bedienen sich gemeiniglich des Ciders. Rirschbäumen hatte man in seiner Kindheit eine Menge. Die Pfirschenbaume waren dazumahl fast phlreicher als sest, und man machte sogar ein Bier aus der Frucht. Er konnte mir nicht anzeigen, woher die Schweden zuerst die Psirschenbaume erhalten haben.

Die Wilden waren überall in diesem kande in ber Kindheit des Greises ausgebreitet. Sie wohneten bazumahls unter den Schweden, und sonst atlenthalben. Det Alte führte mehrere Beispiele von Schwer den an, die dazumahls von den Wilden erschlagen worden, und zween seiner Landsleute nannte er, an denen die Wilden die Haut des Hauptes abgezogen hatten. Sie raubten zu der Zeit einige Kinder von den Schweden, die sie mit sich wegführten, und von benen man hernach nichts weiter vernommen hat. Einmahl kamen sie, und erschlugen einige Schweben, von denen sie den obern Theil der Hirnschädel mit sich nahmen. Ben eben der Gelegenheit streiften fie die Haut am Haupte, die mit Haaren versehen war, an einem kleinen Madgen ab; und würden es auch umgebracht haben, wofern sie nicht ein Bot mit Schweben herannahen gesehen, wodurch sie zu fliehen genothigt waren. Das Mädgen wurde hernach geheilet, bekam aber niemals mehr Haare an dem Haupte wieber. Sie wurde verheprathet, erhielt viele Kinder, und lebte lange nachher. Zu einer andern Zeit ver= suchten sie, die Mutter des Alten zu erschlagen: sie war ihnen aber zu stark, und mittlerzeit kam eine Menge Schweben, wodurch die Wilden erschrekt wurben, und wegliefen. Es konnte niemand erfahren, was diese für Wilden gewesen waten. Sonst lebten bie Wilden gemeiniglich in einem guten Verständniß mit ben Schweben.

Sie besassen an vielen Stellen ihre kleinen Mayspflanzungen. Ehe die Schweden hieher kamen, hatten sie keine anbete Belle, als von Stein, Wentt sie denn eine Manspflanzung anlegen wollten, so hies ben sie Waldung ab; und richteten die Erbe auf die Art zu, wie ich vorhero \* angeführt habe. pflanzien nicht viel. Mays; benn sie lebten meist bon der Jagd, und ben größten Teil des Sommers war Hopnis, Kaenis, Taaho und Täaki, wie auch Helbell ben, ihre Rahrung. ' Sie hatten keine Pferde, oder sons viniges Vieß; das sie ben ihrem kleinen Ackerban hatten brauchen können, sondern sie verrichketen dies Geschäfte selbst. Mathvem der Mans reif und elkis geembtet worden war, verwaheeten' sie ihn im Wini. ter in Gruben, mid swar auf diese Weise. Sie grus ben eine Grube? die selten tiefer- als 'eine Rlafter, und oft nicht einnful so tief, war; auf den Boden und an ben Seiten berfelben legten fie eings heruift breite Stücken Bork, fo daß fie überall damit bekleis bet war. Aus Mangel ves Borkes nahmen sie zu diesem Endzweck bus zweichörnigte Andropogon, \*\* ein Bras, das hier in Menge wächst; und von den Engländern Indian graß, von den Schweden Wilste gräs genännt wird. Die Mapsähren wurd den alsvenn hier hineingeschüttet, und mit eben bied sm Grase sehr bick bebecket, worauf man zuletzt eine meichliche Menge Erbe warf. Der Mans giele sich Mr gut in diefen Gruben, ohne zu verderben; und sonnte bert Indianer verschiedene solche Behältnisse, voselbst diese Getraideart unbeschädigt lag, haben, ob

Muf Der Gten Seite.

Andropogon bicerne.

er gleich öfters, weit davon wegneisete. Rachdem die Schweben sich bier niedergelassen hatten, und Aepfel - und Pfirschenbäume zu pflanzen ansiengen, geschah es bisweilen, daß die Wilden, vornehmlich aber ihre Frauensleute, eine Menge Frucht wegstahlen. Wenn die Schweben sie aber ertappten, teilten sie derbe Schläge aus, nahmen ihnen das Diebsgut weg, und pfändeten öfters noch dazu ihre Kleider. Eben so trug es sich bann und wann zu, baß, da die Schweden eine Menge Schweine hekommen hatten, welche überall in dem Gehölze herymliesen, und daselbst ihre Ferken warfen, die Wilden verstohlner Weise einige tobteten, und sich bavon eine gute Mablzeit zurichteten. Doch waren auch verschiedene Wilde, welche von den Schweden Schweine kauften, und sie groß werden liessen. Sie gewöhnten sie auch, daß sie ihnen, wie hunde, wohin sie giengen, nachfolgten, und wenn sie sich von dem einen Orte zum ans dern wegzogen, hatten sie ihre Schweine im Gefolge. Einige von ihnen bekamen auch eine so grosse Menge von diesen Thieren, daß sie dieselben, für etwas ges ringes, nachgehends den Schweden überliessen. Als die Schweden zuerst hieher kamen, hatten die Wilden keine zahme Thiere, noch zahmes Wieh, ausgenommen kleine Hunde. Ihnen gesiel die Milchspeise sehr wohl, und sie assen dieselbe ungemein genne, wenn sie ihnen von den Schweden vorgesetzt wurde. Sie richteten sich aber boch selbst eine Art von Milch y, und zwar auf diese Weise. Sie sammleten eine Menge Russe von dem Hickery und dem schwarzen Wallnußbaume, trockneten, und zerquetschten fie; darauf

auf nahmen sie die Kerne aus, zerstiessen sie zu Mehl; und vermischten sie mit Wasser, da es dann wie eine Milch aussah, und auch an Süßigkeit der Milch nichts nachgab. Sie hatten Tobackspfeisen, die sie selbst aus Thon gemacht hatten, wie die Schwedent zurst hieher kamen. Es war aber nicht immer recheter Toback, den sie rauchten, sondem im Nothfall bedienten sie sich eines andern Krauts, das der Atte nicht kamnte; er versicherte aber, daß es nicht das gemeine gelbe Wollkraut ware, welches sonst hiere stern Willste Toback sieß.

Was ihren Gottesbienst anbelangt, so glaubte der Alte, daß er sehr gering, ober gar keiner, warel Wenn es donnerte, und sich karke Schläge hören Kefi fen, fagten sie, daß ber bose Geist erzürnet wäre: Einige von ihnen gaben zu verstehen, daß sie an den Gott, der im Himmel wohnete, glaubten. Einmuhl da der Alte mit einem Wilben ausgieng, trafen sie eine rethgesprenigee Schlange unterwegens an. Der Oris peng daher an, einen Stock, um sie umzubkins gen, hervor zu suchen; worauf aber der Wilde unt alles, was heilig war, ihn bat, daß er ste nicht ans thiren mochte, ündem diese Schlange basjenige ware, worauf er seinen Glauben stellete. Es mag seyn, daß der Alte die Schlange sonst mit dem Leben davon geb lassen hatte: nun aber verschafte et sich einen Stock, erlegte die Schlange gerade vor den Augen des Wib den, und sagte: weil du an ihn glaubest, so muß ich 83

Verbascum vulgare luteum.

ihn nothwendig umbringen. Die Wilden kamen bisweisen zur Kirche, wo die Schweben ihren Bottespienst hieften, saben ihn mit an, horcheten, und giengen mieder ihren Weg zurück. Als der Alte einmahl in her Kirche mar, und nicht mitsung, weil er kein Ges sangbuch hatte, kam ein Indianer, der mit ihm bekannt war, schlug ihn auf die Achfeln, und fagte: maxum sings du nicht, wie die andern, Taptanta, Taptanta, Tantanta? Ein anderes mahl, wie in der Rieche zu Bachen geprebigt wurde, kam ein Wilber herein, und da er etwas gestguben, und sich herum gesehen und zugehöret hatte, sagte er: Ho! viel Ge= gebs und Goschwätze; aber kein Anannemein gier Ciber; werqus er wieder seinen Sang hinaus nahm. Es ist merken, daß wenn jemand von den Wilden sing Rebe en seine Cammersden balt, um- fie inn Aniegs, poer fonst etwas ju ermintern, fie baben mather trinken und saufen.

Die Schweben kauften Damphie Ländereyen und den Wilden, und zwer für einen sehn geringen Preis. Für ein Stück Fries, ober für eine Kanne Preis. Für ein Land an Kod bringen, daß heut zu Town nicht. für 3 gier 479 Pfünd, und darüber, in Presinkvanischer Mänze zu anhalten stünde. Wenn sie ein kand verkauften, so wurde gemeiniglich ein Kausbrief ernichtet; und obe gleich niemand von den Wilden lesen oder schreiben kannte, so riteten sie doch, gewister massen ihren Ansmen darunter. Der Vater des Greises kaufte ihnen ein Stück kandes in Neupersey ab. Als der Kause

brief geschrieben war, und sie ihre Namen barunter sezen sollten, so mahlete der eine, dessen Namen so viel als Bieber bedeutete, einen Bieber darunter; ein anderer zeichnete einen Pfeil und Pogen, und der dritte einen Perg hin; alles anstatt ihrer Namen, Sie machten ihre Vote bei der Ankunft der Schme, den von dicken Väumen, höhleten sie erst durch Feuer aus, und schabten und machten sie darauf mit ihren steinernen Beilen, wie vorhero gesagt worden ist, eben.

Auf meine Fragen von der Witterung und ihren Veränderungen, ließ er sich so aus. Er hielte dafür, daß die Witterung jest fast eben so, wie in seiner Kindheit; beschaffen ware; daß es setzt bis= weilen eben so stark stürmete, wie damahls; daß der Commer nun bald mehr, bald weniger warm, so wie ehebem, ware; daß der Winter bisweilen eben so kalt and so lang, wie dazumahl ware; und daß bisweilen noch jest eben so viel Schnee, wie in feinen jungen Jahren, fiele. Doch meinte er, daß unter allen kalten Wintern, keiner so streng, als dersenige gewesen ware, der gleich nach bem Sommer, als die Schwes dischen Prediger, der Magister Rüdmann und Bidrk, ankamen, folgete. Sie landeten in Pensylvanien zu Ende des Junius, nach der alten Zeitrechnung, im Jahr 1697 an; und der nächst darauf folgende Winter war hier so ungewöhnlich kalt. Es wird seiner oft in den Calendern vieses Ortes gedacht, und habe ich bessen ebenfalls oben \* Erwähnung gerhan. Denn als:

In dem sten Teile meiner Reisebeschreibung auf der 484sten Seite.

damals war der Fluß Dellaware so mit Eis belegt, daß der Alte viele Fuber Heu barüber ben Christina wegbringen, und daß man an vielen Stellen, noch weiter hinunter, sicher fahren konnte. Er wußte fich nicht zu erinnern, ob etwa ein Thier ben sehr kalten Wintern erfroren waren, bassenige Vieh in den spåtern Jahren ausgenommen, das mager gewesen, und im Winter keinen Stall, wo es sich hatte aufhalten können, gehabt hat. Im Sommer regnet es gemeis niglich setzt nicht mehr ober weniger als damahls, wenn man nur ausnimmt, daß in den lettern Jahren der Sommer trockener gewesen ist. Er konnte auch nicht anders finden, als daß diese Zeit gleich viel Wasfer in den Bachen, Fluffen, Stromen und Moraften, wie vorhero, vorhanden ware. Daß man aber fast überall, ben dem Graben der Brunnen, Austernschalen tief in der Erde fande, bas gab er für eine durchgängig bekannte Sache aus.

Der Greis meinete, baß das Wechselsieber in seiner Kindheit beides eben so schwer gewesen und eben so oft porgekommen wäre, als heut zu Lage; daß es aber damahls seltener gewesen zu senn schiene, käme davon her, weil zu der Zeit weit weniger keute hier gewesen wären. Er war noch nicht erwachsen, als er des Sommers mit dem Wechselsieber befallen wurde, und sich mit demselben dis auf den künftigen Frühling, und also bennahe ein ganzes Jahr, schleppen mußte. Doch konnte er daben, sowol in, als ausser dem Hause, in der frepen Zeit, seine Geschäfte verrichten. Was das Seitenstechen anbelgagt,

sommegriffen; boch war es bei weiten nicht so allgemein, wie sest. Uebrigens waren die Leute zu der Zeit sehr gesund.

Vor einigen Jahren hatte das Gesicht des Alten so abgenommen, daß er eine Zeit nach einander
sich der Brille bedienen muste. Darauf siel er in ein Kieber, das so stark war, daß er besorgte, er wurde nicht davon kommen. Er erholte sich aber endlich wieder, und gewann zugleich sein voriges Gesicht, so daß er seit der Zeit der Brille ben dem Lesen entbehten konnte.

Die Zäuser, welche sich die Schweden erbauet, wie sie zuerst hieher kamen, sind sehr schlecht gewesen. Eine kleine Stube mit einer so niedrigen Thur, daß man sich bucken muste, um hineinzukommen, hat das ganze Gebäude ausgemacht. Da sie kein Glas mit sich geführet hatten, so musten sie sich mit kleinen Laglöchern, vor denen forne ein Brett, das sich auf und juschieben ließ, befestigt war, behelfen. Gie fans den hier keinen Moos, wenigstens keinen recht brauchs baren, momit sie die Wande verdichten konnten: das her waren sie genothigt, mit Thon die Nipen des Haufes beides aufferhalb und innerlich zu verschmieren. Die Kamine wurden in einem Winkel, entweber von grauen Sandstein \* und solchen Steinen, welche sie auf den Anhöhen funden, gemauree; oder an den Orten, wa keine Steine zu erhalten waren, da machi

<sup>\*</sup> Gräften

sen sie dieselben aus blossem Thon, den sie ganz dicke in dem Winkel des Agyses anschmiereten. Der Backofen murde auch damphle in der Stude aufgemauert. Man weiß nicht, daß sich die Schweden hier semahls der Klappen bedient hätten, pielleicht aus der Ursuche, weil sie hier keine eiserne hatten, und weil ihnen der Winter weder kalt noch lang vorkam; zudem stund ihnen ansänglich eine grosse Menge Holz zu Gebote. Zu allererst hatten sie besondere Ställe für ihr Vieh; nachdem aber die Engländer hieher kamen, und niemahls ihrem Vieh gewisse Gebäude verstatteten: so legten die Schweden ihren alten Gebrauch ab, und richteten sich nach den Engländern,

Ehr die Englander hieher kamen, konnten die Schweden nicht. so viel Kleider, erhalten, als sie gebrauchten. Sie behalfen sich dobero, wie sie kommten. Die Mannsleuze trugen Westen und Hosen von Felle. Hute waren nicht im Gebrauch, sondern sie verfertig-. ten sich selbst-fleine Müssen, die forne mit so genanz ten Klappen persehen waren. Einige verfettigten sich Mühen von Felle. Die Strümpfe waren: wollene. Sie machten ihre Schuhe selbst. Denn einige hat= ten gelernet, " pas leber zuzubereiten und gewöhnliche Schuhe mit Absätzen zu verfertigen; andere aber, die keine Schuster waren, massen mit dem Jusse ab, wie groß der : Schuh werden muste, und nehten das Les den obngescher: darnsch zusammen, nehmlich, den Bos den des Schuhes, ein wenig Hinterleder, und Ober-Diese Schuhe nannten sie Rippaka. leder. Zu der Zeit

Zeit wurde hier überall Flacks gesäet, worden sie sich leinene Kleider mebten. Hans aber war nicht zu has ben; sondern zum Fischerzeuge bedienten sie sich gleichssalls des Flachses, wie auch des wilden Hanss. Die Frauensleute giengen in Camisplern und Röcken von Fell gekleidet. Ihre Betten, das laken ausgenommen, waren Felle von verschiedenen Thieren, als Bätm, Wölse, u. s. w.

Der Thee, der Casse, und die Chocosade, so nun hier durchjgangig so stark gedraucht wird, waren ihnen damahis unbekannt. Hingegen waren Butterbrot und anderes sestes Essen ihr Frühstück. Jene benannte überflüßige Sachen sind, nach dem Berichte des Alten, erst in den spätern Jahren dahin gesommen. Von dem Jucker aber und Syrup has ben sie, so weit er sich entsinnen konnte, genug gehabt. Ver Rum ist ehedem für billigern Preis, als sest, verkaust worden.

Nach der Assachreibung, die der Ereis machte, sond ich; das die Schweden in seiner Aindheit; und the die Engländer hieber kamen, in allen Stücken dem, in dem elten Schweden üblichen Gebrauche und der dassen Haushaltung, gefolgt sind. Nachdem der die Engländer einige Zeit im kande gewesen waren, siengen sie mahr und mehr au, sich nach ihren Gebrauchse zu richten. In der Kindheit des Mann nes waren hier zween Schweden, die aus Schweden und seinen vollig so, wie in Schweden, und schliffen sie schafer, als man sie zest hieselbst erhalten kann.

kann. Ihre num gebrauchlichen Beile find nach ber Englandischen Manier mit einer breiten Schärfe, und der Stiel ist sehr schmal. Sie wissen jest von keis nen Schnittmessern, Der Babstuben bebiente sich bazumahl fast ein jedweber von den Schweben, und gemeiniglich badeten sie sich seben Sonnabend. jeziger Zeit, sind die Babstuben ben den Schweden fast ganzlich abgekommen. Das Wenhnachtsfest feiers ten sie mit allerhand. Spielen, wie auch mit. allerhand Arten Speisen und Getränken, die sie zurichteten, vols lig so, wie es in Schweden gebräuchlich if. Dies alles aber hat man jest größenteils abgelegt. Man hatte in seiner Kindheit eine besondere Urt, von Kars ren ober Wagen. Sie sägeten nehmlich bicke Solzer oder Stöcke von Güldenholz \* ab, , beauchten zwen solche austatt der Vorderräder, und zwey zu Hinters Damit fuhren sie ihr Holz und andere Sas chen, die sie brauchten, nach Hause. Ihre Schlitten waren dazumahls fast eben so, wie jest eingerichtet, nehmich von ungemeiner Geöffe, und fast doppelt so breit zwischen den Kufen; als die rechten Schwedis schen. Mit Sehleisen fuhr man Zimmer und Höle zer nach Hause. Sie buckten aber dergkeichen Brot wie heut zu Tage, nehmlich grosse kaibbrote. Sie hatten aber niemahls hark Brot ober Anackbrot: obs gleich die Prediger, die von Schweben gekammen was ren, von der letztern Sattung sich gemeiniglich etwas hatten bocken lassen. Die Englander kauften ben ihrer Undunft den Schweden grosse Gründe, sür so gut

<sup>&</sup>quot; Spllentrå, Liquidambar.

als nichts, ab. Der Vaser des Alten verkaufte den Englandern ein Gut, für das er eine Kuh, eine Sau, und hundert Kürdisse erhielt, da doch ein solches heut w Tage auf zpa Psund geschäßt wird.

Von der Abnahme der Vögel und der Flsche higte er völlig den Gedanken, den ich schon oben \* angezeigt habe. Dieses war kürzlich dassenige, das diesser alte Mann von dem ehemahligen Zustande unserer Schweden an diesem Orte zu berichten wuste. Ich will mehr und weitläustiger davon in der Folge reden.

Die Strützue sind hier bisweilen sehr wütend, so daß große Bäume weggeworfen werden. Sie laus sen bisweilen wie in Streifen. An einigen Orten nehmlich, wo der Orkan hinfährt, schlägt er alle Bäume um, so daß es aussieht, als wenn der Wald mit kleiß umgehauen ware: aber gleich neben ben stehen die Bäume unbeschädigt. Mir wurde heute eine solche Stelle gezeiget. Es ist gefährlich in den Wäldern w gehen, wa solche Windskreiche hinfahren. Denn man kann sich kaum besinnen, ehe die Bäume da umfallen.

Die Pensylvanische Espe blühete nun am besten. Sie ließ aber zu ver Zeit, eben so wenig wie ihre Verwandten, Merkmahle eines kaubes sehen.

Ein alter kandmann berichtete, daß er gemeiniglich gegen einen Büschel Rocken auf einem Ancreland ausgesäet, und, mehrenteils 20 Büschel bafür gewon-

<sup>\*</sup> In dem zeen Telle auf der 428sten Seite.

gewonnen hatte. Won der Aussaat eines Büschel Gersten hat er 30 einerndten konnen. Aksdann aber ist die Erbe gut zubereitet gewesen. Der Weizen ist fast eben so ergiebig, als der Rocken. Das Erdzieich war ein mit Gartenerde und Sand vermischter Ehon.

Des Abends reisete ich wieder jurucke.

Vom acht und zwanzigsten: Es fand sich hier ein schwarzer Käset mit fünfeckigem erfort migen Ropfschilde, dicken kurzen, und stums pfen Zörngen, und buckelichten Kumpfe, \* ber einer von ven grössern Kafern ist, die man hiet äntrift. Ich wurde auf ben Unbohen hin und wieder genisser köchet in der Erde gewahr; bie fo groß waren, daß man einen Finger hinein ftecken konnte, Um zu sehen, was barin befindlich war, grub ich eis nige auf, da mir allezeit dieser Kafer, auf dem Boben, gegen eine halbe Eke unter der Erde, ju Besichte kam. Verschitebentlich lagen kurze, weißliche Würmer, die einen Jinger dick waren, neben ihm. Bielleicht find sie diesem Käfer eigen gewesen. Gonfi harten, auch andere Insekte in diesen köchern ihren Aufenthalt genommen, als eine schwarze Geille mix einem mit 2 Borsten versehenen Schwanze, \*\* Spinnen, Erdkafer \*\*\* und andere. Der Geruch dieses

<sup>\*</sup> Scarabaeus niger, capitis clypeo quinquangulari-ouato, corniculo crasso, breul, obtuso, thorace gibbo.

<sup>\*\*</sup> Gryllus niger, cauda biseta.

<sup>\*#\*</sup> Carabi. And Burger Dan Brand Manager Der Berteit

biese Kafers war völlig so beschaffen, wie der Geruch des blauen Steinklees. Er war ganz mit kausen bedeckt, welche langlich runde Milben, von blasset Farbe, \*\* waren. In den Füssen hatte er eben die Starke, wie der gemeine Mistkafer.

## 3m Aprill.

Vom Vierten. Ein leuchtender Kafer mit goldgrünem glänzenden Ropfe, Aumpf und süssen, und unterwärts blaugrünem glänzenden Unterleibe, \*\*\* flog heute in Menge auf allen abhängigen Reckern herum, und verfolgte die Insesten. Er ist im nördlichen Amerika sehr gemein, und dürfte blos eine Abänderung von densenigen seuchtenden Käsern sepn, die wir den uns auf den Feldern sinden.

Die Seewanze ‡† hüpfte in Menge auf ges linde stiessende Gewässer.

Der pechschwarze Wässerkäser ††† schwammt hin und wieder, in und unter dem Wasser.

Vor ohngefähr 60 Jahren war der größte Teil dieses kandes mit einem hohen und dicken Gehölze überwachsen, und die Moraste waren dazumahl voll mit

<sup>\*</sup> Trifolium melilorus cerutea.

<sup>\*\*</sup> Acari pallidi, ouali-rotundi.

tentibus; abdomine inferne caeruleo viridi nitente.

<sup>†</sup> Cicindela campestris.

tt Cimex lacustris Linn.

tt Dytifcus piceus Linn.

mit Wasser. Es hat aber seit dem eine so große Beränderung gelitten, daß sehr wenige Derter senn werden, an welchen eine ähnliche in so kurzer Zeit, geschehen ist. Denn nun waren die Wälder an ben meisten Stellen abgehauen, das Wasser in ben Morasten burch Graben abgelassen, das kand gebauet, und entweder zu Aeckern, Wiefen, Weideplagen, ober sonst zu etwas, angewendet. Man scheint - bahero Brund zu haben, wenn man glaubt, daß eine so große und schleunige Weränderung ebenfalls einigen Einfluß auf die Witterung gehabt hat. Ich war dahero sehr begierig, von den alten Schweden, die am langsten hier im kande gelebet, und sich während diesem Zeitraume der Verwandelung an diesem Orte aufgehalten hatten, wie auch von andern, zu vernehmen, ob sie bie setige Witterung in einigen Studen merklich, ober ganz beutlich von bersenigen, die sie in ihrer Kindheit verspüret, verschieden fande? Die einstimmige Antwert, die mir hierauf gegeben wurde, ift die folgende.

Der Winter kam ehebem zeitiger, als sett. Der Herr Jsac Morris, ein reicher Handelsmann, und zugleich einer von den vornehmsten der Regierung in Pensylvanien, bestätigte dies durch einen besondern Fall. Sein Vater, der einer von den allerersten Engländischen Kausseuten hier im Lande war, hat nehmlich allezeit in seinen jüngern Jahren bemerkt, daß der Fluß Destaware gemeiniglich in der Mitte des Novembers, nach der alten Zeitrechnung, mit Eis Veleget worden, so daß die Kausseute haben eilen müssen,

mussen, vor dieser Zeit ihre Schiffe mit der Fluth hinunter zu bringen, weil sie sonst Gefahr liesen, den ganzen Winter liegen zu bleiben. Hingegen pflegt zu gleicher Zeit dieser Fluß selten eher, als in der Mitte des Decembers, wenn man ebenfalls der alten Zeitrechung folget, zuzufrieren.

Im Winter schneiete es dazumahls weit mehr, als jett. Er war auch zu der Zeit nicht so unbestänzdig, als anjeto; sondern, nachdem sich die Kälte oder der Winter eingefunden hatte, so hielt er die zu Ende des Februars oder in den März hinein, nach den alten Stiel zu rechnen, in eins fort, an; und darauf sieng es gemeiniglich an, warm zu werden. Nun aber wechselt es, eben wenn eine scharfe Kälte eingefallen ist, den andern Tag um, und wird warm. Ja die Witterung kann dieweilen sich an einem Tage einiges mahl ändern.

Es waren fast alle alte Leute ber Meinung, daß der Frühling zu jetziger Zeit weit später als vorhero einträse, und daß es vor diesem in der letzten Hälfte des Februars, und in dem ganzen Man, ben weitem nicht so kalt, als heut zu Tage, gewesen wäre. In dem letztern Teil des Februars war es dazumahls überaul so grün und so warm, als jetzt im März, oder zu Ansang des Aprils; nach der alten Zeitrechnung zu zählen. Die Schweden bedienten sich damahls des Ausdrucks: Past bierida, Past sent, aleid Gräs. Sie verstunden das auf die Weise, daß,

Reisen zz. Theil. G

so früh auch die Oster kämen, wäre doch das Gras so hoch gewachsen, daß sie nicht mehr nothig hatten, dem Wieh etwas zu Hause zu reichen, sondern es könnte sich schon auf dem frenen Felde ernähren. Bielleicht aber läßt sich das auf folgende Weise erklären. In den vo= rigen Zeiten fand sich hier weit weniger Wieh, als jest; und hingegen waren die Wälder voll an Gräsern und Kräutern, die nach dem einstimmigen Zeugniß der Alten, fast eine halbe Mannshohe hoch stunden. - Nun ist ein grosser Teil von den Grasarten und Kräutern, die nur ein Jahr dauren, durch das jährliche Weiden eines so zahlreichen Wiehes, ganzlich ausgerottet worden. Diese haben zu Anfang bes Frühlings grun senn, und ben den Leuten den Wahn erwecken können, als ware alles eht: dem zeitiger als jest, hervor gewesen.

Des Sommers regnete es bamahls gemeiniglich stärker, als jest. Und mehrenteils siel in der Erndtezeit ein so häusiger Regen, daß es viele Mühe kostete, die Saat und das Heu einzubringen. Jest war in einigen Jahren nach einander der Sommer sehr trocken gewesen. Sinigen wenigen Leuten kam es doch vor, daß es nun fast eben so häusig, als vordem, regnete.

Es stimmeten aber alle damit überein, daß die Witterung in ihrer Jugend ben weitem nicht so abwechtelnd und unbeständig, als es nun bennahe das ganze Jahr durch ist, gewesen wäre. Denn nun kann es sich oft zu sedweder Zeit im Jahre zutragen, daß, wenn der eine Tag sehr warm ist, der folgende gleich darauf ziemlich

<sup>\*</sup> Man vergleiche hiemit die 484fte Seite, des zeen Teils.

siemlich kalt wird, ober auch umgelehrt. Ja mehr als oft geschieht es, daß die Witterung zu wehrern, mahr len an einem Tage sich verändert, so daß, wenn es des Morgens ziemlich warm ist, noch eben den Tag um rollhe des Vormittags der Wind R. W. wehet, und es ganz lett, wird; ein wenig nach Mittag aber kann wies derum eine warmes Werter erfolgen. Daß nun aber solche schlemige Veränderungen in der Witterung an eis nem Tage vorfallen, können meine meteorologischen Beobsachtungen zur Gnüge bestätten. Man schreibe diesen plößlichen Abwechselnugen viele Schuld zu, daß die keute her überhaupt nun micht so gesund, als in den vorigen Zeiten, sind.

Ich fand auch alle barin einstemmig, daß der Winter, der im Jahr 1697 im Herbste einfiel, und bis auf den Frühling des Jahres 1698 dauerte, der allers sälteste und strengste, den sie erlebet haben, gewesen sen.

Vom sechsten. Die Sanguinaria, die hier Blode rötter \* genannt wird, weil die Wurzel groß und roth ist, und zerschnitten wie eine rothe Vetwurzel aussiehet, und die Ppigäa, welche einige die kriechens de Ground Laurel nennen, hatten nun zu blühen angefangen. Die erstere wuchs in einer auserlesenen Bartenerde, und die letztere an magern Oertern.

Der Sommer Lorbeerbaum, \*\* det von einis gen den Namen Spice, wood erhielt, sieng auch zu jeziger Zeit zu blühen an. Das laub war noch nicht bervor

<sup>\*</sup> Blutwurz.

<sup>&</sup>quot; Laurus aestivalie.

hervor gekommen. Er stund gem auf fenchken Orten in den Waldern.

CI Wom mounten. Wisk Zampa \* wurde von ben Schwebeni eine Pflanze genannt, die fehr häufig in alten Aeckern's gehhängigen Baldern, und erhabenen Waldwirsen wuchs. Ihr Name tührt daher, weil die Wilden sowol essedem als jest, sit kast zu eben den Absichten, wohr wir uns des Haufest bedienen, gebrauchen Dem der Stengel last fich in Faden ziehen und leicht zu bereiten. In vorigen Zeiten, "als die Wilhem hier in Pensylvanien und. Meu : Jeisen waren; machten sie Stricke bavon, welche die Schweben kauften, um fie unter andern zu Zaumzügeln und Regen zu gebrauchen Diese Stricke waren stärker, und hielten im Wasser lan ger, als diejenigen, welche aus bem gewöhnlichen Banfe gemacht worden waren. Sie erhielten bajumahls gemeiniglich 5 Klafter solcher Stricke, für einen Ruchen Brot, von ben Wilben. Verschiebene von den Euro paern kaufen noch biefen Tag dergleichen Stricke von ih nen, ihrer Dauerhaftigkeit halben. Die Wilden ver kertigten ehedem und auch anjego noch andere Arbeiter bavon, als gröffere und kleinere Sacke, Beutel, Kamm futter, Decken u. d. g. Auf meinen Reisen, durch das Land der Froquois, sabe ich, daß die wilden Frauens leute diesen Hanf seißig spanen und verarbeiten. Si brauchten keine Spinnrocke baryn, sondern fie brebete auf den blossen Lenden Zwirn und Schnürgs daraus

moloh

<sup>\*</sup> Hanf der Wilden. Von den Kräuterkennern wird die Pflat ze durch Apocynum cannabinum bezeichnet. Man sehe Lisse spec. 213.

welche Perekty, gelkinder Kumarz un flüchten, und dewend varfertigten sie hertvort ihre Arbeiten künstlich ger nug. Das Krantswäckste von Jahr zu Jahr aus einerz len Wurzel hervort, und daher ist es nicht nothig, das manen jährlich aufe neue anvläet. Uns der Wurzel und dem Sastgel des seischen Krauts, stießt ein weisstre michanziger Gaft, dar halbgissig ist aus. Das sie schengengeder Waft, dar halbgissig ist aus. Das sie schengengeder Waft, der helbste bisweisen genz und gar dem aus. Die Europäese aber selbst nutzen es; so viel ich habe sieden können, sest weiter zu richts.

Flar, wie auchiCarstail nannte man hier eine Grasser, welche neben und in dem Wasser der Merrbir sen, Glisse, wie auch in großen tiefen: Basserkrubeim, wuchet. : Hier pflegtimmen die Blatten babon zusammen zu weben ober zu flechem, ingrosse längliche Arage odet Ainsa bekaus zu machen: und sie anden Hale des Pfece des zwischen den Bögen und dem Paarkoben ber Mähnes p hängen, um zu berhändern, daß der Hals des Pferdes ben dem Ziehen vom den Bogen wicht hesthäbigt wer, de. "Der Boden oder Gig ben den Stuffen, die eint Nückenkehne hotten anmanian wielen Orten gang und gat aus diesen Blättern zusammen geflochten. In vorigen Zeiten wandten die Schweben die Wolle, die um die Samen herum definblich ist, anstatt bei Jedern in den Bettett, an. Da ste aber in Zotten zufaminensiel, und sich sehr wülstete, wenn man die Betten einige Zeit ges braucht hatte: so hat man sie setzt abgeschaft. Ich übergehe den besondern Muken dieses Grases in der Atzneh kunst, und überlässe ihn den Aerzten. \*\* Lands

" Lotsver och Häffmantein.

Dieses Gewächsist die Typka latifolia Line. Flor. Sect. 830.

Landlock heißt eine Art kauch ben ben Schweben, welche nun fast auf allen mit Gant vermischten Reckern wächst, und sehr viel Aehnischkeit mit demsenigen hatte, der ben uns in Schweden auf waldigten Anhöhen zeitig Die Engkänder nannten ihn hervæzukommen pflegt. Auf einigen Aedern wuchs er in sehr groffer Wenn die Kahe auf diesen Aeckernisseideten, und ben lauch frassen, nahm beides ihre Milch und die davon gemachte Butter; einen so sacken Gesthmack darnach an, daß sie kaum zu geniessen war. Bisweilen verkaufte man in Philadelphia auf den Markten, welche Mittwochs und Sonnabends gehalten werden, Butter, welche so start nach diesem Lauche schmedte, daß man sie par nicht gehrauchen konnte. Man verstattet nicht den Michen, sondern bies andere Arten von Wieh, an den Orten zu weiten, wo er in Menge wächst. Wenn bas Bieh viel bavon des Sommers gefrossen hat, und hernach im Herbste geschlachtet wird, schmedt das Fleisch gleichkalls so stark mach kauch; daß es nicht gegessen werden kann. Dieser kauch last sich zeitig im Frühling se-DienPferde giengen ihn immer voeben, ohne ihn gu essen.

Es würde gar zu vielen Platz wegnehmen, und das Werk zu weitäuftig machen, wenn ich aus meinem Tagbuche hier einrücken wollte, zu welcher Zeit ein jedmedes von den hier im kande wildwachsenden Kräutern zuerst in Blüthe gekommen, in seiner Schönheit gestanden, reife Saamen erhalten, was es für ein Erdreich beson-

Es ist bas Allium aruense, odore graui, capitalis bulbo-

besonders erforderte, anderer Umstände zu geschweigen. Die meisten Eeser dürften auch an einer solchen von ihnen so genannten botanischen Neugierigkeit, wenig Gesallen sinden. Ich will dahero alles dieses auf ein anderes Werk, welches besonders von den Gewächsen des nördlichen Amerika handeln wird, versparen, und hier blosdersmigen Kräuter und Bäume gedenken, welche, einer besondern Eigenschast wegen, bekannt gemacht zu werden, verbienen.

Dom'zwölften. Des Morgens reisete ich hins auf nach Philadelphia und den Dertern daherum, um zu ersahren, ob hieselbst mehrere Kräuter hervorgekommen oder zu sinden wären, als unten in Racoon und Neu-Jersey. Die nasse Witterung, welche nun einige Lage vorher gewähret, hatte ziemlich die Wege an nies drigliegenden und thonigen Dertern verdorben.

Das Laub, daß in dem verwichenen Herbste abgefallen war, hatte die Erde zur Dicke einer Querhand bebeckt. Da nun dieses ben Graswachs zu hindern schien, so hatte man gröstentheils die Gewohnheit, dasselbe, im Mersen, oder zu Ende dieses Monats, nach dem alten Stil, anzuzünden und zu verbrennen, damit das Gras. desto freper machsen könnte. Ich fand heute an vielen Stellen die Erde auf diese Weise abgebrannt. Wenn aber dies eines Theils nüglich ist, so schadet es auf vielsältig andere Art. Alle junge Sprosse von verschiedenen Bäumen, werden zugleich verbrannt. Daburch vermindert sich der Wald. Und an solchen Stellen, wo man dieses Brennen in einigen Jahren ausgeübet hatte, sunden- auch wirklich blos alte Baume noch, welche, **G** 4 wenn

wenn sie abgehauen werben, nur ein nackendes und von Walbung entblosses Feld jurud lassen. Zugleich werden allerhand Bäume und Kräuter verzehret, ober wenigstens verlieren sie durch das Feuer ihre keimende Kraft. Ein groffer Theil Pflanzen und die meisten Grasarten dauern hier nur ein Jahr über. Die Saamen von dies sen liegen zwischen bem Laub, und mussen folglich, wenn das kauh verdrennt, zugleich mit verzehrt werden. Hier haben wir eine neue Ursach von der vorhero \* erwähnten allgemeinen Klage, daß nun weit weniger Gras und Kräuter in den Wäldern, als in vorigen Zeiten, zu finden ist. Eine Menge burrer ober holer Baume, brennt bisweilen zugleich auf, welche sonst anstatt des Holzes, und zur Ersparung der Wälder, hätten dienen können. Die Nahrungserde nimmt auch badurch ab, anderer Nachtheile, die daraus entstehen, jest nicht zu gedenken. Um dies zu verhindern, hatte die Regierung an diesem Orte kürzlich ein Gesetz ausgegeben, wodurch ein solches Brennen gänzlich verboten wird. Dem ohngeachtet folgte ein sedweder seinem Gutdünken, und alle tadelten dies Berbot.

In den Wäldern fand man nun eine Menge von Waldläusen. Sie sind ein sehr ärgerliches Geschmeiß. So bald man sich da auf einen Stumpf eines Baumes, oder einen abgehauenen Stamm, oder auf die blosse Erde niederließ, kam der ganze Schwarm auf die Kleisder, und schlich so unvermerkt nach dem blossen Körper hin. Ich habe ihre schlimme Eigenschaften, und andere Umstände,

Man sehe den zeen Theil auf der 484sten, und den zeen auf der 98sten Seite.

Umstånde, in i en Abhendlungen der Königk. Schwedischen Akademie der Wissenschaften \* umståndich angessührt, woselbst man dassenige sinden dürfte, was die Wisbegierde in diesem Stücke befriedigen kann:

Man gab mir heute ein Stück versteinertes Zolzbas man in-Racoon, tief in der Erde, gefunden hatte.
In diesem Holze sahe man so wol die Fäsern, als die
innern Ringe, ganz deutlich. Es schien ein Stück vom
hilery gewesen zu seyn. Denn es war demselben in
allem so ähnlich, als wäre es kurz vorher vom Stamme
abgehauen worden.

Ich erhielt auch heute Muschelschaalen, von der Art, welche die Engländer Clam nennen, und word von die Wilden ihr Gelv und ihre Zierrathen machen (wovon ich in der Folge ein mehrers sagen will) zum Gesichenk. Diese waren nicht neu, sondern solche, die man sost über ganz Neu-Jersen tief in der Erde, wenn man Brunnen geäbt, sindet. Die lebendigen sindet man nun blas in salzem Wasser an dem Meer: Diese aber hatten sie in Nacoon 8 oder 9-englische Meilen vom Fluß Dellawara, und sast 100 Meile vom Meer, gesunden.

Des Abends reisete ich jum Herrn Bartram.

Vom breyzehnten. Ich wandte den Lag zu verschiedenen Beobachtungen, welche die Kräuterkunde betreffen, an.

· **(3**), 5

Ran sehe das Jahr 1754, auf der 19ten Seite.

Es hiengen zwen Wesperstester in einem hohen Ahornbaum, über dem Wasser. Sie maren völlig so wie unsere gewöhnlichen gebauet; nur daß sie grösser wa-Einsjødes Rest hetrug eine halbe Elle: im Durch-In einem sedweden lagen 3 Ruchen, über ein= ander, unter benen det unterffe am grösten war, die übrigen aber nach der Ordnung an der Groffe abnahmen. Es befanden sich auch einige Eper darinn. Der Durchschnitt des untersten Ruchens machte 7% Boll, und ber von dem obersten 4½ Zolk aus. Die Jächer, worinn die Eper ober die Jungen gelegen, waren sechseckig, die Farbe des Wespennestes grau. Man sagte, daß sie diese Mester aus den grauen Flocken, die an alten Zaunen und Wänden hangen, verfertigten. Eine dunkel braune Biene mit schwarzen Fühlhörnern, einem mit zwen schwarzen Ringen bezeichneten Unterleibe, und violetten Flügeln, \* flog hier zwischen den Baumen herum, und dürfte ein Bewohner von diesen Restern fenn.

Eine andere Art Wespen, die grösser als diese sind, bauen ihre Nester ganz offen. Es bestehet iblos aus einnem Ruchen, der keine Bedeckung um sich herunt hat, und auf den Zweigen der Baume angelegt wird. Die Fächer sind Horizontal, und wenn das En oder die Jungen darin liegen, so hat das Fach eine Decke über sich, damit der Regen nicht hineintreiben kann. Wo aber die Mütter des Sommers den Ungewittern senn mögen, weiß ich nicht, wosern sie sich nicht in den Bergrissen aufhalten. Der Theil des Ruchens, der nach oben gekehrt wird,

<sup>\*</sup> Apis fusca, antennis nigris, abdomine annulis duobus nigris, alis violaceis.

wirb, iff mit etwas Fett Aberzogen, so baf ber Regen nicht burchdringen kann. Die Jächer sind durchgehends seckseckig, 5,6 ober 7 geometrische Linien tief, und ihr Durchschniet halt 2 solcher kimien. : Der Herr Bartram bemerkke, daß diese Rester aus 2 Dingen bestehen, nehme lich aus den Flocken, die man auf alten Zännen Andeck und welche durch den Wind abgesondert worden sind; denn man sieht. sehr oft die Wespen daselbst sitzen und sie Die Seiten aber und der Deckel der Fächer rühren uns dem Thierreiche over von einem Schleim her, den die Wespen von sich gegeben, oder den fie mit ihrem Munde:aus einer Materie, die ihr abgegangen, zuberestet hat. Denn, wenn die Materie, warand die Seiten: und ber Deckel ber köcher bestehen, mit einer Kohle gebrannt wird, so faßt sie kein Fetter, sondern sie wird, nur gesengt und kräuselt sich ab, und giebt ein nen Geruchtwon sich, als wenne Haare ober Horn ges brannt werben. Wenn aber mit biesem Kohlseuer der Boben angezündet wird, so brennt er, als wenn man deinwand ober einen trockenen halb verfaulten Stamm ansteckt, und giebt einen Geruch von verbranntem Holze bon sich. Die Wespen, beren Rester in diesen offenen Ruchen find, haben brey erhabene glänzende schwarze Puncte vor der Stirne, und an dem Rumpfe einen schwarzen fünfectigen Flocken. \* Diese Wespen kriechen spat in den Herbst in tiefe Bergklifte ein, wo sie den Im Frühling Winter über ohne Empfindung liegen. aber, wenn warme Tage einfallen, kriechen sie aus,

<sup>\*</sup> Apis punctis tribus elevatis nigris nitidis frontis, macula thoracis nigra, quinquangularis.

und bleiben, den Tag über aussen. Wenn dies Nachte aber kalt werden, kriechen sie wieder zurück. Ich wurde zeitig im Judding, den Sonnenschein, dieser Thiergen in den Wergklüsten, und rings um sie herum, gewahr. Wan sagte, daß eine andere Art Wespen ihre Mesker in der Erbe aulegt:

Der Wasserkäfer mit dem Junamen, des Schwimmers, \* lief in Menge auf dem Wasser.

Pom vierzehnten. Des Morgens reisete ich hinunter nach Chester.

Ge waren an verschiedesen Derkern Sägemihlen erticket:, waselbst man Bretter von akerhand! Urten Eichen und anderen Baumen zersägte. Ich kom heute ben zweneresoluhen vorben: keine von ihnen aber hatte mehr als ein Blast. Ich fand auch hier, daß man wit dem Gehölze sehr imrathfam verfahren war. - In sehr vielen Stellen hier im kande war die Gewohnheit angenammen, daß, wenn semand eine Mehlmühle, Sägemühle ober Eisenfabrik anlegen wollte, und der Ont ben bem Falle, 'zur Errichtung bes Gebäudes felbst, nicht, bequem genug war, alsbann das: Wasser noch ein langes Stück weiter hinnnter geleitet wurde. Dies geschahe aber nicht mit Rinnen von Brettern, fandern sie hatten ansder einen Seite des Flusses eine lange Bank von Erbe aufgeworfen, ober zur Seite der Anhöhe einen kleinen-Bach gegraben, der bisweilen sehr frumm lief. Und in diesen groffen Graben ober Bach wurde das Wasser fast horizontal geleitet, bis sie auf eine solche Stelle kamen, welche

\* Dytiscus natator.

jur Auflichrung des Gebäudes dienlich schien. Wenn sie an der Seite der Auhöhe, der Steine und anderer hindernisse wegen, nicht graben konnten: warfen sie in einiger Entsernung von der Stiten Erde auf, und machten wie eine Erdbank, zwischen der und der Anhöhe nachten wie dies Wasser zu sliessen kam. Der Damm selbst war ben dem Anfange dieser mit Kunsk gemachten Kinne, mit Desmuzen varsehen, wodurch das Wasser abgelassen werden konnte, wenn davon zu viel war.

Vom sechzehnten. Des Morgens reisete ich nach Racoon.

Man hatte hier zu kande viererlen Arten Schwals ben, nehmlich solche, die sich in den Scheunen, in den Schornsteinen, und in der Erde aushalten, und dann voh eine Art, welche die Engländer Martins heisen.

Die Scheunenschwalben, ober wie einige von den Schweden sie nannten, die Zausschwalben, \* sind diesenigen, welche die beiden langen Schwanzsedern, die wie eine Scheere gestalter sind, haben. Diese sinder man über das ganze nördliche Amerika, wo ich gereiset din. Ob sie gleich der Farbe nach fast in allen Stücken mit unsern Europäischen übereinstimmen, so scheint doch ein kleiner Unterscheid in dem Gesange zu senn. In diesem Jahr gab ich nicht Uchtung, wenn sie zuerst sich zeigeten. Aber im solgenden Jahr 1750, ward ich sie zum ersten mahl im Frühling den zehnten des Aprils; nach dem neuen Stil, gewahr; den darauf solgenden eilsten sahe

Labus Swalor, Hauss Swalor, Hirundo rustica. Mauss schwalben.

ich eine Mange des Margens auf Pfählen und Planken sitzen, und waren sie noch ganz naß, als wenn sie aus der Gee gekommen wären. Diese bauen ihre Rester beides in den Häusern und unter den Dächern auf der aussern Seite; unter ben Dachschwellen. Ich bemerkte aber auch , kaß verschiedene von ihnen ihre Mester an dem untern Speile von solchen Bergen und Klippen erz bauet hatten, welche nicht senkrecht waren, sondern de ren oberer Theil sich neigte, und weiter hinaus, als bet untere, trat. Eben so, wenn eine senkrechte Klippe eine kleine Ecke hatte, so baueten ste ihre Mesker darun-Hieraus erhellet, wo und an welchem Orte die Schwalben ihre Mester, ehe die Europäer sich hieher begaben und Häuser aufführten, mussen, gemacht haben. Denn es ist bekannt, daß die Hutten-der Wilben jum Aufenthalte für diese Schwalben nicht dienlich zewesen Eine angesehene Frau berichtete.-mir folgendes mit ihren Kindern, welches sie versicherten mit eigenen Augen gesehen zu haben. Ein Paar Schwalben führten in dem Stalle dieser Frau ihr Mest auf, worin des Weibe gen nachher ihre Eper legte, und sich auf dieselhen sette. Einige Tage darauf sabe das Gesinde, daß das Weib. gen zwar die Eper noch unter sich hatte; das Männgen aber flog bisweilen neben dem Meste herum ab und zu, ließ sich auf einen Magel zur Seite nieder, und gab beständig einen kaut von sich, der eine Unruhe verrieth. Nach einer genauern Untersuchung, fanden sie das Weibgen auf den Epern todt liegen, das sie nachgehends wege warfen. Das Manngen flog barauf zum Reste, und setzte sich eine Weile auf die Eper. Da er aber baselbst ohngefehr ein paar Stunden gelegen war, und gleichsam

meinte, daß die Arbeit zu unibsam ware, slog er weg, und sam den Nachmittag mit einem Weidgen nach Hause, welches nicht allein über den Spern lag, und sie ausbrüstete, sondern auch die Jungen dis sie groß wurden, und sich selbst versorgen konnten, ernährete. Von dem Aufsenthalte der Schwalben den Winter über, hegten sie dier vrschiedene Meinungen. Ein grosser Theil von den Schweden glaubte, daß sie des Winters auf dem Grunde der See lägen. Undere, sowol unter den Schweden als Engländern und Franzosen in Canada, hielten das sin, daß sie im Herbst nach den südlichen Orten hinzdigen, und im Frühling wieder zurück kämen. In Alledany versicherten mich einige, daß man sie im Winter in tiesen löchern und Klüsten der Wege gefunden hätte, woselbst sie im Schlummer gelegen wären.

Die Schornsteinschwalben \* sind die andere Art, welche daher diesen Namen sühren, weil sie in solden Schornsteinen ihre Nester bauen, wo des Sommers nicht eingeheizet wird. Bisweilen, wenn nicht zu kart zeuer auf dem Sverde angemacht wird; kehren sie sich nicht sonderlich an den Rauch, sondern bleiben dema ohngeachtet in dem Schornstein sigen. Ich wurde sie in diesem Jahre nicht eher, als weit in den: Man hinein, gewahr: im solgenden Jahre. 1750 aber, waren sie den dritten im. Man, nach dem neuen Stil-, oden angekomz wen. Denn diese zeigen sich nicht so zeitig, als die andem Schwalden: Arkiste dan diesen besonders, daß eine siede Jeder im Schwanze sich mit einer steisen scharfen Spike, Jak wie die Spike eines Pfriems, endiget.

Lorfiens, Swalor.

Mit diesem Schwanze hesten sie sich an die Seite der Schornsteinmauer an, halten fich mit ben Juffen fest, und druden ben fleifen Schwahj gegen bie Steine an, bon benen sie auf diese Beise eine Stifte erhalten. Gie erregen ben ganzen Tag einen grossen Lermen in bem Schornstein, durch ihr Auf- und Riederfliegen, so daß es bisweilen läst, als wenn es bonnerte. Diese find unter allen gemeinen Schwalben, Die sich hier aufhalten, Da sie nun hier zu kande ihre Nester blos Die ersten. in den Schornsteinen anlegen, und man weiß, daß die Wilden nicht einmahl einen gemauerten Deerd, vielwes niger einen Schornstein, in ihren Dutten haben, fondern das Feuer auf der Erde selbst in ihrem Gebäude anmachen: so fragt fich, wo diese Schwalben ihre Nester, ehe die Europäer hieher kamen, und Schornsteine aufführten, gebauet haben? Es ift wahrscheinlich, bag sie bieselben damahls in groffen hohlen Bäumen angebracht haben. Eben dies nahmen Herr Bartram und viele andere biet Catesby hat diefe Schornsteinschwalbe besthrieben, und in ihren Farben nach dem leben abgemahlt. \* der Nitter Linnaus \*\* giebt ihre gleich lange Schwant federn, die un der Spige pfriemformig und kahl find, ole Unterscheibungszeichen an.

Die Erdschwalben \*\*\* trift man überall in Ume werika an. Sie machen ihre Rester in der Erde, wo die

Natur, Hist. of Carol. Vol. 3. p. 8. s. 8.

<sup>\*\*</sup> Hirundo (pelagica) rectricibus aequalibus apiae subulatis nudis. Syst. N. Edit. 10. p. 192.

Zinn. Swalor, Strandschwalben. Hirundo ripais

die Seitentheile der Ströme, Flusse und Seen schräg ablaufen.

Martins wurde hier von den Engländern eine Art Schwalben genannt, welche Catesby \* gleichfalls beschrieben und in ihren Farben vorgestellt hat. Diese sind hier nicht so gemein, wie die vorhergehenden. Ich sabe an mehreren Orten, daß man mit Fleiß kleine Häuser von Brettern, aussen vor den Wänden, aufgeschlagen hotte, damit sie ihre Rester darin machen konnten. Denn es war den keuten sehr darum zu thun, diese Schwalben neben dem Hofe zu haben, weil sie, so bald sie einen Habicht ober eine Krähe erblicken, dieselben ensweher von dem Hofe vertreiben, oder durch ihr Ges schrey und ihren kaut, die Hühner warnen, vor einem herbennahenden Feinde sich in acht zu nehmen. Daher laufen auch die Hähner, so bald sie diese Schwalben schrenen hören, insgesamt geschwinde weg, und verste. den fich.

Vom siebenzehnten. Die Schweben nannten eine kleine Staude Musträd, \*\* welche auf den Unhöhen gegen Moraste wuchs, und nun in der besten Blüthe stund. Die Engländer nannten sie Monsewood, welsches eben das bedeutet. Die aber, welche zu Albaup wohnten, gaben ihr den Mamen Leatherwood; weil ihre Rinde so zähe als keder ist. Ben den Franzosen in Canada hieß sie Zois de plomb; indem das Holz selbst

Reisen 11. Theil.

Nat. Hift. of Carol. Vol. I.p. 51. t. 51. Er minut sie Historia purpurea.

<sup>\*\*</sup> Mäuseholz. Dircz palustris, Linn. spec. 358.

fo weich und zähe als Blen ift. Wie die Indianer ehestem hier unter den Schweden wohnten, haben sie aus der Kinde dieses Busches Körbe, Stricke, und ans dere Dinge versertigt. Sie läßt sich dazu wegen ihrer vorzüglichen Zähigkeit, und ihrer Stärke, worin sie der Rinde der Linden nichts nachgiebt, sehr gut brauchen. Un vielen Stellen hier im kande bedienen sich sowol die Engländer und Hollander, als die Franzosen in Canada, der Rinde in allen den Fällen, wozu sonst die Lindenrinz de daraus, oder man braucht sie sonst wenn etwas zu binden ist. Der Baum an sich ist sehr zähe, so daß er ohne Messer oder durch das blosse Brechen nicht leicht von einander zu bringen stehet. Ven einigen sind die Zweige ein Werkzeug, womit man die Kinder züchtiget.

Die Schlitten, die man hier brauchte, insonders heit im Winter, Holz mit nach Hause zu sahren, waren ziemlich ungeschickt. Gemeiniglich stunden die bepden Kusen, zwen Ellen, oder etwas mehr, von einander ab.

Dom achtzehnten. Beides die Schweden und Engländer pflegten im Frühling Grünkohl von verschiedenen wilden Kräutern zu sammlen, unter denen die folgenden insonderheit den andern; vorgezogen wurden.

Der kräuse Pfetokampfer \* wuchs auf ungepflügten Ackerfeldern und andern Stellen in einem niedrigliegenden Erdreiche. Sie wählten vornehmlich densenigen; der grüne Blätter hatte, und liessen den mit den

<sup>\*</sup> Rumex crispus, Linn. Flor. svec. 298. 314.

ben blassen stehen. Denn nicht ein jedweber Pferds= ampfer ist, da ben einigen die Blätter ganz bitter schmeden, hierzu tauglich. Vorerwähnte grüne Blätter sammlete man zu jesiger Zeit überall, und einige richtes ten sie auf eben die Weise, wie wir in Schmeden unsern Spinat, zu. Die meisten aber kochten die Blätter in eben dem Wasser oder der Brube, worin man kurz vorher Fleisch gekocht hatte, drückten darauf das Wasser aus, und assen den Rohl hernach mit gekochtem Fleische, ober auch für sich allein. Hierben ist zu merken, daß weber die Englander, noch die Schweden, hieselbst den Grunkohl, so wie es in Schweden geschieht, nehmlich mit Löffeln, sondern so, wie ich es schon beschrieben habe, essen. Sie legen ihn nehmlich, nachdem das meiste Wasser ausgedrückt worden, rund um das Fleisch auf der Schussel herum, und nehmen mit dem Messer dann so viel, als gefällig ist, davon. Mehrentheils wird auch Eßig in einem Unterschälgen auf den Tisch gebracht. damit derfenige, dem es beliebt, davon auf seinen Kohl etwas giessen kann. Ich kann nicht sagen, daß der Rohl von diesem Pferdsampfer so sonderlich gut schmeckte.

Der weisse Gansefuß \* wuchs hier verschiedentlich um bie Höfe herum im fetten Erdreiche sehr häufig. Er war die zwente Pflanze, die man hier in Menge, als Grunkohl, genoß. Man pflückte das Kraut ab, da es noch zart, und ohngefehr eine Viertelelle hoch war, und tichtete es völlig auf die Weise, wie den vorhergehen-

den Pferdsampfer, zum Kohl zu.

Die

<sup>\*</sup> Chenopodium album, Linn. Fl. svec. 212, 218, bas sonft Atriplex syluestris, folio sinuato candicante, Pin. 119. genannt with,

Die Phytolacca \* oder Packen war die de Pflanze, die man hier in diesem Frühling sehr stark Diesem Endzwecke nutzete. Die Zubereitung kommt lig mit dersenigen, die ich von dem Pferdsampfer erti net habe, überein. Man muß die Blätter, went jung und zart sind, nehmen; denn wenn sie grosser den, sind sie wegen ihres Giftes, gefährlich ju Bisweilen kann die Pflanze wohl eine Elle, oder mehr, hoch senn: es schiessen aber boch oft unten ter hervor, welche, ob der Stengel selbst gleich lab boch ganz zart find. Diese neuen zarten Blatter i wie die andern, zum Grünkohl gebraucht werden. uß verschiedene mahl diesen aus der Phytolacca teten Rohl, und er bekam mir gut. Diefer P habe ich auch oben \*\* schon gedacht. Bisweilen # ber Grunkohl blos aus einer einzigen von den erw Pflanzen, als aus dem Pferdsampfer, oder dem fefuß, oder der Phytolacca. Meistentheils abe mischte man davon so viel zusammen, als man ét fonnte.

Vom zwanzigsten. Das Ærdbeerkrant ich heute zun, ersten mahl in Blüthe. Die Schnannten die Beere Jordbar. Sie sind gemeingrösser als unsere Schwedischen: scheinen aber night und wohlschmeckend, sondern etwas säuer zu senn.

Die jährliche Erndte soll allezeit so bestigen, daß die Einwohner gemeiniglich zureichlich

<sup>\*</sup> Linn. Hort. Vps. 117.

<sup>\*\*</sup> Im 2ten Theile auf ber 339ften Geite.

Brodt haben, ob sie gleich in dem einen Jahre vortheils hafter, als in dem andern sepn kann. Ein angesehener Mann von den Schweden, mit Namen Aete Zelm, von einigen siebenzig Jahren, versicherte, daß während kiner ganzen Lebenszeit, hier niemabls ein wahrer Mis= wachs bemerkt worden; sondern daß das Wolk allezeit mit dem Zuwachs, den Bott verliehen, gut ausgekom. Hieben aber muß man wissen, das das Volk hier alkezeit reines Brot von Weißen, Rocken oben Maps, und niemahls schlechtere Getraidearten, vielwa niger solche, die mit Halm, Hülsen oder Rinde vermischt sind, isset. Eben dies bekräftigeen auch viele ganz alte leute, somol unter ben Englandern, als Schweben; und sie bezeugten, daß sie sich keines so großen Mismache ses entfinnen könnten, daß die Leute danon besonders Noth gelitten hatten, oder noch weniger, daß jemand, wan er auf dem festen Lande gewesen, Hungers gestorz ben ware. Bisweiten ware wohl der Preis des Getrais bes duch eine einfallende Dürre, oder eine andere schwere Witterung, in dem einen Jahre höher als in dem andern sektiegen: doch ware dembhngeachtet jederzeit Getraide genug für die Ginwohner des Landes vorhanden gewesen. Es scheint auch eine akgemeine Hungersnoth' nicht leicht her geschehen zu können, woferne Gott nicht auf eine ganz besondere Weise das kand strafen wollte. man weiß schon aus einer mehr als sechzigsährigen Ersolung, wie die Witterung hier beschaffen ist. Es fallen hier keine Frostnächte ein, welche dem Keime schäde lich senn könnten. Die Mässe ist nicht langwierig. Die Durre halt selten lang an. Und das, was noch für das mhtigke zu halten, ift dieß, daß sie hier zu so vielerlen Getrais

Getraibearten Zugang haben. Diese werden zu ungleischer Zeit gesäet, und zur Reise gebracht, so daß, wenn es mit der einen Art fehlschlägt, die andere doch gebeishet und gut fortkömmt. Denn der Sommer ist hier so lang, daß verschiedene fast drenmahl in einem Sommer reis werden könnten. Es ist kaum ein Monat im Sommer, von und mit dem Man, bis und mit dem October, und disweilen November, in dem sie nicht eine Frucht oder Getraideart einerndten sollten. Es würde auch ein großes Unglück sein, wenn ein Jahr einen merklichen Wiswachs an Getraide mit sich führete, indem es hier so, wie in vielen andern Dertern, zugieng. Man samms lete niemahls etwas in Vorrath, sondern war damit zus frieden, daß man für die gegenwärtige Zeit zureichlich versehen war.

Die Pfirschenbäume stunden nun überall ben ablen Hösen und Pflanzungen in Blüthe. Die Blätter waren noch nicht ausgeschlagen. Dahero konnten die Blüthen um so viel besser einem in die Augen fallen. Diese gaben durch ihre blaßrothe und daben sehr schöne Farbe ein anmuthiges Aussehen, und sie sassen so dicht an einander, daß die Zweige kast gänzlich dadurch umbüllet waren. Die andern Fruchtbäume hatten noch keine Blumen bekommen. Dach siengen sie ben dem Apfelbaume sich ziemlich zu zeigen au.

Currants, war ein Busch, welcher sowohl von den Engländern, als den Schweden, diesen Namen ers hielt. Er wuchs an nassen Oerkern und neben Morästen und stund nun verschiedentlich in Blüthe. Diese war weiß, roch angenehm, und saß in länglichen Sträußgen. Die

Die Feucht war wohlschmeckend, und wird von allen, wenn sie reif ist, geliebt. Die Blume enthält einen sädensähnlichen Stiel, der kärzer als die Staubsäden, und in der Mitte in fünf Theile oder Narben getheilt ist. \* Die Staude: ist dem Gronov \*\* eine Mispel, und ben dem Ritter Linnaus ein Weißdorn.

Vom zwey und zwanzigsten. Zwipperiwist wurde von den Schweden, und Whipspoorwill von den Englandern ein besonderer Rachtvogel genannt, der sich in dem mördlichen Amerika fast die ganze Nacht durch hören läßt. Er ist sowol von Catesby als Edward \*\*\* beschrieben und in den natürlichen Farben abgebildet wor-Der Ritter Linnaus macht ihn zu einer Abanderung von unserm Europäischen Tagschläfer. \*\*\* Er ist auch der Bestalt, Farbe, Grösse und verschiedenen andern Eigenschaften nach, unserm Tagschläfer so abnlich, daß man sie nicht leicht von einander unterscheiden kann. Der besondere Laut aber, der dem Amerikanischen eigen ist, unterscheidet ihn beides von dem Europäischen und andern Bögeln. Er ist den ganzen Winter über von hier entsernt,: kommt aber ben dem ersten Anbruch des Som-\$ 4 mers

<sup>\*</sup> Stilus filiformis staminibus brenior, in medio diuisus in quinque partes seu stgmata.

<sup>\*\*</sup> Mespilus inermis, foliis ouato oblongis serratis subtus tomentosis Gron. Virgin. 55. Crataegus tomentosa Linn. Spec. pl. p. 476.

Nat. Hist. of Carolina. Vol. 3. p. 16. t. 16. Edward's Nat. Hist. of Blrds p. 63. t. 63. Sie nennen ihn Caprimulgus minor Americanus.

fraswa.

mers wieder zurück. Heute borte ich ihn zum ersten mahl, und pflichteten auch andere, die ich darum ansprach, mir ben, daß sie ihn in diesem Jahre nicht eber als sest vernommen hätten. Er hat den Schwedischen und Englischen Mamen wegen seines kautes, ober ber Wörter, die er gleichsam auswift, erhalten. aber davon zu reden: so ruft er nicht Hwipperiwill, ober Hwippuriwill, sondern vielmehr Zw'ipperihwipp, da denn die erste Sylbe einen Accent hat, die zwepte und dritte ganz kurz ausgeführt werben, die letzte aber wiederum mit einem Accent versehen ist. Die Englan: der brechen etwas seinen kaut ben dem Mamen, den sie ihm geben, wenn sie ihn, wie gefagt worben, Whippoorwill nennen. Alsbenn aber finden sie in ihrer Sprahe gewissermassen eine Bebeutung für seinen Mamen. Denn Bhip poor-wild heist so viel als den armen Wilden züchtigen. Man hört ihn weber, noch sieht man ihn ben Tage. Sondern eine kleine Weile nach Untergang der Sonne fängt er sein Hw'ipperihwîpp zu rufen 'an, und setzt es also dicht an einander eine lange Weile fort, wie der Guckguck in Europa mit seinem Rufen anhält. Wenn er an einer Stelle eine Weile geseffen und gerufen hat, fliegt er bavon nach einer andern hin, und fängt wieder an. Er kommt gemeiniglich ein ober mehrere mahl in seder Nacht, und läßt sich dichte vor den Häusern hören. Ich sabe ihn nachher oft des Abends spät zu den Häusern hinkommen, und bisweilen fich unter ber Schwelle der Worstube, janoft auf derselben, niederse hen und rufen. Er war nicht sonderlich furchtsam vor Denn wenn man still stund, und sich nicht be-Leuten. wegte, ließ er sich gleich baneben nieder, und ffeng seis nen men gewöhnlichen kaut an. Die Absicht, weswegen er die Häufer suchte, war vornehmlich seine Nahrung, die in Insekten besteht, zu finden; und diese wuste er, daß sie sich des Abends neben ven Häusern aufhalten. n nehmlich gang kille soß und rief, und ein Insekt vorbepkreichen sabe, flog er geschwinde in die Hobe und sieng es, und sexte sich hernach wieder nieder. Es was gemeiniglich eine gewisser Wogel von diesen, der des Abends zu den Hösen hinkam, dersenige nehmkich, der kin Rest da in der Nähe hatte. Nicht selten hörte man in der Macht 4, 5 und mehrere nahe ansinander fitzen, welche ussammen in ber Wette schrien, und einen farken Shall inidem Walde erregten. In den Städten vers nahm man, sie felten, weit sie durch vieles. Schieffen ents weder ausgerottet ober weggeschreckt worden find. Sie sien nicht gerne in Bäumen, sondern gemeiniglich auf der Erbe, oder tief in den Gebüschen etwas von der Etde, eder auf den untern Stangen der Zäune. Sie siegen-immer nahr an der Erde. Mit einem folchen Rusen, wie ich beschrieben habe, fährt er des Abends, bis es dunkel wird, fort; hernach ist er bis zur Dams metung still, da er wieder ansängt, und nicht eher als gegen der Sonnen Aufgang aufhört. Darauf läßt er sich nicht eher als den folgenden Abend, wenn die Son= ne hintimter gegangen ist, horen. Es ist, als wenn die Synne seinen Mant verstopfen, oder mit ihrem Glanze feine Augen so beunruhigen sollte, daß er still siken muß! Ich konnte niemabls benierken, ob ich gleich Me Fleiß darauf Achtung gab, daß er mitten in der Nacht ruft; welches auch andere bestätigten. Man sagte, daß er sich kein besonderes Rest bauete, sondern auf

auf offenem Felde seine Eper legte, beren er nur st hatte. Mein Bedienter schoß nach einem, ber nie weit von dem Hofe in einem Busche saß. Ob nun gle ihn der Schuß nicht traf, so wurde er doch von di Knall so erschreckt, daß er zu Boben siel, und d Weile wie todt lag; er erholte sich aber wieder. A er ihn in den Händen hielt, versuchte er niemahls ihn beissen, sondern er zuckte blos mit bem Korper um f zu kommen. Ueber und bicht unter ben Augen sabe m verschiedene schwarze, lange, und ziemlich steife Has wie ben andern Nachtvögeln. Wir liessen ihn nachma fliegen. Es wußte niemand, wozu er nützlich we Roch wird er hier von den Europäern gegessen. " Catesby berichtet, daß die Wilden behaupten, baf to diese Vogel niemahls gesehen, noch von ihnen ges hatte, ehe eine gewisse grosse Schlacht, in der die 🗷 lander eine Menge Wilden umbrachten, vorgefal Dabero glaubten sie, daß diese achzenden und zur Res zeit unruhigen Vögel ihrer erschlagenen Voreltern 🗨 len waren.

Vom vier und zwanzigsten. An den Kitst baumen \* siengen heute die Blüthen an auszuschlan Sie waren auch mit ziemlich grossen Blättern verseher

Die Apfelbäume \*\* liessen gleichfalls heute aund die andere aufgeschlossene Blume sehen. Doch kenten die Kirschbäume einen Vorzug vor ihnen. Sie ken gen auch an, von ihrem kaube grün auszusehen.

<sup>\*</sup> Cerasus sat.

<sup>\*\*</sup> Malus fat.

Die Maulbeetbäume \* stunden noch ganz kahl, und waren noch nicht belaubt; so daß ich mit Verdrußt wahrnahm, wie dieser Baum einer unter den letzten ist, ben denen die Blätter ausschlagen, und hingegen unter den zeitigsten, die reise Früchte bekommen.

Vom sechs und zwanzigsten. Des Morgens wiete ich nach Pennsneck.

Die Tulpenbäume siengen an ganz grün von ihrem kaube auszusehen, diesenigen vornehmlich, die groß waren. Dieser Baum ist also einer unter den zeistigsten, die im Frühling belaubt werden.

Ben dem Sassafrasbaum waren heute zum ersten mahl die Blumen zu sehen. Das kaub war noch nicht sonderlich ausgeschlagen. Die Blume hat einen sehr angenehmen Geruch.

Die fortdaurende Wolfsbohne \*\* wuchs in den Walbern sehr häusig, und wird von den Schweden theils Rrusgräs, theils Ringgräs, theils Willa Bönor genannt. Man fand sie beides in settem und magerm Erdreiche. Ich sabe sie an vielen Stellen auf äusserst magern Sandseldern und Tannenheiden, wo sonst andere Pflanzen nicht aushalten konnten, gut fortstommen. Ihre Blumen, die in der Mitte des Mayen meist hervor sind, geben durch ihre schöne auf Purpur kossende Farbe ein hübsches Aussehen. Man erzählte, das das Wieh ihre Blumen begierig ässe. Ich bemerkte

As in the Contract of the second

<sup>\*</sup> Morus rubra,

<sup>\*\*</sup> Lupinus perennis.

fo weich und zähe als Blen ist. Wie die Indianer ehezdem hier unter den Schweden wohnten, haben sie aus der Rinde dieses Busches Körbe, Stricke, und anzdere Dinge versertigt. Sie läßt sich dazu wegen ihrer vorzüglichen Zähigkeit, und ihrer Stärke, worin sie der Rinde der Linden nichts nachgiebt, sehr gut brauchen. Un vielen Stellen hier im Lande bedienen sich sowol die Engländer und Hollander, als die Franzosen in Canada, der Rinde in allen den Fällen, wozu sonst die Lindenrinde angewandt wird. Insonderheit versertigt man Stricke daraus, oder man braucht sie sonst, wenn etwas zu binden ist. Der Baum an sich ist sehr zähe, so daß er ohne Messer oder durch das blosse Brechen nicht leicht von einander zu bringen stehet. Ven einigen sind die Zweige ein Werkeug, womit man die Kinder züchtiget.

Die Schlitten, die man hier brauchte, insonders heit im Winter, Holz mit nach Hause zu fahren, waren ziemlich ungeschickt. Gemeiniglich stunden die bens den Rufen, zwen Ellen, oder etwas mehr, von einander ab.

Dom achtzehnten. Beibes die Schweden und Engländer pstegten im Frühling Grünkohl von verschiedenen wilden Kräutern zu sammlen, unter denen die folgenden insonderheit den andern vorgezogen wurden.

Der kräuse Pfetdsampfer \* wuchs auf ungepflügten Ackerseldern und andern Stellen in einem niedrigliegenden Erdreiche. Sie wählten vornehmlich denjenigenmicher: grüne Blätter hatte, und liessen den mit den

<sup>\*</sup> Rumex crispus, Linn. Flor. svec. 298. 314

ben blassen stehen. Denn nicht ein sedweder Pferds= ampfer ist, da ben einigen die Blätter ganz bitter schme= den, hierzu tauglich. Vorerwähnte grüne Blätter sammlete man zu jesiger Zeit überall, und einige richteten sie auf eben die Weise, wie wir in Schweden unsern Spinat, zu. Die meisten aber kochten die Blätter in eben dem Wasser oder der Bruhe, worin man kurz vorher fleisch gekocht hatte, drückten darauf das Wasser aus, und assen den Rohl hernach mit gekochtem Fleische, ober auch für sich allein. Hierben ist zu merken, daß weder die Englander, noch die Schweden, hieselbst ben Brunkohl, so wie es in Schweden geschieht, nehmlich mit löffeln, sondern so, wie ich es schon beschrieben babe, Sie legen ihn nehmlich, nachdem das meiste Wasser ausgedrückt worden, rund um das Fleisch auf der Schussel herum, und nehmen mit dem Messer bann so viel, als gefällig ist, davon. Mehrentheils wird auch Eßig in einem Unterschälgen auf den Tisch gebracht. damit dersenige, dem es beliebt, davon auf seinen Kohl etwas giessen kann. Ich kann nicht sagen, daß der Kohl von diesem Pferdsampfer so sonderlich gut schmeckte.

Der weisse Gansefuß \* wuchs hier verschiedents lich um die Höfe herum im fetten Erdreiche sehr häufig. Er war die zwente Pflanze, die man hier in Menge, als Brunfohl, genoß. Man pflückte das Kraut ab, da es noch zart, und ohngefehr eine Viertelelle hoch war, und richtete es völlig auf die Weise, wie den vorhergehens

den Pferdsampfer, zum Kohl zu.

Die

Chenopodium album, Linn. Fl. svec. 212, 218, das sonst Atriplex syluestris, folio sinuato candicante, Baub. Pin. 119. genannt with

Die Phytolacca \* ober Packen war die britte Pflanze, die man hier in diesem Frühling sehr stark zu diesem Endzwecke nutzete. Die Zubereitung kommt vol= lig mit dersenigen, die ich von dem Pferdsampfer erwäh= net habe, überein. Man muß die Blätter, wenn sie jung und jart sind, nehmen; denn wenn sie grösser wer= den, sind sie wegen ihres Giftes, gefährlich zu essen. Bisweilen kann die Pflanze wohl eine Elle, oder noch mehr, hoch seyn: es schiessen aber doch oft unten Blatter hervor, welche, ob der Stengel selbst gleich lang ist, boch ganz zart sind. Diese neuen zarten Blätter können wie die andern, jum Grünkohl gebraucht werden. Id uß verschiedene mahl diesen aus der Phytolacca zubereiteten Rohl, und er bekam mir gut. Dieser Pflanze habe ich auch oben \*\* schon gedacht. Bisweilen besteht der Grünkohl blos aus einer einzigen von den erwähnten Pflanzen, als aus dem Pferdsampfer, oder dem Ganfefuß, oder der Phytolacca. Meistentheils aber vermischte man davon so viel zusammen, als man erhalten fonnte.

Vom zwanzigsten. Das Ærdbeerkraut fand ich heute zum ersten mahl in Bluthe. Die Schweden nannten die Beere Jordbar. Sie sind gemeiniglich grösser als unsere Schwedischen: scheinen aber nicht so süß und wohlschmeckend, sondern etwas säuerlicher, zu senn.

Die jährliche Erndte soll allezeit so beschaffen sepn, daß die Einwohner gemeiniglich zureichlich viel

Brob

<sup>\*</sup> Linn. Hort. Vpf. 117.

<sup>\*\*</sup> Im 2ten Theile auf ber 339ffen Geite.

Brodt haben, ob sie gleich in dem einen Jahre vortheithafter, als in dem andern sepn kann. Ein angesehener Mann von den Schmeden, mit Namen Aete Zelm, von einigen siebenzig Jahren, versicherte, daß während seiner ganzen Lebenszeit, hier niemahls ein wahrer Miswachs bemerkt worden; sondern daß das Wolk allezeit mit dem Zuwachs, den Gott verliehen, gut ausgekom. Hieben aber muß man wissen, daß das Bolk hier allezeit reines Brot von Weißen, Nocken oben Mays, und niemahls schlochtere Getraidearten, vielwe niger solche, die mit Halm, Hülsen oder Rinde vermischt sind, isset. Chen dies bekräftigeen auch viele ganz alte leute, somol unter den Englandern, als Schweden; und sie bezeugten, daß sie sich keines so großen Mismacht ses entsinnen könnten, daß die Leute davon besonders Noth gelitten hatten, oder noch weniger, daß jemand, wenn er auf dem festen kande gewesen, Hungers gestorz Bisweiten ware wohl der Preis des Getraiden ware. des durch eine einfallende Dürre, ober eine andere schwere Witterung, in dem einen Jahre höher als in dem andern gestiegen: doch ware demohngeachtet jederzeit Getraide genug für die Ginwohner des Landes vorhanden gewesen. Es scheint auch eine allgemeine Hungersnoth' nicht leicht hier geschehen zu können, woferne Gott nicht auf eine ganz besondere Weise das kand strafen wollte. man weiß schon aus einer mehr als sechzigsährigen Ersahrung, wie die Witterung hier beschaffen ist. Es fallen hier keine Frostnächte ein, welche dem Keime schädt lich senn könnten. Die Nässe ist nicht langwierig. Die Durre halt selten lang an. Und das, was noch für das wechtigste zu halten "ift vieß, daß sie hier zu so vielerlen Getrais

Getraibearten Zugang haben. Diese werben zu ungleiz cher Zeit gesäet, und zur Reise gebracht, so daß, wenn es mit der einen Art fehlschlägt, die andere doch gedeishet und gut fortsommt. Denn der Sommer ist hier so lang, daß verschiedene fast drenmahl in einem Sommer teif werden könnten. Es ist kaum ein Monat im Sommer, von und mit dem Man, die und mit dem October, und bisweilen November, in dem sie nicht eine Frucht oder Getraideart einerndten sollten. Es würde auch ein großes Unglück senn, wenn ein Jahr einen merklichen Wiswachs an Getraide mit sich führete, indem es hier so, wie in vielen andern Vertern, zugieng. Man sammitete niemahls etwas in Vorrath, sondern war hamit zus frieden, daß man für die gegenwärtige Zeit zureichlich versehen war.

Die Pfirschenbaume stunden nun überall ben allen Höfen und Pflanzungen in Bluthe. Die Blätter waren noch nicht ausgeschlagen. Dahero konnten die Blüthen um so viel besser einem in die Augen fallen. Diese gaben durch ihre blaßrothe und daben sehr schöne Farbe ein anmuthiges Aussehen, und sie sassen so dicht an einander, daß die Zweige fast ganzlich dadurch umhüllet waren. Die andern Fruchtbäume hatten noch keine Blumen bekommen. Doch siengen sie ben dem Apfelbaume sich ziemlich zu zeigen au.

Currants, war ein Busch, welcher sowohl von den Engländern, als den Schweden, diesen Namen erstielt. Er wuchs an nassen Derken und neben Morästen und stund nun verschiedentlich in Blüthe. Diese war weiß, roch anzenehm, und saß in länglichen Sträußgen.

Die

Die Feucht war wohlschmeckend, und wird von allen, wenn sie reif ist, geliebt. Die Blume enthält einen sädensähnlichen Stiel, der kürzer als die Staubsäden, und in der Mitte in fünf Theile oder Narben getheilt ist. \* Die Staude: ist dem Gronov \*\* eine Mispel, und ben dem Ritter Linnäus ein Weißdorn.

Vom zwey und zwanzigsten. Zwipperiwist wurde von den Schweden, und Whipspoorwill von den Engländern ein besonderer Nachtvogel genannt, der sich in dem nördlichen Amerika fast die ganze Nacht durch horen läßt. Er ist sowol von Catesby als Edward \*\*\* beschrieben und in den natürlichen Farben abgebildet wor-Der Ritter Linnaus macht ihn zu einer Abanderung von unserm Europäischen Tagschläfer. \*\*\* Er ist auch der Bestalt, Farbe, Grösse und verschiedenen andern Eigenschaften nach, unserm Tagschläfer so abnlich, daß man sie nicht leicht von einander unterscheiden kann. Der besondere Laut aber, der dem Amerikanischen eigen ist, unterscheidet ihn beides von dem Europäischen und andern Bögeln. Er ist den ganzen Winter über von hier entsernt, kommt aber ben dem ersten Anbruch des Sommets

<sup>\*</sup> Stilus filiformis staminibus brenior, in medio divisus in quinque partes seu stgmata.

<sup>\*\*</sup> Mespilus inermis, foliis ouato oblongis serratis subtus tomentosis Gron. Virgin. 55. Crataegus tomentosa Linn. Spec. pl. p. 476.

Not. Hift of Blrds p. 63. t. 63. Sie nennen ihn Caprimulgus minor Americanus.

<sup>\*\*\*\*</sup> Caprimulgus Europaeus Syst. Nat. T. I. p. 193. Matts

mers wieder zurück. Heute hörte ich ihn zum ersten mahl, und pflichteten auch andere, die ich darum an= sprach, mir ben, daß sie ihn in diesem Jahre nicht eher als jest vernommen hätten. Er hat den Schwedischen und Englischen Mamen wegen seines kautes, ober ber Wörter, die er gleichsam ausruft, erhalten. Genau aber davon zu reden: so ruft er nicht Hwipperiwill, oder Hwippuriwill, sondern vielmehr Zw'ipperihwipp, da benn die erste Sylbe einen Accent hat, die zwepte und dritte ganz kurz ausgeführt werden, die letzte aber wiederum mit einem Accent versehen ist. Die Englan= der brechen etwas seinen kaut ben dem Mamen, den sie ihm geben, wenn sie ihn, wie gefagt worben, Whippoorwill nennen. Alsbenn aber finden sie in ihrer Sprathe gewissermassen eine Bebeutung für feinen Ramen. Denn Bhip poor-wild heist so viel als den armen Bilben züchligen. Man hört ihn weber, noch sieht man ihn Sondern eine kleine Weile nach Untergang der Sonne fängt er sein Hw'ipperihwipp zu rufen 'an, und setzt es also dicht an einander eine lange Weile fort, wie der Guckguck in Europa mit seinem Rufen anhält. Wenn er an einer Stelle eine Weile geseffen und gerufen hat, fliegt er bavon nach einer andern hin, und fängt Er kommt gemeiniglich ein ober mehrere mahl in seder Nacht, und läßt sich dichte vor den Hausern hören. Ich sabe ibn nachher oft des Abends spät zu den Häusern hinkommen, und bisweilen fich unter der Schwelle der Worstube, ja oft auf derselben, niedersehen und rufen. Er war nicht sonderlich furchtsam vor Denn wenn man, still stund, und sich nicht bewegte, ließ er sich gleich baneben nieder, und ffeng seis nen nen gewöhnlichen kaut un. Die Absicht, "weswegen er die Hänser suchte, war vornehmlich seine Nahrung, die in Insekten besteht, zu finden; und diese wusse er, daß sie sich des Abends neben ven Häusern aufhalten. Als er nehmelich gang kille soß und rief, und ein Insett vorbepkreichen sahe, flog er geschwinde in die Höhe und sieng es, und sexte sich hernach wieder nieder. Es war gemeiniglich ein gewisser Vogel von diesen, der des Abends zu den Hösen hinkam, dersenige nehwlich, der sein Rest da in der Nähe hatte. Nicht selten hörte man in der Nacht 4, 5 und mehrere nahe ansinander fißen, welche zusammen in der Wette schrien, und einen Karken Scholl inidem Walde erregten. In den Städten vera nahm man, sie felten, weil sie durch vieles Schiessen ents weder ausgerottet oder weggeschreckt worden find. Sie sien nicht gerne in Bäumen, sondern gemeiniglich auf der Erde, oder tief in den Gebuschen etwas von der Ethe, ebet auf den untern Stangen der Zäune. Sie fliegen immer nahe an der Erbe. Mit einem solchen Rusen, wie ich beschrieben habe, fährt er bes Abends, bis es dunkel wird, fort; hernach ist er bis zur Dams metung still, da er wieder anfängt, und nicht eher als gegen der Sonnen Aufgang aufhört. Darauf läßt er sich nicht eher als den folgenden Abend, wenn die Sonne hinunter gegangen ist, horen. Es ist, als wenn die Sonne seinen Mand verstopfen, oder mit ihrem Blanze feine Augen so beunruhigen sollte, daß er still sisen muß! Jeh konnte niemable benierken, ob ich gleich mc Fleiß darauf Achtung gab, daß er mitten in der Macht ruft; welches auch andere bestätigten, Man sagte, daß er sich kein besonderes Rest bauete,. sonbern \$ 5 auf

auf offenem Felde seine Ener legte, beren er nur zwen Mein Bedienter schoß nach einem, ver nicht weit von dem Hofe in einem Busche saft. Ob nunigleich ihn der Schuß nicht traf, so wurde er doch von dem Knall so erschreckt, daß et zu Boben siel, und eine Weile wie tout tag; er erholts sich aber wieder. Wie er ihn in den Händen hielt, versuchte er niemuhls ihn zu beissen, sonbern er zuckte blos mit vem Körper um fren zu kommen. Ueber und dicht unter den Augen sabe man verschiedene schwarze, lange, und ziemlich steife Haare, wer ben andern Nachtvögeln. Wir kiessen ihm nachmahls Kiegen. Es wußte niemand, wohm er nützlich wäre. Rach wird er hier von den Europäern gegessen: Herr Catesby berichtet, daß die Wilden behaupten, bustman diese Vögek niemahls gesehen, werd von rihadungehört hatte, ehe eine gewisse grosse Schlacht, in des die Engkänder eine Menge Wilden umbrachten, vorgefallen. Dahera glaubten sie, daß diese achzenben und zwe Rachtzeit unruhigen Bögel ihrer erschlagenen Voreiten Geri len waren.

Vom vier und zwanzigsten. An den Kirschesbäumen \* siengen heute die Blüthen an auszuschlagen. Sie waren auch mit ziemlich grossen Blättern versehen.

Die Apfelbäume \*\* liessen gleichfalls heute eine und die andere aufgeschlossene Blume sehen. Doch hat ten die Kirschbäume einen Vorzug vor ihnen. Sie sien gen auch an, von ihrem kaube grün auszusehen.

\* Cerasus sat.

\*\* Maltis fat.

Die Maulbeetbaume \* stunden noch ganz fahl, und waren noch nicht belaubt; so daß ich mit Verdruß. wahrnahm, wie dieser Baum einer unter ben letzten ist, ben benen die Blätter ausschlagen, und hingegen unter den zeitigsten, die reife Früchte bekommen.

Des Morgens Vom sechs und zwanzigsten: wifte ich nach Pennsneck.

Die Tulpenbaume stengen an ganz grun von ihrem kaube auszusehen, diesenigen vornehmlich, die groß waren. Dieser Baum ist also einer unter ben zeis tigsten, bie im Frühling belaubt werden.

Ben bem Sassafrasbaum waren heute zum ersten mahl die Blumen zu sehen. Das Laub, war noch nicht sonderlich ausgeschlagen. Die Blume hat einen khr angenehmen Geruch.

Die fortdaurende Wolfsbohne \*\* wucht in den Wäldern sehr-häufig, und wird von den Schweden theils Rrusgras, theils Ringgras, theils Willa Bonor genannt. Man fand sie beides in fettem und magerm Erbreiche. Ich sabe fie an vielen Stellen auf äusserst magern Sanbfelbern und Sannenheiben, wo sonst andere Pflanzen nicht aushalten konnten, gut fort-Ihre Blumen, die in der Mitte des Manen meist hervor sind, geben durch ihre schöne auf Purpur stossende Farbe ein hübsches Aussehen. Man erzählte; daß das Wieh ihre Blumen begierig affe. Ich bemerkte

しゃ たいか とかないはつばき マ

<sup>\*</sup> Morus rubra,

<sup>\*\*</sup> Lupinus perennis.

aber hernach zu mehrern mahlen wit Berdruf, baß es nicht so febr darauf, wie man gesagt hatte, wofern es anders sonst etwas zum besten hatte, verpicht war; so grun, weich und hubsch auch diese Wolfsbehne aussah. Die Pferde Sie liessen sie meistentheils unberührt. assen die Blumen, kehrten sich aber an die weichen grunen Blatter und Stengel nicht, Ich gestehe, daß bas Vieh bisweilen im Frühling die Pflanze ist: darüber muß man sich aber nicht verwundern. Die Noth hat kein Gesetz, ben dem Hunger schmeckt alles was vorkommt, es will niemand zu Tode hungern. Es giebt nicht hier im kande solche schöne grune mit. Gras bewachsene Felder zur Weide, wie in Schweden. Das Wieh muß hier bas meiste Jutter im Walde suchen. Der Boden in den Wäldern ist hier meistentheils ziemlich eben, fo daß er verschiedentlich in langabhängigen Erhöhungen Die Baume in dem Gehölze stehen sehr weit von einander. Die darzwischen liegende Erde ist nicht mit Wasen befestigt oder überzogen. Donn es giebt hier in den Wäldern sehr wenige Grasarten. Der eine Halm steht hier, der andere dort. Die Erde ist hier sehr los, woran das laub, das den Boden eine lange Zeit im Jahr bedeckt, und auf die Weise die Erde barunter locker erhalt, nicht die geringste Schuld hat. Das Vieh findet also sehr wenige Grasarten im Gehölze, sondern es muß sich aus Mangel einer bessern Weide mit allerhand Kräutern, die daselbst machsen, befriedigen. Es mer-. den aber doch nicht alle die besten jum Futter für sie senn, Ich sabe auch lange Zeit in diesem Frühling, wie bas das in dem Gehölze weidete, das ausserste der Zweige an jungen Baumen, wie auch junge Spross abnagete, und sich davon sütterte. Denn es waren noch feine Pstanzen daselbst hervor, und ausserdem siehen die Rräuter, wie erwähnet worden, im Sommer hier sehr undicht. Es ist dann leicht einzusehen, daß sie in ihrem hunger mit solchen Gewächsen vorlieb nehman müssen, die ihnen sonst nicht gerne anstehen. Es scheint aber doch, als wenn es sich der Mühe verlohnte, diese Wolfsbehne zur Verbesserung magerer Sandheiden anzuwens den. Man könnte schon Auswege erdenken, sie für das Vieh wohlschmeckend zu machen.

Die Wichen hatten hier eben die Eigenschaften wie in den alten kändern, nehmlich daß sie nicht allein das alte kaub, den ganzen Winter über, häusig behielten, sondern auch sehr langsam waren, neues hervorzusbringen. Sie stunden annoch fast nackend und ohne kaub, und siengen nur an etwas weniges zu zeigen.

Den Zummingsbied, den die Schweben Rungss
Jogel nennen und von dem ich im zwenten Theile \* und kändlich geredt habe, wurde ich heute zum ersten mahl gewahr. Es war auch niemand in dieser Gegend, der ihn in diesem Jahr eher als heute gesehen hätte.

Von dem Maywern \*\* sahe man eine Menge auf der weissen Nieswurz sitzen, deren Blätter sett ihre Mahlzeit waren. Ich gab eine lange Weile Achtung, wie begierig sie frassen, so daß nach einigen wenigen Misnuten ein halbes Blatt von diesen hungrigen Gästen verstehret

<sup>\*</sup> Auf ber 354sten Seite.

<sup>&</sup>quot; Meloë Proscarabacus.

zehret war. Einige von ihnen hatten schon so viel g gessen, daß sie kaum Kräfte zu gehen hatten. Denno war dieses Gewächs eine angenehme Nahrung für si welches doch meistentheils ein gewisser Tod für ander Geschöpfe ist.

Die Zeuerfliegen kamen heute zum ersten ma zum Vorschein, und flogen zwischen den Bäumen im T hölze. Es sahe im Finstern aus, als wenn Feuerste ken hin und her suhren. An einem andern Orte will is eine aussührliche Nachricht von ihnen liefern.

Des Abends reisete ich nach Bacoon.

## Im Man.

Dom ersten. In der gestrigen Racht siel ch starke Ralte ein, so daß der Boden, ben dem Aufgan der Sonne, von dem Reif schneeweiß aussabe. Schwedische Thermometer stund dazumahls 13 Grad ter 0, oder dem Gefrierungspuncte. Man bemen zwar kein Eis in fliessenden oder einigermassen tiefen wässern: auf benisenigen Wasser aber, das eine be Wiertelelle zur Tiefe hatte, lag an einigen Dertern b Eis z von einer geometrischen linie dick. Der Bi drehete sich zwar den Abend vorher nach Guben, es mi abet die ganze Macht völlig still. Die Aepfel und Kirst Die P baume ftunden nun am besten in der Blüthe. schenbäume hatten fast ausgeblühet. Der größte The von den wildwachsenden Baumen war mit zarten Bla tern belaubt, und die meisten blubeten, so wie auch fa alle Eichen, der hellblumige Kornelkirschenbaum, Diden

<sup>&</sup>quot; Cornus florida.

hickern, kandystaumen, Sassafras, die Hainbuche, die Buche, und andere mehr.

Die Gewächse, ben benen man gleich einen Schaden von dem Froste verspütete, waren folgende. 1. Der Bickery. Un den meisten: jungen: und zarten Baumen. war das kaub verfroren, so daß es den Nachmittag gang schwarz aussahe. Das kaub war größentheils an den Bammen, wo es sich entwickelt hatte, durch die Kälte bessehret, und zwar überall, auf den Feldern, neben den Morasten und in den Wäldern. 2. Die schwarze Liche. Un verschiedenen jungen Bäumen war das kaub beschädigt. 3. Die weisse Liche. Ben, einem und dem andern von den ganz kleinen Bäumen war das laub verfroren. 4. Die Rirschblüthen hatten verschiedent= lich Schaden gelitten. 5. Die Blumen von dem Enge landischen Wallnußbaume waren ganz und gar verfroren. 6. Der glatte Schlingbaum. \* Ben einigen wenigen war das kaub ausgeschlagen, und Dieses war durch den Frost verdorben. 7. Der Wurzelschlagende Schlingbaum. \*\* Einige zarte Baume litten durch die Kälte, und das kaub verfror zum Theil. Won den Wiesenrauten \*\*\* waren beides die Blumen und Blats ler siemlich verfroren. 9. Das Podophyllum mit Schildformigen Blättern. \*\*\*\* Davon waren ei= nige wenige angegriffen, so daß ohngefähr einer unter 500 in sählen war. 10. Farrenkräuter. "Es war eine Menge 146 (1 th ) 21.15

<sup>\*</sup> Rhus glabra.

<sup>\*\*</sup> Rhus radicans.

<sup>\*\*\*</sup> Thalictra.

Pedophyllum peltatum.

Menge von benen, welche kürzlich ausgeschlagen, mitgenommen. Ausserdem muß ich hieher eine und die andere Pflanze rechnen, welche ich doch, wegen ihres zarten Wachsthums noch nicht so genau unterscheiden konnte.

Diesen Tag reisete ich nach verschiebenen Orsen hin.

Die carmesinrothe Bartsia \* wuchs auf verschiedenen niedrigliegenden Wiesen in grosser Menge. Die Blumenknospen derselben waren nun mit ihrer vortressichen Soccionellsarbe geschmuckt, und sie stund als eine Zierde auf den Wiesen. Es wuste hier niemand ihr einen andern Rusen zuzueignen, als daß sie eine Weide und Zierde der Augen ware.

Mans Reen einen Englandischen Wallnußbaum \*\*
in seinem Garten gepflanzet, welcher nun 2 Klaftern
hoch war. Er stund jest in voller Bluthe, und trug
schon grosses ausgeschlagenes laub: da hingegen die schwarz
zen Ballnußbaume, die hier im lande überall wild wuchz
sen, noch kein laub hervorgebracht hatten, auch nicht in
Bluthe gekommen waren. Der Frost, der in der vorizen Placht eingefallen war, hatte sast alle Blumen an
diesem Europäischen gänzlich verdorben. Der Herr Franklin berichtete mir hernach, daß man in Philadelphia Engländische Wallnußbäume, die sehr gut fortgekommen wären, gehabt hätte; sie wären aber doch, wenn ein sehr
kalter Winter eingefallen, von der Kälte ausgestorben.

<sup>\*</sup> Bartsia coccinea.

<sup>\*</sup> Iuglans regia.

Ich sahe mich heute genau nach den Zäumen, welche noch kein Laub erhalten hatten, um, und sand, daß es die folgenden waren: der schwarze Walls nußbaum; die Siche; der Mornbaum mit zusammengessetzen Blättern, \* der hier weisse Esche genannt wird; der Fischerbaum; \*\* der Persimon; \*\*\* die wilden Weinranken; \*\*\* und der Sumach.

Die Bäume, bey denen das Laub auszuschlas gen ansieng, waren diese der Maulbeerbaum, if der Castanienbaum, die Wasserbüche, iff Sassafras, Hidern. Von der letzten Art waren einige Bäume schon mit einem grossen kaube versehen; andere aber hatten noch gar keines. Ben den übrigen Abanderungen, die man von dem Hickern hat, wird wohl ebenfalls diese Uns gleichheit statt sinden.

Der Virginische Ausschbaum wuchs hin und wieder in den Waldwiesen und dem Gehölze. Sie hatzten schon ein ziemlich grosses kaub. Die Blumen aber waren noch nicht völlig ausgeschlagen.

Der Sassafras blühete nun siberall. Sein kauß aber hatte sich noch nicht völlig entwickelt.

Gyllena

<sup>\*</sup> Acer foliis compositis. Linn.

<sup>\*\*</sup> Nyffa. .

<sup>\*\*\*</sup> Diospyros Virginiana:

<sup>\*\*\*\*</sup> Vicis labrufita.

<sup>†</sup> Rhus glabra.

tt Morus rubra.

<sup>†††</sup> Platanus occidentalis.

Reisen 11. Theil,

Gyllentra wird hier von den Schweden dersenige Baum genamme, der ben ten Kräugerkennern der Stox parbaum, \* heisset. Die Englander nannten ihn Sweet clust. Er kam am besten in den Wäldern, an niedrigliegenden Orten, in und neben Wasserstrudeln, fort. Sein kaub war nun zwm Theil an dem Gipfel des ob es gleich seht war, ausgeschlagen. Dieser Baum machst sehr bick, und öfters zu der Höhe, wie die grösten Tannen und Eichen. Go wie er in die Höhe schiesset, so verborren die untersten Zweige und fallen ab, der Stamm wird daher gröstentheils ganz glatt und entblößt von Zweigen, und gerade, so daß zu oberst an demselben eine grosse Krone zuletzt entstehet. Die Saamenkorner sitzen in runden zackigen Zapfen, welche im Herbste von dem Baum femnter fallen. Und ba der Baum sehr hoch ist, so werden sie durch die starken Winde Er ist dahero, wegen der geweit herum getrieben. nannten zackigen Zapfen, oter Gaamenbehalenisse, nicht sonderlich augenehm, barfaß unter diesen Bäumen zu tanzen. Ich habe schon an einem andern Orte \* von dem Nugen und den Eigenschaften dieses Baums gehandelt. Dem kann folgendes jugefüget werden. Das Holz hat die Eigenschaft, daß es sehr glatt gemacht werben kann, indem einige Stamme fehr feinadrig find; daben aber ift es nicht sehr bait. i Man banit mis einem Messer Buchstaben in dasselbe einschneiden, Anestehr so eben aussehen, als wenn sie im Augfer gestechen wiren. Herr Levis Evans sagte, daß kein Holz pieselbstofo tirchgit Ries g dan

in Morns in in.
It was peridentalls.
Reisen in Christis.

<sup>\*</sup> Liquidambas styracistua.

<sup>\*\*</sup> In dem zwepten Theile-

tig ware, gegossene Arbeit darin zu verfertigen, als eben dieses; welches er felbst versucht hat. Uehrigens bestätigten die Tischler durchgängig dassenige, was ich vorhero von diesem Baume angeführt habe, nehmlich, daß er eben die Eigenschaft, als der Tulpenbaum, an sich habe, sich von der Masse an dem Rande auszudehnen, und hingegen von der Dürre sich zusammenzuziehen. Ich frug hernach den Herrn Johann Bartram ben meinen Reisen in Pensylvanien, ab er an diesem Baume das Harz, weldes in der Arzneykunst so sehr gerühmt wird, gefunden Er antwortete mir, daß ein fehr wohlrichendes: Harz jederzeit aussiosse, wenn man in den Baum ein= hauet oder schneidet, es ware aber hier in einer so gerin= gen Menge befindlich, daß sicht der Mühr verlohnte, es zu sammlen. Dieses wohlriechende Harz hat den Englandischen Namen des Baumes Sweet gum, . oder wohlriechendes Harz veranlasset. Je weiter man aber nach Suben kömmt, besto mehr Harz giebt dieser Baum, so daß man daselbst ohne Mühr eine ziemliche Menge bavon sammlen kann. Er meinte, daß bieser Baum eigentlich für das Carolinische Climat erschaffen ware, daß er aber durch vielfältige Schicksale weiter nach Morden, ganz bis Meu-Pork, wo seine äusserste Gränze, gegen Morben zu, ist, gebracht worden. In den südlichen Dertern füllet ihn die Wärme der Sonne' mit Fettigkeit und Harl an; so aber verhält es sich nicht in den nordlichen.

Vom zweyten. Den Morgen reisete ich hinunter nach Salem, um das kand zu besehen. Der Sassafras stund hier und da neben den Zäusnen, um die Aecker herum, und sohst an vielen Stellen in dem Gehölze. Man konnte ihn jest von weiten leicht erkennen. Denn er stund ganz gelb mit seinen Blumen, welche setz zum besten ausgeschlagen waren. Das Laub aber war noch nicht sonderlich hervorgekommen.

Auf den Wiesen war schon eine Menge langes Gras an verschiedenen Stellen aufgewachsen. Dies gilt aber nur von solchen, welche morastig waren, und auf die in diesem Jahre kein Nieh hat gehen durfen. Gie maben hier einige Wiesen zwenmahl im Jahr, nehmlich juerst im Man, und jum andern mahl zu Ende des Augustes, oder auch im September, nach der alten Zeit= Doch ist zu merken, daß auf die Wiesen, die sie zwenmahl im Gommer maßen wollen, kein Wieh im Frühling zum Weiben hinzugelassen werbe. Th wurde heute Wiesen von dieser Art gewahr, ben Denen bas Gras schon so stark in die Höhe geschossen war, daß es wohl hatte abgemähet werden konnen. Manche in Schweden haben in der rechten Mahezeit kein so langes Gras auf ihren Wiesen. Diese Wiesen lagen in angebaukten Morasten, in Thalern, wo die Gonne sehr wirksam war. Das Gras bestund aus lauter Rietgras.

Die wilden Pflaumenbäume stunden num überall in Blüthe. Sie wuchsen hin und wieder in den Wäldern, doch gemeiniglich da, wo der Voden etwas säuerlich war, als insbesondere neben den Morasten, und an etwas nassen Orten. Man konnte sie an ihren weissen Blüthen von weiten erkennen. Die Frucht ist sehr schon, und wied, wenn sie reif ist, gegessen. Sonst braucht man sie zu nichts.

Der

Der hellblumige Roeneltirschenbaum\* wuchs verschiedentlich im Gehölze, sowohl auf den Unhöhen, als wo es eben war, wie auch in Thalern, in Morasten, und neben fliessenden Bächen. Ich kann daher nicht mit Bewißheit fagen, wo eigentlich sein! Geburtsort ist: boch scheint es, als wenn ebene, oder etwas niedrige, dich nicht nasse, Derter in den Wäldern ihm vornehmlich gefallen sollten. Er war jetzt mit seinen groffen schneeweisen Blumenumschlägen, \*\* wovon der Baum ganz wil war, geziert, so daß er in einer sehr weiten Entfernung sich kenntlich machte. Es war zu dieser Zeit ein Bergnügen burch das Gehölze zu reisen, wegen ber Zierde, die dieser Baum gab. Die Blumen, die innerhalb ihren Umschlägen lagen, siengen heute zum ersten mahl fich p ofnen an. Der Baum erreicht keine besondere Höhe ober Dicke, sondern ohngefähr, wie unser gewöhnliche Bogelbeerbaum. \*\*\* Es gab hier von diesem Kornels firschenbaume den Abanderungen: eine mit großen weiße sen Blumenumschlägen, eine mit kleinen weissen, und eine, ben der dieselben sehr stark ins Rothe sielen,

Die Pögel- flogen überall in den Wäldern in Menge herum. Ich sahe sie auch, insonderheit die kleiznern, an allen Orten auf dem Boden in den Gebüschen lausen, ohne sonderlich furchtsam zu sepn. Es ist das hero sür allerhand Arten von Schlangen sehr leicht, ihe nen nahe zu kommen, und sie zu beissen. Ich halte das sür, daß die Klapperschlange, wenn sie nur stille liegen will,

<sup>\*</sup> Hundstrå, cornus florida.

<sup>\*\*</sup> Inuolucra.

<sup>\*\*\*</sup> Sorbus.

will, nicht lange zu warten nöthig habe, ese ein Vogel vorben streicht, ober auf sie losrennt, und daß sie ihm folglich teicht, ohne eine andere Bezauberung anzunehmen, einen Hieb werbe versesen können.

Salem ist eine kleine Handelsstadt, welche ein Stud von dem Flusse Dellaware abliegt. Die Häuser stehen weit von einander, und find theils von Stein, theils von Holz, gebauet. Ein kleiner Strom läuft da vorben, nach dem eben genannten Flusse hin. Die Einwohner ernähren sich vom Handel, so gut wie sie konnen. Hie und da um Galem, insonderheit gegen Dellaware, liegen sehr niedrige und sumpfigte Wiesen. Man hielt diesen Ort für sehr ungesund. Eine mannigfaltige Erfahrung hat gezeiget, daß keute, die von andern Derkern bergekommen find, und sich hier niedergelassen haben, nach einiger Zeit ein blasses und kränklichen Aussehen erhalten haben, wenn sie gleich gesund und mit frischer Farbe angekommen sind. Und diese Schwächlichkeit has ben sie fast beständig, so lange sie hier gewohnet, halten, und sind selten wieder: ju ihrer vorigen Gesunds Die Schuld davon schob man auf die beit gelanget. vorerwähnten vielen Morake und still stehenden Gewässer, welche des Gommers eine Fäulniß annehmen. Dan kann sie auch mehr als deutlich an dem unangenehmen Gestank, den die sumpfige Gegenden diese Zeit von sich Die Dünste von diesem stinkenden geben, ertennen. Wasser werden den nächst wohnenden leuten zugeführet, und schleichen sich mit bem Uthem, und durch die Schweißlocher in den Körper, und sind auf diese Weise der Be= Wornehmlich herrscht das Wechsel= sundheit nachtheilig. fieber

sieber hier stadt zu Ende sedes Sommers: Ich war mit einigen jungen Leuten bekannt, die zugleich mit mir von England nach Amerika kamen. Sie reiseten gleich nach der Unkunft gesund nach Salem, wurden aber nach einis gen Wochen krank, und ehr der halbe Winter vorbenzes gangen, waren sie schon beide in das Neich der Todien gewandert.

Der Safran wird hier von vielen gepflanzet. Man hält aber den hiesigen nicht für so gut und kräftig, wie den, der aus Frankreich und England kömmt. Vielzleicht verbessert er sich, eben so, als der Todack, wenn er einige Jahre gelegen hat.

Dieserige Urt Zaumwolle\* die ein Kraut ist, und sährlich gepflanzet werden muß, hatten verschiedend hieselicht zu säen angesangen. Sinige hatten sich den Stamen von Carolina, wo man geosse Pflanzungen das don hat, verschaffet. Andere hatten ihn aus der Banus wollez: die sie gekauffet ausgepflückt; und in die Erde gestellt. Sie sagten, daß sich ansänglich tiese Schwistigsit:ereighete, daß der Sammen von den hier gesätzen Pflanzen nicht geine gun Reiferkände. Denn in Carolinal den da derselbe zuerst gekommen, ist der Sommer beides länger und wärmer als hier. Nach der Zeit aber haben sie sich eine kier nuch dem Climate zu richten anges sanzen, und eilem nun gleichsam mehr als vorher, so daß ihr Sammen sest vollig reif wird.

Die Ruckreise gieng des Abends vor sich.

3 4 Bom

Gossypium herbaceum.

Vom vierten. Crabbs tra wurde sowohl von den Engländern als Schweden eine Art von wilden Apfels baumen genannt, die an verschiedenen Dertern in: ben Wals vern und Waldwiesen, insonderheit aber auf etwas erhal benen Flußhügeln muchs. Hier in Jersen war der Baum \* etwas selten; in Pensylvanien aber wuchs genug davon. Einige hatten einen einzelnen Baum neben ben Höfen wegen des schönen Geruchs, den die Bluthe giebt, ges Er war nun vor ohngefähr einem ober höchst 2 Tagen in Blume gekommen; boch waren die meisten Bluthen noch nicht ausgeschlagen. Diese sind aufs genaueste denjenigen ähnlich, die sich ben unsern gewöhnlichen Apfelbaumen finden. Mur stößt die Farbe der Blu men des Crabbbaumes etwas mehr auf roth, obgleich bep den zahmen viele Blumen fast eben so roth sind. Der Beruch aber unterscheidet sie bentlich. Denn ben diesen wilden ist er sehr angenehm; und hat etwas vonidem Ge ruch der Hindbeere an sich. Die Aepfel wurden klein, und sind ziemlich sauet, so daß sie niemand essen konnte. Doch sagte man, daß sie zu Esig dienlich wären.: Sie liegen hier unter bem Baume ben ganzen Winter über, haben alsdern eine gelbe Farbe, und nehmen selben eher, vis im Frühling; Schaben.

Ich tanp nicht unterlassen, eine Anmerkung hies ben zu machen. Diese Erabbbaume oder wilden Aepfelbaume siengen erst gestern oder heute an, ihre Bluthen zu zeigen, da im Gegentheil die gewöhnlichen oder zu Hause

Clayton nennt ihn in Gronov. Flor. Virg. 55. Malus syluestris, floribus odoratis, und der Ritter Linnaus in Spec. pl. 480. Pyrus coronaria.

hause gezogenen Aepfelbaume, die von Europa hieher geführt worden waren, nun kaft schon ausgeblühet hat Eben so siepgen die wilden Kirschbaume erst den mölften im Man zu blüben an, da doch die zahinkn,:\* der von Europa gekommenen, schon den vier und zwanjigfin des Aprils, (alles nach dem neuen Gül::gerech= mt) die ersten Bluthen trugen. Mit, dem schwarzen Wallnußbäumen hatte es hier im kande eben die Adendands nif, nehmlich, das sie weber kaub noch Blüthen zu-erkennen gaben, als ben den Europäischen: hier gepflamten Wallnußbaumen schon beide Theile sehr groß waren. hieraus siehet man, daß Baume von einerlen Geschlecht, die aus Europa hieher geführt worden, weit früher bluhen, als diesenigen von eben dem Geschlechte, welche hier seit langen Zeiten wild gewesen sind. Die Urfache, warum die Amerikanischen sich in Ansehung der Europäis schen verspäten, kann ich nicht sagen, wofern sie nicht diese ist, daß die Europäischen ihre Blumen hervorbringen, wenn sie hier einen solchen Grad ber Warme bekommen, den sie in ihrem vorigen Geburtvorte gehabt haben. Es ift, als wenn es ihnen unbekannt ware, daß hier nach einer solchen Wärme oft eine ober mehrere kalte Nächte sich ereignen, welche hernach ihre Blumen vers derben können, nachdem sie dieselben gleichfam durch kist herdorgelocket haben. Denn in den kalten kandern fals kn nach einem ähnlichen Geabe ber Wärme selten so kalte Mächte ein , daß die Blumen davon besonders Schaben nehmen sollten. Im Gegentheil scheinen die wilden Bäume von uralten Zeisen gleichsam von der Err fahrung, 35

<sup>&</sup>quot; Cerafus fat.

fahrung, (wenn ich so reven darf) belehret zu senn, daß so nicht tathfam ist, sich von der ersten Wärme him tergehen zu lassen: sondern sie erwarten daher eine stärfere Hicker, da sie dann ziemlich vor den Fossnächten sicher sind. Daher geschieht es auch, daß die Blumen den den Europäischen Bänmen oft erfrieren, sehr selten aber hen ven wilden oder densenigen, die dem Lande eizgenthünlich sind, welthe zu eben dem Geschlechte, als die Europäischen gehören. Wit erkennen sier die Weischtel des allweisen Schöpfers.

Pom fünften. Des Morgens frühe reisete ich nach Rapaapo, welches ein grosses Dorf von fast lauter zerstreueten Hösen war. Es wurde einzig und allein von lauter Schweben bewohnt, so daß kein einziget Engländer oder semand von einer andern Nation sich daselbst hatte niederlassen dürsen. Daher haben sie hier am allerbesten ihre Muttersprache, das Schwedische, beibeshalten, und ben der Rede mischten sie nicht eben viele Englische Wörter ein. Die Absicht meiner Reise war, theils den Ort zu besehen und Kräuter nebst außern merkspürdigen Dingen aus der Naturgeschichte auszusuchen, theils auch die Stellen, wo der so genannte weisst Wacholder \* wuchs, zu sinden.

Die Mayblumen, so wie sie von den Schweben heisen, sahe man heuse überall, wo ich reisete, in den Gehölzen auf düreten oder auch halb seuchten Orten wachsen. Die Schweden haben sie mit diesem Namen betegt, weil sie im Min am besten in Whithe stehen.
Andere

Dwita Enen, Cupressus thyoides.

Andere von den Schweden und Hollänvern nennen sie Dinrrerbisem, weil steh-die Blumen gemeiniglich zur Psingstzeit in ihretn besten Ethinucke besinden. den Englandern haben sie ven Ramen welld Zoneysuckle. Dem ste sind von weiten bem Geißblatte; \* das von ihnen so genannt wird, sehr ähnlich. Gie teugen sest soft durchgängig Blumen, welche in ister Art eine Zierde waren, ja bem Gelfblatte und bem Schlidtraute \* hierin wenig nachgaben. Die Bluthen fitzen an sebweder Stelle wie in einem Kreise, und sind von einer dunks krn oder heltern schönen rothen Farbe: Wenn sie aber eine Zeit hervor gewesen sind, bleichet sie Gonne aus, so daß sie zusletzt fast weiß aussehen. ::s. Ich. weiß nicht, wie der Herr Colden sie gelb' nennen kann. Die Höfte des Busches ist verschieden. Einige hatten eine Manns= bibe, und bisweilen noch drüber, erreichet; andere waren aber klein; ja einige waren kaum über eine Quethand hoch: und bennoch stunden sie mit ihren schönen Blumen gezieret. Die Leute wußten hier keinen anbern . Nupen von denselben anzugeben, als daß man nur die Blumen, weil sie schön aussehen, fammlete und in Tőpse sette. Sie haben zwar einigen Beruch, aber nicht sagen, daß er so besonders angenehm mare. Sie verdienen aber doch wegen ihrer vortrestichen schönen Farbe, einen Plat in cincin Blumengarten. \*\*\*

Die

<sup>\*</sup> Perielymenum ober Caprifolium.

<sup>\*\*</sup> Hedylarum.

Der Netter Linnaus neunt ste Azalex foliis ouatis, corollis pilosis, staminibus lungissmis. Spec. pl. p. 150.

Die Zockenähren kamen mir heute zum ersten mahl in diesem Jahr zu Gesichte. In dem alten Schweiden lassen seinen Steil, den lassen sie sich zur Erichsmesse nach dem alten Stil, seben. In dem neuen Schweden versicherte: man die Nockenähren im Aprill wahrzunehmen, der Frühling mag dann so spät, als er immer will, eintressen. Doch bestommen sie in dem einen Jahr die Aehren im Aprill zeitiger, als in dem andern. Diesen Frühling rechnete man überall, für einen von den spätern.

Manteskühe \*\* wurden von den Schweden eine Ars Frosche genannt. Bober sie biesen Namen' entless net haben, konnten sie nicht sagen, sie glaubten aber doch, daß er zuerst aus der Sprache der Wilden herges leitet ware. Die Englander nannten sie Bullfrog, das ist, Ochsenfrosch, ein Name, der sich auf ihren kaut beziehet. Einige von den Schweden bedienen sich theils des. Englandischen Namens, theils übersetzen sie ihn :Schwedisch, und nennen sie Orgrodor. Ich hatte heute zum ersten mahl Gelegenheit, sie zu horen und ju feben... Als ich geritten kam, und vor mir ein Bloden vernahm, wußte ich nicht anders, als daß ein Stier jenseits einem Wasserbamme in den Gebuschen fund, und da seine Stimme erhob; indem ich damahls nicht an die sen Frosch gedachte. Doch kam es mir vor, daß der Laut etwas heiserer war, als soust ben einem solchen Thier

<sup>\*</sup> Das ist, um den isten im Map.

<sup>\*\*</sup> Mantesstor. Der Frosch heißt ben dem Ritter Linnäus Rana boans, Syst. Nat. T. I. p. 213. Catesby hat ihn in seiner Nat. Hist. of Carol. Vol. II. p. 72. unter dem Rasmen Rana maxima Americana aquatica, beschrieben, und in tin natürlichen Farben abgebildet.

ju senn pfleget. Indessen gerieth ich in Furcht, daß ein arger und flößiger Stier, ob ich gleich keinen sabe, in der Rahe ware. Ich blieb auch in den Gedanken, bis ich ein paar Stunden hernach mit einigen Schweden von diesen Froschen zu reden kam. Da entsann ich mich gleich, daß es einer von diesen gewesen, ber so gewaltig blockete, als ich unterwegens war; denn die Schweben berichteten mir, daß hier in dem Damme eine Menge von ihnen vorhanden ware. Ich stellte nachher baselbst eine starke Jago nach ihnen an, damit ich einige erta pen möchte. Unter allen Arten von den hier befindlichen Froschen ist diese die größte. Man erzählte, daß sie, gegen ben Herbst, so bald die Witterung etwas kuhl wird, sich in den Schlamm, ber auf dem Boden in Teichen und andern stillstehenden Gewässern liegt, vergraben, woselbst sie ganz still, und wie in einem Schlummer, den ganzen Winter über, liegen. So bald aber die Wittes rung im Sommer warmer wird, fangen fie an aus'ihren Schlupfwinkeln hervorzukriechen, und ihre Stimme boren zu laffen. Wenn der Frühling sehr zeitig ift, so ver=' nimme man sie schon zu Ende des Merzen, nach der als ten Zeitrechnung, wenn er aber etwas später einfällt, so kommen sie, nach Verschiedenheit ber Witterung, ents weder früher oder später im Uprill hervor. Die Stellen, wo sie vornehmlich ihren Aufenthalt haben, sind grosse ober kleine Sumpfe von stillstehendem Wasser. hiefelbst trift man sie in ziemilicher Menge an; nicht aber gerne in fliessendem Basser. Es entstehet ein erstaunliches Geräusch, wenn viele benfammen sind, und alle mit vollem Halfe auf einmahl anstimmen. Ihr kaut hat vollig eine Aehnlichkeit inft beni Blocken eines Ochsen! oder

oder Stiers, der etwas beiser geworden, fo daß die Stimme nicht so recht rein ist. Sie schrenen bisweilen so stark, daß wenn zwen Personen neben dem Teiche ste. hen, die eine kaum, was die andere fagt, vernehmen kann. Sie lermen und blocken alle auf einmahl, halten alsdann ein wenig ein, und fangen darauf wieder an. Es scheint als wenn einer von ihnen Hauptmann ober Unführer sepn solte, so daß, wenn er zu blöcken anfängt, alle die übrigen einstimmen, und wenn er aufhört, alle andere gleichfalls schweigen. Dieser giebt alfo gleichsam Anleitung, wenn sie insgesamt ihr Geschren anfangen, und wenn sie es endigen sollen. Wenn ihr Unführer wie ein Zeichen giebt, daß sie aufhören sollen: so vernimmt man von ihm einen kaut, ohngefähr als Pup. Ben Tage lermen sie selten so stark, wosern das Wetter nicht trüb ist: sondern sie lassen sich pornehmlich zur Nachtzeit bo-Des Abends, wenn es still ist, hört man sie bismeilen fast in der Entfernung einer Schwedischen Biertelmeile. Sie sitzen, wenn sie anstimmen, gemeiniglich in der Wasserstäche zur Seite in den Gebuschen, und stecken den Kopf aus dem Wasser in die Höhe. Wofern man dann leise und behutsam gehet, so kann man ihnen gapt nahe kommen, ehe sie weghüpfen. sie sich unter das Wasser tauchen, wenn es gleich ganz seicht ist, so glauben sie, daß siezgesichert sind.

Bisweilen siken sie ein Stück von dem Teiche ober dem Sumpfe ab: so bald sie aber eine Gefahr bemerken, eilen sie mit großen Sprsingen nach dem Wasser. Sie sind sehr geschickt zu hüpfen. Wenn der Frosch von der rechten Urt if "so lest er dann und wann ein pgar Alas-

ter und noch darüber ben jedem Sprunge zurück. Ich hörte zu mahreren mahlen von den alten Schweden eine lustige Historie, die sich zu der Zeit zugetragen hat, als die Wilhen hier mit den Schweben zusammen wohnten. Es ift bekannt, daß diese Indianer sehr geschwinde lau-Ich habe sie ben dem Obersten Johnson dem besten Pferde, in seinem farksten kaufe, auß ges naueste folgen, und demselben fast vorben laufen geser hen. Um nun zu zeigen; wie grue Springer diese Frosche waren, hatten einige von den Schweden mit einem jungen Indianer gewettet, daß er durch kaufen die Man= testuh nicht einzuholen im Stande wäre; nachdem fie sich nur vorbehalten hatten, daß die Manteskuh ein paak Springe voraus haben könnte. Sie führten daher eie nen solchen Frosch, den sie in einem Teiche gefangen hats ten, auf ein grosses Feld, und branmten ihn mit einem feuerbrand an dem Schwanze, und liessen ihn so los. Das Brennen des Feuers, und der Indianer, der ihn dicht zu verfolgen suchte, hatten einen solchen Eindruck auf ihn, daß er nach der Länge des Feldes feine gewöhne lichen langen Sprünge machte, so geschwinde als er immer vermögend war. Der Indianer sieng, jur bestimm= ten Zeit; ihm nach allen Kröften nachzusehen an, Bethöne von seinem kaufen aber trieb dem Froshe einen desso größeren Schwecken ein, indem er sich ohne Aweisek süchtete, aufs weue, an empfindlicheren Theilen, vom kuer geguälenzu worden, und daher nerdoppelte der Frost seine Springe. Dadurch erveichte er eher seinen Etid, als periMilde nachkommen konnte, welcher bark auf sth genothiget sabe, die ausgesetzte Wette du bejablen.

In einigen Jähren findet man ihrer mehr, in andern weniger. Es wuste niemand zu sagen, .ob die Schlangen sie zu effen gewagt haben, ob sie gleich die kleinern Arten häufig umbringen und verzehren. Die Pravensleute: sind nicht immer mit diesen Froschen zufrie den. Denn wenn fle über junge Banse und Enten ge: rathen, beissen sie bieselben tobt, und essen sie auf. Bis: weiten haben sie auch kleine Ruchlein, Die sich dem Teiche zu sehr genähert, weggeschleppt. Ich habe nicht be: merte, of sie zu beissen versucht haben, wenn man sie in den Händen hält, ob sie zwar mit kleinen Zähnen versehen sind. Wenn sie jemand schlägt, so schreyen sie fast wie Kinder. Man erzählte, daß einige ihre Schenkel und Hinterfusse zur Speise, die ziemlich wohlschmectend senn soll; zubereiten lassen. Uebrigens wußten sie ihnen keinen Mugen benjulegen.

Der weisse Wacholder \* ist ein Baum, ber von den Schweden diesen Namen führte, und hier und an mehrern Orten in seichten Sümpfen wuchs: Dem Stamme nach sieht er sast wie einer von unsern alten grossen und geraden Wacholderbäumen in Schweden aus. Die stackelichen Blätter sind aber versthieden, und inwendig ist der Baum weiß. Die Engländer nannten ihn White Cedar, oder weissen Eeder, weil er im Winter grün ist, und die Veetter, die davon gemacht werden, densenigen von Ceder ähnlich sind. Es kann aber weder der eine Name, noch der andere, gebilligt werden. Denn dieser Baum ist ein Cyspeliligt werden.

<sup>\*</sup> Dwita Enen.

verk. \* Er wächst allezeit in ganz. nassen und seichten Simpfen, so das man schwer hat durchzukommen; weik es meistentheils zwischen den Erdhügeln voll von Wasser Diese Eppresidaume stehen daselbst sowohl auf den Erdhügeln, als in dem Wasser selbst. Hier wuchsen sie ganz dicht aneinander, mit geraden und ziemlich dicken und hohen Stämmen. Sie waren hier aber schon stark abgehauen. An andern Orten, wo sie in Frieden wach sen können; sind sie gemeiniglich so hoch und dick, als die größten Kannen. Sie behalten ihre grünen Blätter beides Winter und Sommer. Der untere Theil des Stammes ist ben den grossen ohne Zweige. Von den Englandern werden die Sumpse, worinn sie wachsen Cedars Swamps genannt. Golcher Eppressümpfe giebt es hier in Meu: Jersey viele, wie auch an verschies denen Stellen in Pensplvanien, und in Neu-Pork. Die ausserste Gränze nach Morden, wo man den Baum wachsen bemerkt hat, ist ben Goschen in der Provinz von Neu-York, ohngefähr unter dem ein und vierzigsten Grad, und der fünf und zwanzigsten Minute der nördlis den Breite; wie mir der Doctor Colden berichtete. Denn nach Morden ausserhalb dem genannten Orte, soll er nicht mehr wild wachsen. Dieser so genannte weisse Bacholder ist hieselbst einer von den Baumen, die der Käulniß am stärksten widerstehen, und in so ferne halt er mehr aus, wenn er über als unter der Erbe stehen kann. Daher

Daher nennt ihn Miller, in seinem Gardeners Dictionary, Cypressus Americana, frustu minimo; und der Ritter Linnaus Cupressus (thyoides) foliis imbricatis, frondia bus ancipitibus, Spec. plant. p. 1003.

Zeisen 11. Theil.

Daher wird er zu allerhand Absichten gebraucht. Werzäunug und Staben ist er sehr dienlich, wie auch ju Pfählen, die in die Erde gesteckt werden. der so genannte rothe Wacholderbaum darin einen Vor. zug. Zu Canoen oder Nachen läßt er sich auch gebrau Die schinalen und binnen wendet man zu Ton: nenbandern und dergleichen an; weil sie weich sind und sich aut biegen lassen. Aus den dicken und erwachsenen Baumen hauet man Zimmer und anderes zur Böttger: Man zimmert auch Häuser davon auf, welche in der Dauer diesenigen, welche hier von Amerikanischen Eichen, sie mögen auch senn, von welcher Art sie wollen, aufgeführet find, übertreffen. Es waren sehr viele Häuser in Rapaapo hievon erbauet. Die Dielen von biesem Holze nahmen sich gut aus. Der vornehmste Rugen aber, ben dieser Eppreß hat, und warum er hier so beliebt ist, ift dieser, daß man aus demselben die allerbesten hölzernen Dachschindeln verfertigt. · Schindeln werden den andern wegen verschiedener Ursachen vorgezogen. Zuerst widerstehen sie der Fäulniß lan: ger, als andere Holjarten an diesem Orte, wenn ber tothe Wacholder ausgenommen wird. Sie sind auch sehr leicht, so daß das Gebäude keiner starken Sparren nothig hat, um das Dach zu tragen. Und aus eben der Ursache ist es überflüßig, so bicke Mauern zu errichten; weil sie von keinem' schweren Dache gebrückt werben. Bey Feuersbrunften ift auch die Gefahr geringer, pe: ben oder unter den Dachern zu gehen, wenn sie nieder: gerissen werden; indem diese Schindeln, wegen ihrer besondern keichtigkeit, ben dem Herunterfallen keinen sonderlichen Schaden verursachen konnen. Sie faugen iwar

war das Wasser, in soferne sie etwas schwammig sind, an sich; so daß die Dacher ben Feuersbrunsten bald naß gemacht werden konnen, wenn man dem Jeuer Einhalt thun will. Ihre Fettigkeit aber macht boch, daß die Nasse ihnen nicht schädlich wird, sondern leicht wegdun= flet. Wenn sie brennen, und vom Winde herumgeführt werden, so haben sie gemeiniglich eine so genannte tobte Roble, welche nicht so leicht, wo sie hinfallt, jundet. Es können auch diese Dacher ben Jeuersbrunften leich. ter als andere, wofern es nothig ist, durchgehauen werden, weil sie dunn, und dem Beile nicht zu hart sind. Diese Eigenschaften machen, daß ben keuten, sowohl auf bem kande, als in den Städten, so viel daran gelegen ist, ihre Häuser bamit zu bedecken, wenn das Holz nur einigermassen zu erhalten flehet. Daher find beides die Kirchen und die Wohnhauser der bemittelten leute in den Städten mit solchen Dächern versehen. An vielen Orten in Neu-York, wo dieser Baum nicht wächst, hat man doch Häuser, die mit Schindeln von dieser Art bedeckt sind, welche sie sich von andern Gegenden verschaft haben. Go werden jährlich eine Menge, aus Eggharbour und andern Derkern in Neu-Jersen, nach der Stadt Meu: Pork verführt, von wo fie nach= her in der Provinz dieses Namens weiter herumgebracht werden. Es wird auch sährlich eine Menge bavon nach den Westindischen Inseln, zu Dachschindeln, Kaßbauben, und bergleichen, verschiffet. Dergestalt arbeitet man hier auf verschiedene Art, diese Baume nicht allein zu verringern, sondern sie auch zu vertilgen. Sie richten hier, wie an vielen andern Orten, wenn bie Sache ben Wald betrift, blos ihr Augenmerk auf ihren eigenen

eigenen und den gegenwärtigen Vortheil, nicht aber auf die künftige Zeit. Daher sind auch schon an vielen Stellen die Wacholder oder Enpressumpfe gang ausgeles ret, und stehen blos einige kleine Sprosse hier und da Daß diese sich aber nicht in der Geschindignech übrig. feit erheben, sondern Zeit erfordern, ehe sie zum Zim merwert gebraucht werden konnen, merkte ich jur Onuge, als ich ben verschiedenen die Saftringe zählete. es ist bekannt, daß ein Baum nur einen Saftring im Jahr erhält. Ein Stamm, von dren Biertelellen im Durchschnitt, hatte an bem bicken Ende 108 Saftringe; ein anderer, von zwen Viertelellen und 5 Zoll im Durchschnitt, hatte daselbst 116; und ben einem andern, von einer Elle im Durchschnitt, konnte man bis 142 Ringe zählen. Es werden baber wenigstens 80 Jahre erfort dert, ehe ein vom Saamen erwachsener Baum von dies ser Art jum Zimmerwerk taugen kann. Unter ben Bortheilen, welche die von diesem Baume geschnittenen Schindeln haben, rechnete man densenigen auch, daß fie sehr leicht sind. Aber diese sonst an sich selbst so gute und nutbare Eigenschaft, durfte doch hinkunftig in Philadelphia, und an andern Orten, vielen, die ihre Steinhäuser mit Enpresschindeln gedeckt haben, nach theilig werben. Denn weil diese Schindelbächer ihrer grossen Leichtigkeit wegen, die Mauern sehr geringe druden und beschweren: so haben sie ben dem Baue bie Mauern zur Ersparung barnach eingerichtet, und sie folglich sehr dunne gemacht. Ich maß hier ihre Dicke ben verschiedenen Häusern, die drey Wohnungen, ohne den obersten Boden und den Keller mitzurechnen, hoch was ren; und fand, daß sie ben den meisten eben 9\frac{1}{2} Zime. merzoll,

merzoll, ben einigen aber gegen 10 solcher Zoll, betrug. Es war baber kein Wunder, daß man ben ben sarken Surmen ganz deutlich seben konnte, wie selbst die fteis nernen Giebel hin und her schwanketen, vornehmlich an solchen Häusern, welche etwas fren kunden. Da nun diese Eppresbaume bald hier im Lande mangetn werden, und man hinkunftig, wenn die jezigen Dächer verfault sind, schwerere, entweder von Ziegeln, ober anderm schweren Holze aufführen muß: so kann leicht geschehen, daß die erwähnten bunnen Mauern, nicht eine solché Schwere tragen können. Sie mussen aksdann entweber serbrechen; ober man muß, die Mauern zu untersutzen, neue Pfeiler aufmauern, die das Dach tragen follen : ober man muß auch das ganze Haus niederreissen, und dickere Mauern errichten. Dies haben auch schon andete vor mir angemerkt. Einige bedienten sich der Späne anstatt Thees, und versicherten sie, daß sie, was den Nuțen für die Gesundheit anbelangt, besser, als der ausländische Thee, waren. Es hielten alle dafür, daß. das Wasser, welches man in diesen Enpressümpfen sindet, sehr gesund, und zuträglicher, als sonst etwas, zu Es erweckt eine grosse Eßbegierbe; wels trinken wäre. des sie mit verschiebenen Beispielen zu bestätigen suchken. Diese Eigenschaft schrieben sie theils dem Wasser, bas mit dem Harze von diesem Baum angefüllt iß, zu, theils den Ausdünstungen, welche von diesem Baume kommen, und durch den Geruch sehr gut erkannt werden können. Sie meinten, daß die gelbliche Farbe des Wassers, weldes zwischen den Bäumen stehe, von dem Harze, das die Wurzeln des Baumes von sich geben, herkame. Darin kamen auch alle überein, daß dies Wasser im beis-RB

sen Sommer ebenfalls sehr kale ist. Dies dürfte zum Theil van dem Schatten, ben es beständig hat, herrüh. ren. Ich redte hier im kande mit verschiedenen, welche sich vorgesetzt hatten, um ihre Esbegierde wieder herzu stellen, nach solchen Eppreßsumpfen hinzureisen, und das selbst einige Zeit von diesem Wasser zu trinken. Bartram hatte einen soldzen Baum an einem trockenen Orte gepflant; es hat aber baselbst nicht mit ihm fort gewollt. Er hat ihn darauf in ein sumpfiges Erbreich versetzen lassen, moselbst er gleichsam neues Leben erhalt ten, und sich gut angelassen hat. Und ob er gleich nicht über eine Mannshöhe gewachsen war, so kund er doch Eine Sache ist boch ben seiner Fortvoll ven Zapfen. pflanzung merkwürdig. Der Herr Bartram hatte zwen Jahre nach einander im Frühling die Zweige an ihm abs geschnitten, und sie in nasse Erde gesteckt, wo sie Wurzeln geschlagen haben und gut fortgekommen sind; ich habe es mit eigenen Augen gesehen.

Der rothe Wacholder ist ein anderer Baum, bessen ich in dieser Reisebeschreibung an mehrern Orten gedacht habe. Er hat daher den Namen des rothen Wacholders von den Schweden, die hier wohneten, ershalten, weil das Holz dieses Baums inwendig sehr roth ist, und hübsch aussiehet. Die Engländer nennen ihn Red Cedar, oder rothen Eeder, und die Franzosen in Canada Cedre rouge. Doch ist der Schwedische Name der beste. Denn der Baum ist kein Ceder, sondern ein Wacholder. \* Wenn er zuerst auswächset, hat er ziemsliche Uehnlichkeit mit unserm Schwedischen; nachdem er aber

<sup>\*</sup> Inniperus Virginiana. Linn Spec. 1039.

aber etwas grösser geworden ist, bekönimt er ganz andere. Die Beere sind, beides der Gestalt und der farbe nach, so wie ben unserm Schwedischen beschaffen; doch sind sie gemeiniglich nicht völlig so groß, obgleich die kr rothe Wacholder jur Höhe eines groffen Baums ge= In Nacoon fand man sie nur einzeln stehen, und jwar nicht sehr groß. Un andern Orten aber habe ich sie in grosser Menge gesehen. Meistentheils gefällt ihm an solchen Stellen, wo unser Schwedische, zu wachsen, wrnehmlich auf den Unbohen neben Fluffen und Stro men, wie auch auf andern Anhöhen, in einem durren und öfters ziemlich magern Erdreiche. Auffer bem aber habe ich ihn in Menge, und zwar zur Dicke und känge, wie sast die höchsten Tannen, auf dürren und magen Sandheiben, wachsen gesehen. Gegen Canada zu, ober da wo ich ihn am meisten nach Norden gesehen habe, hatte er vornehmlich Vergklüfte zu seiner Wohnstelle gewählet. und hieselbst wuchsen der rothe Wacholder und der ges wöhnliche Schwedische unter einander. Der Ort, wo ich ihn am längsten gegen Norden wild gefunden habe, wer in Canada, 18 französische Meilen südwärts von der Bestung St. Jean, oder ohngefähr unter dem 44sten Grad und der zosten Minute der nördlichen Breite, Sonst sabe ich ihn auch in einem Garten auf der Insel Magdalena, welche in dem kaurenzflusse gleich neben der Stadt Montreal in Canada liegt, und dem damahligen Gouverneur in der erwähnten Stadt, dem Baron Longueil, jugehörte, sehr gut fortkommen. Er war aber von Dertern, die weiter nach Süben gelegen sind, gehohlet, und da gepflanzt worden. Unter allen Holzar= ten, die man hier zu kande findet, wird diese für die dauer= \$ 4

Vauerhafteste, und welche der Fäulniß am stärksten wie dersteht, gehalten. Man gebraucht sie daher vornehm= Iids in solchen Fällen, wo bas Holz leicht in Fäulniß gerath, insonderheit zu allerhand Arten Pfahlen, welche in die Erde gesteckt werden sollen. Geine Dauerhaftigkeit wurde von vielen so sehr geruhmt, daß sie glaubten, ein Hebeisen könnte, wenn es zugleich mit einem Pfähl von dem rothen Wacholder in die Erde gesetzt würde, eben so balb verrosten, als ein Pfahl von diesem Holze verfaulen wsirde. An vielen Orten find beides die Zäune und ihre Pfähle bavon gemacht. Die besten Canven bber Machen, welche aus einem einzigen Stücke Holz ausgegraben werben, bestehen aus dem rothen Wachols Denn sie halten langer, - als sonst ein anderes Holz wider die Faulniß aus, und schwimmen babon sehr Teicht auf dem Wasser. In Neu-York habe ich ziemlich groffe Jachten gesehen, die ganz und gar von diesem Wacholder erbauet waren. Berschiedene Jachte aber, welthe von der erwähnten Stadt den Hudsonsfluß hinauf nach Albann gehen, find auf eine andere Weise, wie ich oben \* beschrieben habe, wegen ber daselbst angeführten Ursachen) erbäuet. 'In Philadelphia zimmert man keine Jachten ober Fahtzeuge bavon, weil ber Baum zu einer solchen Grösse und Menge daselbst nicht zu erhalten ste: Aus eben der Ursache sind auch nicht die Dächer mit Schindeln von der Art beleget; "an den Orten aber, wo er in Menge gefunden wird, ist er zu Vordächern Per reife Kern von diesem Wacholder ist portreflich.

<sup>&</sup>quot;In dem zien Theile auf der 264sten und ber folgenden Seite.

von einer schöften rothen Farbe, imd'die Arbeit, so man baraus macht, sieht anfänglich sest gut aus, ju geschweigen, daß ste zugleich einen angenehmen und gesuns ben Geruch von'sich giebt. Die angenehme Fütbe aber wird immer schwächer, je älter bie Sachen werben, bie man daraus verfertigt hat. Bare bieß kicht, so wutbe es ein köftliches Holz, zur Tischkerakbeit senn. " Ich febe ben desti Rerest LAutris, einem bon den vornehmsten ber Pensploumischeit Megierung, und Quacker, auf seinem kandgute einen Saal; welcher vor bielen Jahren an ben Wänden inwendig mit Brettern von diesem rothen Waholder überzogen worden. Heir Morris verficherte, baß sie anfänglich sich sehr gut ausgenommen hatten: setzt war aber die Farbe so verblichen, daß diese Bretter ganz heßlich ausfahen. Insonderheit hätte die Sonne neben den Fenstern die Farbe ganz ausgesogen, und war das Holz da so hell geworden, daß er Mohogonpholz in die Stelle hatte muffen hinsessen laffen. Doch versicherte man, daß man dieser Veränderung der Farbe in etwas vorbeugen könnte, wofern das Holz, wenn es noch neu ift, und eben gehobelt worden, mit einem dunnen Firniß überzogen wird, und man hernach verhfitet, daß es keine Stoffe bekönine. Benigstens thut dieß so viel, 'daß das Holz weis länger seine hübsche Farbe behält. Weil es anfänglich einen angenehmen Geruch hat, 'jo pflegen einige die Hobelspäne davon in Kasten oder Schränke, vo sie wollene Rielder verwähren, um sie wider ben Wurm zu sichern, hinzulegen. Andere lassen kaben in Byroen und Schränken von dem rothen Wacholder, ju Dieser-Rugen aber ist nur eben der Absicht, machen. so lange, als bas Holy frisch ist, zu erwarten. mit

mit der Zeit verliert, es seinen Geruch, und tauget als dann nicht mehr, dieses Ungezieser abzuhalten. Rach England wird bisweilen Bauholz davon versandt, welches ziewlich gut bezahlt wird. An vielen Orten um Philadelphia, wo jemand von den Vornehmen und keuten von Stande, die in der Stadt wohnten, ihre Höfe hatten, war gemeiniglich von der großen kanbstrasse ganz bis zum Hofe hinauf, eine Allee von diesen Bau-Die untern Zweige waren abgehauen, men gepflanjt. und oben war der Baum gezwungen in eine bubsche Krone zu wachsen. Er sab zur Winterzeit, als das kaub von allen andern Baumen abgefallen war, schon aus. Dieser Baum steigt auch nicht in der Eil in die Höhe, sondern erfordert gleichfalls seipe Zeit, ehe er zu einer beträchtlichen Dicke und Reife gelangt, welches aus bem solgenden erhellet. Ein Stamm, von 2 Biertekellen, und 13 Zoll im Durchschnitt, hatte 188 Saftringe: zwen andere, von 3 Viertelellen im Durchschnitt, hatten du verläßig über 250; denn eine Menge Saftringe waren so sein, daß ich sie nicht mit Sicherheit übergählen konnte, Dieser Baum wird auf eben die Weise, wie unsere gewöhnlichen Wacholder, bier fortgepflanzet, nehmlich, insonderheit durch Vögel, welche die Beere essen, die Steine ober Saamenkörner ganz von sich abgehen lassen. Um die Fortpflanzung dieses nützlichen Baumes hier im kande zu befördern, war in einem Pensplvanis schen Calender, oder einem so genannsen Poor Richard improved, für das Jahr 1749 eine Beschreibung von dem Herrn Bartram eingerückt. Diese gab die Art, diese Bäume zu pflanzen, und zu vermehren, an die Hand, und erwähnte auch mit wenigen Worten eines unb

und des andern Rupens, den man von demselben jiehet.

Des Abends stellte ich meine Rudreise an.

Vom sechsten. Die Maulbeerbäume \* sienz gen nun zu blühen an; das kaub aber derselben war noch sehr klein. Die keute an diesem Orte theilten sie in mannliche und weibliche ein, und sagten, daß diesenigen mannlich waren, welche niemahls Frucht trugen; alle diesenigen aber, die Frucht trugen, nannten sie weibliche.

Die Kechende Baumwinde mit Lorbeerblate tern \*\* wuchs in der größten Menge in allen Gumpfen an diesem Orte. Die Blätter fiengen num an hervorzus kommen. Den Winter aber verliert sie dieselben insges Sie klettert neben ben Baumen und Buschen in die Höhe, und läuft so kreukweis hin und her von dem einen Baum oder Busche zu dem andern. Auf diese Beise versperrt sie bergestalt alle Oefnungen zwischen den Bebuschen, indem sie sich mit ihren Gabeln \*\*\* überall umwindet, und zugleich sich um sich selbst schlingt, daß man die größte Mishe hat, in den Morasten und Wäldern, wo sie häusig wächst, durchzukommen. Denn der Stengel ist unten voll von langen Stacheln, die so stark, wie an den Rosendornen sind, diese haaken sich in die Kleider ein, und zerreissen sie. Dieser verbrießliche Busch, kann bisweilen, wenn man sich nach Kräusern umsies

<sup>\*</sup> Morus rubra.

<sup>\*\*</sup> Smilax laurifolia.

<sup>\*\*\*</sup> Cirrhi.

umsiehet, öber forft in dem Geholze gehet, einen in grosse Verlegenheit und Gefahr setzen. Denn ohne daran ju gedenken, daß man seine Kleider, wegen ber vielen scharfen Stacheln, die er hat, aufopfern muß; fo verursacht er durch seine besondere Art in das Creux und in die Quer zu wachsen, einen starken Schatten und Dunkelheit in den Waldern. Daher muß man sich bis den, und gar bisweilen auf allen vieren durch die fleinen Defnungen, die er neben dem Boden fren gelassen, durchkriechen. Unter diesen Umständen kann man sich nicht so genau vorsehen und in acht nehmen, ober sich besinnen, ebe fich eine versteckte Schlange', an benen hier zu kande ein grosser Vorrath ift, in die Stellung fest, einem einen Hieb mitten ins Besicht zu geben. Der Stengel hat eben die Farbe, wie die jungen Rosendornen. Er ist nehmlich ganz grun und glatt zwischen ben Stacheln, so daß ein Unbekanter im Winter, wenn das kand wegist, ihn für eine Art Dornen halten murbe. Dager wird der Busch auch von den Schweden grön Törne genannt.

Dom achten. Es waren hier jest auf den Bäumen eine erstaunliche Menge Würmer, welche die Engländer Caterpillars nennen. Insonderheit nahm man eine Art von ihnen wahr, die noch für schlimmer, als alle die undern, gehalten wird. Diese zogen gleicht sam grosse weisse Spinnweben zwischen den Aesten der Bäume, so daß man sie weit weg erblicken konnte. Innerhalb einem sedweden derselben fand man Würmer oder Naupen zu tausenden, welche anfänglich sich in ihrem Geweste versteckt hielten, hernach aber heraus zu kriechen und sich, vornehmlich auf den Aepfelbäumen, zu verbreiten pstegten.

pslegten. Daben frassen sie alles kant auf:, und ente blosseten öfters ganze Anste, "Man hauchtete mir, daß sie in einigen Jahren einen so grossen Schapen erregt hats ten, daß die Aepfel und Pfirschenbaume so gut als keine Frucht gebracht haben, indem sie das kaub verzehm, und harauf die kahlen Baume dem starken Brennen der Sonne blosgestellet, wovon verschiedene gänzlich aus= gegangen sind. Die Leute pflegten diese Wärmer auf die Weise zu verbrennen. Sie steckten eine Stroß = oder flachsgarbe an eine Stange, zündeten sie an, und hielten sie unter diesen Geweben ober Restern, wodurch ein Theil verbraktite, die andern aber herunter fallen mu-Es frochen aber demohngeachtet sehr viele wieder ju dem Baum hinauf, welches man boch hatte verhindern können; wenn man sie entweder zertreten, oder auf andere Weise umbringen wollen. Ich lockte Hühner zu solchen Stellen bin, wo sie herunter gefallen was ren, und auf dem Boden zu tausenden krochen: sie liessen sie aber unberührt. Den Vögeln stunden sie auch Denn die Baume waren voll von Spinnweben, obgleich ganze Schwärme von Vögeln ihre Nester in den Garten angelegt hatten.

Dom achtzehnten. Ob man gleich schon einen Theil des Man zurückgelegt hatte: so waren doch die Nächte an diesem Orte sehr sinster. Ohngesähr eine Stunde nach dem Untergang der Sonne, war es schon so dunkel, daß man ohnmöglich aussen in einem Buche lesen konnte, so groß auch die Buchstaben darin möchten gewesen sehn. Und um 10 Uhr des Abends hatte die Jinsterniß, wenn es klar war, so zugenommen, daß es, wie

wie in den dunkeisten, aber doch sternklaren Herbstnäch Mir kam auch ver, daß bie ten ben uns aussahe. Sterne, wenn es gleich klar war, boch nicht bie Racht so gut, als ben uns in Schweben, erleuchteten. als die Rachts diese Zeit trub, und der Himmel mit di iken Wolken überzogen waren, möchte es wohl hier so finster gewesen sepn, wie ben uns in einer trüben unb dunkeln Herbst: oder Winternacht. Es fiel daher hie. felbst, so gar zu jetiger Jahrzeit, ben trüben Mächten, sehr schwer zu reisen, indem weder Leute noch Pferde den Weg sinden konnten. Die Nächte schienen mir, ber ich der hellen und herrlichen Sommernächte in Schweden gewohnt gewesen war, ganz garstig zu senn. Wir mei: nen bisweilen aus Unverstand, daß unser Waterland Schweden nicht so gut als andere känder sep. Wosern aber andere länder ihre Wortheile besitzen, so hat auch Schweden die seinigen. Und wenn alle Vortheile und alle Unbequemlichkeiten, die sich an beiden Orten sinden, genau mit einander verglichen werden: so bleibt Schweden immer so gut, als jedes anderes Reich.

Ich will kürzlich anführen, worin ich meine, daß dieser Theil von Amerika Schweden nachgeben muß, und warum ich; wie es Ulpsses mit seinem Ithaka machte, meinem alten Schweden den Vorzug vor dem neuen einräume.

In dem neuen Schweden bemerkt man folgende Mangel. Die Nachte sind daselbst den ganzen Sommer über dunkel, und den Winter wohl so sinster, ja sinsterer, als zu eben der Zeit, in Schweden. Denn hier hat man keinen Nordschein, keine Nordlichter, und die

die Sterne geben einen schwöchern Schein von fich. Wenn sich etwa ein paar mahl im Jahr ein Nordschein zeigen solkte, fo ift es viel. Es fällt kein Schnee im Winter, der die Nächte erheiteren und das Fahren erkichtern könnte. Demohngeachtet ist die Kälte öfters soscharf, wie ben uns, Der Schnee, der da fällt, bleibt blos wenige Tage liegen, und vergeht hernach ber ständig mit vieler Rasse. Die Klapperschlangen, Hornschlangen, \* Rothbäuche, \*\* grüne Schlangen und ans bene giftige Schlangen, gegen beren Biß öfters feine hilse ist, halten sich hier haufig auf. Hieher muß ich auch die Waldläuse rechnen, wovon die Wälder verschies dentlich so voll sind, daß man kaum durch einen Busch gehen kann, ehe ein ganzer Schwarm von ihnen auf eis nen gerath, und daß man ihrethalben sich oft in den Behölzen, so angenehm auch der Ort seyn mag, nicht niederlassen barf. Wie beschwerlich sie find, und wie grosse Ungelegenheit bas Bieh auch von ihnen verspüret, babe ich in den Abhandlungen der Königl. Schwedischen Mademie ber Wissenschaften beschrieben. Die Witterung ik hier so unbeständig, daß es eben, wenn man den eis nen Lag vor Hitze verschmachten möchte, den andern Lag so tühl wird, daß man über Kälte zu klagen Ursas de hatte. Ja diese geschwinde Beränderung geschieht östers an einem und demselben Tage. Daher kömmt es, daß sast niemand diese Abwechselungen aushalten kann, ohne an seiner Gesundheit zu leiden. Die Hige ist hier m Sommer entsetzlich, und die Kalte im Winter bisweilen

Dorniermar.

<sup>\*</sup> Rods bufar.

weisen sehr burchbringend. Doch kann man sich vor der Käfte allezeit verwahren: wenn aber die enstaunliche Hige peftig zusett, und lange anhalt, so ist kaum einige Hulfe zu finden. Man wird abgemattet, und weiß kaum, wo man sich lassen soll. Daher hat es sich oft zugetragen, daß die Leute von der heftigen Sige todt zur Erbe gefallen, wann sie auf dem Felde gegangen sind. Es berrschen auch viele Krankheiten, welche jährlich junehs men. Insonderheit entgehet fast niemand dem Wechsels sieber mehr, fondern viele mussen es jahrlich, nebst an dern Krankheiten, ausstehen. Die Erbsen konnen wegen der Würmer nicht gesäet werden. Un dem Rockens keime befinden sich Würmer; eben so find ihrer an ben Kirschbäumen sehr viel. Die Würmer an den Bäumen verzehren oft alles laub, so daß sie für das Jahr keine Frucht tragen, und daß eine Menge sowohl Frucht als undere Baume bavon ausgehet. Das Gras auf den Wiesen wird von den Würmern verzehrt. Sie verursa chen auch, daß die Pflammen, ehe sie halb reif werden, Die Eichen sind jum Bau ben weiten nicht so gut, als die Europäischen. Die Zäune halten nicht über 18 Jahr aus. Die Häuser stehen nicht lange. Die Wiesen sind elend, und mit einem schlechten Heu bewach Die Weide für das Bieb in den Wäldern besteht aus lauter untauglichen Gewächsen, welche sie nicht, ohne die größte Noth, antasten wollen. Denn es ist oft, in ganz groffen weiten Geboljen von weit abstehenden Baumen und schöner fetter Erde, schwer, einen einzigen Grashalm zu finden. Aus der Ursache ist das Bieb fast den ganzen Winter und lange im Sommer genothigt, mit neuen Schößlingen und Zweigen von Baumen zu füttern,

sättern, welche bisweilen mit keinem Läube versehen sind. Ja, daher giebt das Vieh nun so wenig Milch, und nimmt jährlich an der Grösse mehr und mehr ab. Die häuser sind außerst schlecht, zur Winterwohnung. Sehr oft ereignen sich Orkane oder Stürme, welche eine Menge Bäume umstürzen, Dächer und Häuser wegführen, und sonst einen mannigfaltigen Schaden verursachen, u. s. s. Einigen von diesen Veschwerlichkeiten könnte zwar durch Kunst abgeholsen werden; viele aber lassen sich gar nicht, oder nur mit grosser Mühe ändern. Also hat ein sedes Land seine Vortheile und Mängel. Glücklich ist der, so mit dem seinigen zusrieden seyn kann!

Der Rocken stund auf den meisten Aeckern febr uns dicht und schlecht, welches größentheils von ihrem unachtsamen Ackerbau, und von den magern Aeckern, welche selten ober niemahls gedünget wurden, herkam. Nachdem sie ein kand, das in einigen hundert Jahren eine Baldung gewesen war, und woselbst also gemeinig= lich eine dicke Garienerde liegt, zum Acker aufgenommen hatten: so wurde es, so lange es tragen wollte, zur Aussaat des Getraides gebraucht. Und wenn es kein Betraide weiter hervorbkachte, ließ man es zur Weibe liegen, und nahm einen neuen Acker an einer andern Stelle, mo eine solche in langen Zeiten ungebrauchte Bartenerde zu finden war, auf. Diese Art den Ackerbau zu treiben, kann sich zwar eine Zeit ausüben lassen. wird aber kunftig schwere Folgen mit sich führen; welches ein seber leicht einsehen kann. Der eine und ber andere gieng doch etwas besser mit seinem Acker um. länder haben es überhaupt in dem Acker= und Wiesenbau Reisen 11. Theil. weiter

weiter als sonst eine andere Nation gebracht. Aber bas fette Erdreich und die dicke Gartenerde, welche diesenis gen, die aus England hieher gezogen waren, vor sich fanden, als sie ein fast mit einem ewigen Behölze liber: wachsenes kand zum Acker zubereiteten, hat-sie verwähr net, und sie zu unachtsamen Ackersleuten gemacht, Es ist bekannt, daß die Wilden vor der Ankunft der Euro paer, von undenklichen Zeiten her, dieses kand bewohnet haben, wie auch, daß sie fast gar keinen Acker gen brauchen, sondern sich vornehmlich mit Jagd und Fischen ernähren. Es ist wahr, daß sie Mans und einige Ar: ten von Bohnen und Kurbissen pflanzen: aber so ift es auch jugleich gewiß, daß die ganze Pflanzung von diesen Gewächsen, die eine ganze Familie unter ben Wilben das Jahr-über hat, kaum mehr Erde, als ein Bauer ben uns zu seinem Rahllande anwendet, einnimmt. Wenigstens ist das Rohl - und Rübenland von unsern Bauern zusammen genommen, allezeit so groß, ja grösser, als der ganze Acker und Rüchengarten einer Familie von Wilden. Daher würden die Wilden faim einen Monatvon dem allen, was ihr Acker und Kuchengarten abwirft, leben können. Gemeiniglich sind auch die kleinen Der fer der Wilden 2 bis 3 Schwedische Meilen von einam Hieraus kann man schliessen, wie wenig der entfernet. Land sie in vorigen Zeiten zu Aeckern angebauet haben. Alles das übrige liessen sie stehen, und mit hohen und dicken Gehöhen übermachsen. Und ob sie gleich auf die nun übliche Weise von dem ungebrauchten Lande neue Aecker anbaueten, so bald der alte entkräftet war: so wollte doch ein so kleines Stuck Landes nichts gegen die grosse Weite des andern Waldes sagen. Die Garten erbe

erbe konnte also burch das jährliche Abfallen des kaubes in so viel hundert Jahren sich ansehnlich vermehren. Die Europäer fanden demnach hier ein so fettes kand und so schones Erbreich vor, das in einigen hundert Jahim nicht von Gefraidearten ausgemergelt worden war, und der Boden zwischen den Bäumen war so los, bas beste bearbeitete Gartenbeet. Sie hatten weiter nichts nothig als die Baume umzuhauen, und sie in Haufen zusammen zu legen, und einigermassen bas abgesallene laub weg zu harken. Darauf konnten sie gleich mit einem kleinen Pfluge ohne besondere Mühe das kand bepflügen und besäen, melches alsbann eine vortrestiche Diese Weise, ohne weitläuftige Mühe Erndte gab. eine herrliche Getraideerndte zu erhalten, hat die hießer gefommenen Englander und andere Europäer angereitet und verleitet, den Ackerbau der Wilden anzunehmen. Er bestehet aber darin, daß man ein unbearbeitetes kand, solange es ohne Düngung Getraide tragen kann, braucht: wenn es aber so ausgemergelt ist, daß es nichts weiter abwirft, lassen sie es zur Weide liegen, und nehmen eine andere Stelle auf, die mit einem alten Gehölze überwachsen ist, und von undenklichen Zeiten her nies mahls vom Feuer oder Art beunruhiget worden. ks macht auch; daß der Ackerbau und die Kenntnis des felben hier so gering ist, daß man in dem Stücke auf mehreren Tagereisen, fast gar nichts, sowohl von den Engländern als Schweden, Deutschen, Hollandern und Franzosen erlernen kann; wofern es nicht dieses ware, Mß man aus ihren groben Fehlern und geringer Besorgs Mf für die künftige Zeit, täglich eine vielfältige Geles kubeit findet; allerhand Betrachtungen anzustellen, und <del>रिर्क</del>

sich zu besteißigen, durch fremben Schaden weise zu wer: Mit einem Worte, der Acker, die Wiese, das Gehölze, das Vieh u. s. f. werden hier fast überall mit gleither Unachtsamkeit gehandhabet; so daß man hier die sonst in diesen Aesten der Haushaltung so erfahrne Englische Nation leicht verkennen kann. Raum können wir in Schweden und Finnland mit dem schätzbaren Beholze feindseliger umgehen, als es hier geschiehet. feben nur auf den gegenwärtigen Gewinn, und es träumt ihnen kaum von der Zukunft. Das Wieh wird täglich abgemattet, und nimmt an der Gute und Groffe, wes gen Hungers, wie ich vorher schon oft erwähnet habe, Ich sabe boch auf meinen Reisen hier im kande verschiedene Arten von den auserlesensten Kräutern und Grä fern, welche die Pferde und Kube vor andern erwähl Sie wuchsen hier nicht allein mild, sondern sie la men zum Theil auf durren und magern Stellen, wo feine andere Gewächse aushalten wollten, sehr gut fort. Die Unempfindlichkeit aber, die Unwissenheit und die tiefe Punkelheit in der Maturgeschichte, welche Wissenschaft auch hier, wie an andern Orten in der Welt, von vie len für die größte Michtswürdigkeit, und einen Zeitvertreib von halbklugen Menschen, angesehen wird, mach ten, daß sie dieselben nicht zum Nuten anzuwenden wuß ten. Ich bin gewiß, und stütze meine Gewißheit auf unumstößliche Gründe in der Maturgeschichte, daß ich vermittelst dieser in einer Zeit von wenig Jahren im Stande gewesen bin, den magersten und durresten Boden, wo eine Rub nicht einmahl hat gefüttert werden konnen, in die fetteste und fruchtbareste Wiese, wo grosse Beerden von Wieh ihr überflüßiges Futter gefunden ha ben,

ben, und vierschrötig geworden sind, zu verwandeln. Ich gestehe, daß diese nützlichen Gewächse nicht an ei=' uem Orte, noch auf dem Eigenthum eines sedweben landmannes, zu finden waren. Derjenige aber, der nur eine geringe Einsicht in der Maturgeschichte batte, wirde ohne Schwierigkeit sie von den Orten, wo sie vor= handen waren, haben sammlen können. Es ist wahr, daß ich aus Verwunderung erstaunte, als ich den kandmann über die schlechte Weide winseln hörte. Ich sahe aber sugleich ihre Schläfrigkeit ein, und bemerkte, was für vortrefliche Gewächse bisweilen auf ihrem eigenen Boden wuchsen, welche nur etwas mehr Liebe und Hülfe von einem so kaltsinnigen und unerfahrnen Herrn forderten. Ich fand überall die Weisheit und Gute des groß sen Schöpfers: ich vermissete aber gar zu sehr die Kenntnis und den Trieb dieselbe recht zu schätzen und anzuwens den. Wie glückich ist daher nicht dersenige kandmann, der seine Buter kennt! \*

Bu dieser Abweichung von meiner Hauptsache, und zu diesen Betrachtungen hat mich der hier zu kande fast überall versäumte Ackerbau gekeitet. Ich habe auch zum Theil die Ursache dadurch anzeigen wollen, warum die nühlichen Haushaltungsvortheile in verschiedenen Theilen des kandbaues so sparsam und sehr selten in dieser Reiser beschreibung eingestreuet sind. Daben leugne ich doch nicht, daß ich disweilen einen und den andern geschickten Haushalter hier angetroffen habe: sie waren aber doch ziemlich dünne gesäet.

£ 3

An

O fortunatos nimium, sue si bona norint, Agricolas.

An Raubvögeln, welche ben Hähnern und ans berm zu Haus gezogenen Geflügel nachstellen, sindet man hier eine Menge, und fast noch eine grössere, als ben uns in Schweden. . Sie geniessen hier einer grossen Frens heit, indem hier noch an vielen Gegenden ein so startes Gehölze ist, daß sie von da die Hühner und Enten beschleichen können. Den Raubvögeln ist es gleich viel, ob der Wald aus bessern oder schlechtern Baumen besteht, wenn sie nur daselbst ihren Schatten haben können. In ber Macht ist das zu Hause gezogene Gestügel vor den Machteulen, beren es hier einen großen Vorrath giebt, in Gefahr. Sie halten sich mehrentheils in Morasten auf, geben einen verdrießlichen kant zur Rachtzeit, und überfallen alsdann die Hühner unversehens, welche gemeis niglich ihr Machtquartier in die Aepfel: Pfirschen: und Kirschbäume im Garten nehmen. Da man aber hier zu kande, so wie wir in Schweden und Finnland, mit allem Eifer den Wald vertilget: so dürfte daraus der Mußen erwachsen, daß diese Raubvögel dadurch mehr blosgestellt werden, und daß ihnen die Gelegenheit benommen wird, so behende Schaden zu verursachen.

Die Zirsche nimmt man hier zu kande, insender: heit in den dicken Wäldern, in Menge wild wahr. Sie scheinen von unsern Europäischen der Art \* nach, nicht verschieden zu senn. Ein Engländer besaß hier einen, den er zu Hause gezähmt hatte. Es ist zu merken, daß, so sche diese Thiere auch in dem Gehölze sind, woselbst sie sich vornehmlich in den hier so genannten Wacholder: morästen, oder da, wo der oben erwähnte Eppres wächst, aus

Species.

aufhalten, sie boch, wenn man sie jung zu sich nimmt, so jahm werden konnen, daß sie von sich selbst zu Leuten, so gar zu fremden, hintreten. Diesen hatte man, wie er noch ganz klein gewesen, an sich gezogen. Es war eine hinde. Die Farbe bestund über den ganzen Körper aus einem schmuzigen rothbraun, ausgenommen, daß sie unter dem Bauche und dem Schwanze auf der untern Seite weiß war. Die Ohren waren grau. Gegen die Schnauze war sie sehr schmal. Sonst sabe der ganze Körper geschlank und nett aus. Die Haare lagen bicht an einander und waren ganz kurz. Der Schwanz reichs te fast jur Beugung bes Knies. Ben bieser Beugung saß an einem jeden Hinterfuß auf der innern Seite ein Der Mann, dem sie zugehörte, erzählte, daß er verschiedene, dadurch daß er ste, wie sie noch jung gewesen, gefangen, zahm gemacht batte. Diese hatte er dren Jahr gehabt. Sie war jest trächtig. Der Eigner hatte ihr um den Hals eine Schelle gehangen, damit wenn sie im Behölze gieng, die Leute merkten, daß sie phm ware, und sie folglich nicht erschiessen möchten. Sie hatte Frenheit zu gehen, wohin sie wollte, und konnte auch über die höchsten Zäune wegseßen, so daß es schwer gewesen ware, sie einzusperren. Bisweilen entfernete sie sich weit in den Wald, und blieb auch ab und zu ein Paar Nächte weg: sie kam aber, wie anderes Vieh, nachge= hends nach Hause. Wie sie in dem Walde gegangen, oll sie sich oft zu den wilden Hirschen gesellet, und sie bisweilen zu den Häusern hingelocket haben, insonderheit pu der Zeit, da sie läufig gewesen sind, so daß der Eigner durch diese Hinde die andern wilden Bocke dicht an seinen Häusern hat schiessen können, Sie hatte einen starten

ken Geruch, wenn sie auf ber Seite ftund, wo ber Wind von den Leuten auf sie blasen konnte, denn ich sabe, wie sie sich erhob, und nach dem Winde die Augen hinwarf, wenn ich noch keiner Leute auf dem Wege gewahr wurbe, ob sie gleich eine Stunde nachher zum Vorschein fa-Go bald die wilden Hirsche einen Geruch von Menschen merken, rennen sie ihre Wege. Im Winter fütterte ber Mann sie mit Getraide und Heu. Sommers aber gieng sie aussen in den Wäldern und Wiefen, und af beibes Gras und Krauter, wie anderes Wieh. Mun hielt er sie auf einer Wiese. Gie af vornehmlich mit Begierde Klee, die Blatter vom Hickery, die Blätter der kolbichten Andromeda, \* und das fleckige Storchschnabelfraut. \*\* Auch nahm sie mit den Blattern des Wegerichs, \*\*\* Grafern und verschiedenen andern Gewächsen vorlieb. Der Mann sagte, daß er die Hirsche an Herrschaften in Philadelphia verkaufte, web che sie als Geltenheiten nach andern Dertern versendeten. Er hatte für das Stück 25, 30 bis 40 Schilling in Pensplvanischer Munze, nachdem er den Kaufmann gefunden hat, erhalten. Das Jutter der wilden Hirsche im Sommer sind Gras und verschiedene Arten Kräuter: im Winter aber, wenn diese nicht zu bekommen stehen, es sen sie das Meusserste und die Knospen von jungen Spross sen und Zweigen, welche im Walde wachsen. ebenfalls zur Winterzeit ohne Gefahr den Löffelbaum † welcher

<sup>\*</sup> Andromeda paniculata.

<sup>\*\*</sup> Geranium maculatum,

<sup>\*\*\*</sup> Grodblad.

<sup>†</sup> Kalmia latifolia. Reberā.

welcher boch andern Thieren das Leben nimmt, essen, habe ich schon anderswo \* gemeldet. In dem langen und kalten Winter, der sich hier mit vieler Strenge den 19ten des Decembers im Jahr 1740 ansieng, und bis den 13ten des Merzen 1741, beides nach dem alten Stiel gerechnet, dauerte, und in dem auch ein so häufiger und, tieser Schnee siel, fand man die Hirsche an mehrern, Stellen im Schnee todt liegen, vornehmlich weiter hin= auf in dem kande, wo der Schnee tiefer mar. Ob dies. denn daher geschehen "weil etwa der Schnee so häusig und tief gefallen, daß sie nicht haben durch ober heraus, kommen können, oder ob die Kälte zu stark und langwierig gemesen, oder ob es ihnen an Futter gemangelt has be, wußte niemand zu sagen. Eben so berichteten alte leute, daß, als hier im Jahr 1705 der starke und un= gewöhnliche Schnee fiel, dessen in den Kalendern für diese Derker gedacht wird, und der über anderthalb Schwedische Ellen tief war, eine unglaubliche Menge Hirsche herunter gekommen ware, welche man hernach in den Wäldern häufig todt gefunden; weil der Schnee so tief war, daß sie nicht durchkommen konnten. fand auch damahls eine Menge Vögel todt liegen. Zu Matsong kam eben den Winter ein Hirsch zu den Gebäuben, wo das Wieh gefuttert wurde, und aß zusammen mit ihnen von dem Heu. Der Hunger hatte ihn so bezwungen, daß er gleich zahm wurde, und nicht vor den keuten weglief. Er gieng nachher lange Zeit ben ihnen zu Hause, wie ein anderes zu Pause gezogenes Thier. Es bestätigten alle besahrte Perfonen, daß in ihrer Kindbeit

Im 2ten Theil auf der 479sten Seite-

heit weit mehr Hirsche hier zu kande, als jest, vorhan den gewesen waren. Es war damahls nichts ungewöhn liches 30 ober 40 von ihnen in einem Haufen zu sehen, Die Ursache von ihrer Verminderung ist vornehmlich diese, daß das kand nachher stark bewohnt und die Wälder um gehauen worden, und es jest weit mehr keute giebt, welche sie fällen und in Schrecken sexen, als zu der damah: ligen Zeit. Aber weiter hinauf in dem kande, wo grosse Sehölze und Büstenenen sind, giebt es noch eine große Menge von ihnen. Zu ihren Feinden gehören die kuchse, die man in diesem kande findet, welche mit unsern in Schweden so genannten Wolflüchsen \* von einerlen Art sind. Diese klettern hinauf in Die Baume, und wenn der Hirsch unter benfelben gehet: so werfen sie sich auf ibn, spannen sich fest, beissen und zerfleischen ihn, saw gen das Blut aus, und verlassen ihn nicht eber, als sie ihn umgebracht haben.

Man wurde verschiedene Löcher in der Erde, sowohl auf den Anhöhen als auf ungebaueten Feldern und Brachäckern gewahr. Diese köcher waren rund, und mehrentheils von der Grösse, daß ein Finger oder auch der Daumen darin Raum sinden konnte. Sie giengen sast senkt in die Erde, und waren theils von Mistäfern, theils von grossen Angelwürmern gemacht worden. Da wo die Pferde ihren Mist hatten fallen lassen, und wenn es gleich auf dem hartesten Wege war, hatten die Mistäfer ganz tief in die Erde darunter gegraben, so daß ein grosser Erdhause neben ben lag. Dieser köcher bedienten sich nachher andere Insetten, vornehmlich die

<sup>\*</sup> Warglo.

Brashüpfer und Cikaden. Donn wann man diese Zeit einige löcher aufgrub, fand man gemeiniglich unten einen ider mehrere Junge von diesen Inselten, welche noch nicht völlig ihre rechte Gestalt erlangt hatten.

Vom neunzehnten. Des Morgens begab ich mich in Gottes Namen von Racoon, welches ein Kirche. piel in dem ehemahls so genannten neuen Schweden ist, und noch größtentheils von Schweden bewohnt wird, um mit meiner Reise nach Morden zu eilen. Ich war zuerst willens im Anfang bes Aprils zu reisen: ich fand es aber, vieler Ursachen wegen nicht rathsam. Es war zu der Zeit kein kaub hervor, und kaum liessen sich einige Blu-Ich wußte nicht, was für Kräuter an dies men sehen. sem Orte im Frühling vorhanden wären; benn diesenigen, so im Herbste hervorkommen, sind von den Frühlingse pstanzen ganz unterschieden. Bon den Schweden hatte' ich in diesem Winter sowohl ben oekenomischen als medi= cinischen Nuxen von vielen Gewächsen vernommen, de= nen sie unbekannte Namen gaben. Sie konnten mir sie aber dazumahl nicht zeigen, weil sie nicht aufgewachsen Und aus ihren unzureichlichen und fehlerhaften Beschreibungen war ich nicht einmahl im Stande zu ertathen, was sie für Kräuter meinten. Wäre ich nun so seitig abgereiset, so würde ich von allen diesen Sachen in Ungewißheit geblieben sepn. Duher hielt ich für das tathsauste, etwas in dem Frühlinge daselbst zu verweilen, um so viel mehr, da ich doch Zeit genug hatte, meine Reise nach der nördlichen Seite zu unternehmen.

Neben dem Wege lag an einer Stelle eine von den Schlangen, welche die Englander Black, Snake und die

die Stoweben Swartsorm nonnen. Wie schlugen sie tobt, und maßen ihre lange, welche eben bren Schwedis sche Ellen ausmachte. Diese Schlange ist ihrer Gestalt und verschiebener Eigenschaften nach, von Catesby \* be: schrieben, und in der natürlichen Farbe vorgestellt wor. den. Ich will hier eines und das andere, das ich von ihn aufgezeichnet habe, einrücken. Ihre lange ist verschieden, doch sind die erwachsenen gemeiniglich dren Ellen lang: sie ist aber doch sehr schmal. Die dickeste, die ich gesehen habe, war da, wo sie über den Körper die größte Breite hatte, kaum bren Querfinger bide, Oberhalb ist sie ber Farbe nach schwarz, woher sie auch den Mamen erhalten hat, glanzend und sehr schlüpfrig; unter dem Kinn weiß, und schlüpfrig; unter dem Bauch weißlich, so daß die Farbe auf blau stößt, glänzend und sehr glatt und schlüpfrig. Es dürfte Abanderungen von ihnen geben. Eine von achthalb Viertelellen der känge nach, hatte 186 Bauchschilde \*\* und 92 halbe Schwanzschilde, welches ich nach mehrmahls wiederholter Rechnung so befand. Bey einer andern von der länge von 7 Viertelellen, zählte ich 184 Bauchschilde und blos 64 halbe Schwanzschilde, ebenfalls nach wiederholter Nechnung. Möchte wohl in ihrer Jugend ein Theil des Schwanzes abgeschlagen, und das Ende hernach wieder zugeheilet senn? Dieses kann wohl bisweilen geschehen.

Von dieser schwarzen Schlange findet man hier zu Lande eine Menge. Sie ist eine von den Schlangen, welche

<sup>\*</sup> Man sehe s. Nat. Hist. of Carol. Vol. 11. p. 48. t. 48. woselbst er Anguis niget genannt wird.

<sup>\*\*</sup> Segmenta abd.

welche erst im Frühling hervorkriechen; woben sie bisweis len so hintergangen wird, daß sie, wenn warme Wittes rung einfällt, ganz zeitig sich zeiget. Wenn es aber gleich darauf kalt wird, so friert sie so, daß sie ganz sleif wird, und erstarrt auf der Erde, sa bisweisen auf dem Eise selbst, liegen bleibt. Sie hatten sie zuweisen wenn sie erfroren auf dem Eise gelegen, zu sich genommen, und sie vor dem Feuer gesetzet, da sie dann nach einer kleinen Stunde wieder lebendig geworden ist. Ja es hat sich zugetragen, daß sie, wann zur Neusahrszeit einige wider die Gewohnheit warme Tage eingefallen sind, verleitet worden, aus ihrem Winternesse, aber zu ihrem Unglück, hervorzukriechen. Gemeiniglich kommt sie hier zu Ende des Merzen, nach dem alten Stil, hervor.

Unter allen Schlangen, die man hier antrift, ift diese die geschwindeste. Denn sie fährt so fertig hin, daß ein Hund sie kaum erhaschen kann. Daher ist es, wenn sie bisweilen Menschen verfolget, bennahe unmöglich, ihr zu entkommen. Das Glück aber daben ist, daß ihr Bist nicht giftig ober gefährlich ist. Denn viele sind von ihr im Walde gebissen worden, sie haben aber kaum mehr Ungelegenheit davon verspüret, als wenn sie sich eben so stark mit einem Messer verwundet hatten. verwundete Stelle bleibt blos einige Zeit etwas empfinds lich. Sie, verursacht sonst keinen Schaden, ausgenommen im Frühling, wenn sie in ihrer Brunst ist. wenn semand ihr sodann hinderlich ift, wird sie so erzürnt, daß sie dem Menschen mit allen Kräften nachsetzt. Bekömmt sie dann einen furchtsamen vor sich, so getath er in große Noth. Ich habe verschiedene gekannt, welche

welche ben einer solchen Gelegenheit ihr so fark zu ent. laufen gesucht haben, daß sie geglaubet, ihnen wurde der Athem vergehen, indem die Schlange, so geschwind, als ein Pfeil, hinter her gejagt hat. Wofern man sich bann so gut fassen kann, bas man, wenn entweber bie Schlange zuerst im Rennen ift, oder indem man aus dem Wege läuft, mit einem Stock ober sonst einer Cache sich zur Gegenwehr setzet; so kehrt sie gerne um; und er greift selbst die Flucht. Bisweilen aber ift sie boch so kubn, daß sie dem ohngeachtet ganz auf einen zu rennt, und nicht eher stehen bleibt, bis sie einen guten Streich Es wurde von allen versichert, bekommen hat. daß sie sich, wenn sie einen einholet, der bestän: dig vor ihr wegläuft, und nicht Muth hat, sich zur Ge genwehr zu setzen, um seine Fusse schlingt, so daß derse nige, der da fliehet, nicht mehr laufen kann, sondem umfallen muß; alsbenn foll sie ihn einige mahl in das Bein, ster was sie sonst zu fassen bekömmt, beissen, und - hernach ihre Wege wieder fahren. Ich will zwen Erzihlungen anführen, welche dieses bestärken. Doctor Colden berichtete mir, als ich mich in Meu. Pork aufhielt, daß er im Frühling des Jahres 1748 auf seinem Gute auf dem kande verschiedene Arbeitsleute gehabt hatte, uns ter denen einer gewesen ist, der kurz vorher von Europa hieher gekommen war, und also nicht viel von den Eb genschaften der Schlange wußte. Als die andern Arbeiter eine grosse schwarze Schlange sich mit dem Weib gen paaren saben, verleiteten sie den Fremden dahin ju geben und sie zu tobten. Dieß wollte er auch mit einem kleinen Stabe bewerkstelligen. Go bald er aber beynahe dahin kam, wo die Schlangen lagen, wurden sie ihn gewahr,

gewahr, da dann das Manngen erbittert fein Vergnugen verläßt, und wie ein Pfeil gegen den Kerl losfährt. Dieser, der nichts weniger als eine solche Herzhaftigkeit ben der Schlange erwartete, wirft erschreckt den Stock von sich, und fängt an so stark, als er kann und vermag, plaufen. Die Schlange setzt ihm nach, erhascht ihn, windet sich zu mehrern mahlen um seine Beine, so daß der Kerl umfiel und aus Schrecken bald feinen Verstand verlohren hatte. Er wurde der Schlange nicht eher los, bis er endlich so viele Entschliessung gefaßt hatte, daß er fein Messer hervor nahm, und sie an zwen bis dren Stellm quer abschnitte. Die andern Arbeitsleute sahen dies ste Spiel mit Vergnügen an, ohne ihm ben geringsten Beistand zu leisten, sondern lachten nur dazu. Verschies, dene in Albany erzählten mir eine Sache, die sich mit einer Jungfer zugetragen bat, welche im Sommer zugleich mit andern Mädgen vor der Stadt gieng, und ihm Reger oder schwarzen Sclaven mit sich hatte. Sie setzte sich in dem Walde an einem Orte nieder, da die andern herumliesen, und ehe sie sichs versahe, kommt eine schwarze Shlange, die in ihrem Liebesgeschäfte gestöret worden, mb läuft unter-ihren Rock, und schlägt sich mitten um den Leib, so daß das Mädgen aus Schrecken und wegen bes Klemmens der Schlange umfällt und ohnmächtig wird. Der Meger trat hinzu, und wie er sie in diesem Zustande sand, so hebt er, entweder weil er besorgt hat, daß eine swarze Schlange auf sie gerathen ware, oder weil er die Mittel, der sich einige bedienen, um einen in Ohn= macht gefallenen wieder zu recht zu bringen, hat gebrauden wollen, ihren Rock auf, und findet eine Schlange d, welche sich um ihren Leib-so dichte als möglich gefd)lun-

schlungen hatte. Der Reger war nicht im Stanbe, sie los zu machen, ohne sie abzuschneiden, worauf das Mid: gen endlich wieder zu fich kam. Weil sie aber der Ne: ger ben der Gelegenheit zu nahe beschauet hatte: konnte sie ihn niemals mehr vor ihren Augen leiden, sondern fie bekam eine gleichsam auszehrende Krankheit, und Rarb endlich. Zu andern Zeiten im Jahr ist diese Schlange geneigter wegzulaufen, als auf die Leute los zu Doch hörte ich verschiedene versichern, daß sie Aleichfalls weit im Gommer, und wenn sie nicht mehr in ihrer Brunst ist, die Leute, insonderheit Kinder verfolgt, nemlich alsbann, wenn sie merkt, daß man bange ist, und vor ihr fliehet. Ja verschiedene behaupteten und beruf: ten sich auf ihre eigene Erfahrung, daß man fie bismeilen reizen kan, sich zu verfolgen, wenn man etwas auf sie wirft, und darauf zu laufen anfängt. Ich kan dies nicht sigtich in Zweifel ziehen, indem ich es von so vielen glank würdigen Leuten vernommen habe: mir aber hat es niemals glücken wollen. Ich habe allezeit, wenn ich sie wahr genommen, theils wegzulaufen angefangen, theils etwas auf sie geschlenkert, und darauf bin ich aufs eiligste weg gesett: ich habe sie aber niemals vermögen können, nach Db sie mich für einen arglistigen. Versucher zukommen. angesehen, oder was daran mag Schuld gewesen senn, weiß ich nicht. Sie ist im Gegentheil gemeiniglich aus allen Kräften, wie ein Pfeil von mir weggefahren.

Fast alle hier im Lande legten dieser Schlange eine solche Kraft, die Vögel und Eichhörner zu bezaubem, ben, wie ich an verschiedenen Stellen meiner Reiseberschreibung\* angemerkt und beschrieben habe. Wenn nehm:

lich

In dem 2ten Theil auf der 213ten, 457sten u. d. folg. Seite.

lich biese Schlange unter einem Baum liegt, und auf einen Wogel ober ein Eichhorn, das oben sitzet, ihre Aus gen gerichtet hat: so muß es von dem Baum herab koms men, und ihr gerade in den Schlund fahren, da sie es denn verschluckt. Ich weiß nicht, was ich hieden urteis lm soll. Ich habe es niemahls selbst gesehen. habe ich in meinen Tagbuche einige zwanzig Personen ausgezeichnet, und unter benen verschiedene von den als leiglaubwürdigsten Männern, die man semahls. Anden fann, welche dieß mit einem Munde, obgleich öfters an weit von einander getrennten Orten, berichtet. Sie has ben mir auf ihre Chre versichert, daß sie mit eigenen Augen gesehen, (und zwar einige zu verschiedenen mahlen) wie diese schwarze Schlange Eichhörner und Bögel, die oben in den Bäumen gesessen, bezaubert: hätte, ins dem die Schlänge unten gelegen, und ihre Augen steif auf den über ihr sipenden Wogel oder Eichhorn, gehals ten, da das Thier dann gewinselt und einen kläglichen laut von sich gegeben hätte. Der kaut des Eichhorns ober Wogels soll ben bieser Gelegenheit so minfelnd senn, daß man, ehe man sie wahrnimmt, blos daraus mit Zw verläßigkeit schliessen kann, daß die Schlange im Bes griffe ift, sie zu bezaubern. Das Eichhorn ober der Vogel fährt mit einem solchen Jammer auf und inieber in dem Baum, und kommt der Schlange immer näher, welche ihre Augen unbeweglich auf ihn gerichtet hat. Es sheint, als wenn diese armen Thiere durch das Laufen der Hüpfen aufwärts in dem Baume suchen sollten, der Shlange zu entkommen: es ist aber, als wenn sie ets Sie muffen gleich wieder herunter, nud was jurudidge. stesmahl, wonn sie zurückkehren, nähern sie sich ihrent Reisen 11. Theil. Feinde

Feinde mehr, die sie endlich unter einem angstlichen Bin seln genöthigt werden, in ihren Mund hinein zu hupfen, welcher zu dieser Absicht weit offen stehet, und sehr groß ift; und darauf verschluckt dieselbe sie allmählig. springen beides Eichhörner und Wögel beständig in Menge fast ohne alle Furcht, in den Wäldern, auf der Erbe herum, wo Schlangen oft einen Hinterhalt stellen, und wo ihnen sehr leicht fällt, diesen Thieren und Wögeln einen tödtlichen Hieb zu geben. Daher scheint es, als menn diese so genannte und vermeinte Bezauberung auf die Weise ausgedeutet werden könnte, daß das Eich horn und der Vogel vorhero von der Schlange eine tobt liche Wunde bekommen; und daß die Schlange, die ihres Hiebs gewiß gewesen, deswegen liegen bleibt, wil se versichert ist, daß das verwundete Thier alsdann ver giftet worden, ober von ihrem heftigen Bisse Schmer zen verspüret, und daß es zuletzt genöthiget senn werde, sich immer näher und näher zu ihr hinzuziehen. Der angstliche kaut burfte von dem Schmerze, welchen das Bift oder der Hieb verursacht, herrühren. mochte man aber einwenden, daß der Bis dieser schwar: zen Schlange nicht giftig sen. Ueberdem könnte man benten, daß, wofern sie einem Wogel ober Eichhorn so nahe gekommen ware, daß sie ihnen einen tödelichen Bif gegeben, sie dieselben eben so leicht hatte kest halten tom nen, ohne sie auf den Baum hinauf zu lassen. Ober sie hatte sich nach ihrer gewöhnlichen Are in der Eil um sie herum winden, und sie, wie sie es bisweilen ben den Hähnern zu machen pflegt, zu Tobe brücken voer ersti-Das vornehmste aber, welches macht, iden können. daß man die vorige angezeigte Auslegung nicht für zu kid:

reichlich annehmen kan, ist dieses, daß die glaubwärdigften Personen heilig betheuret haben, daß, wenn sie bisweilen die Bezauberung eines Vogels oder Eichhorns von der Schlange angesehen haben, und es endlich so weit damit gekommen gewesen, daß das arme Thier in den Nachen seines Verfolgers hat hinein rennen sollen: sie nicht allezeit Herz genug gehabt haben, es so weit ge= ben zu lassen, sondern alsbann zuletzt die Schlange er-Raum haben sie ber Schlange einen jolagen haben. techt tödtlichen Schlag geben können: so hat der zu seinem Untergange schon bestimmte Vogel, ober Eich= born sein Jammern eingestellt, und sie sind gleichsam plötlich von dem Netze, das sie gefangen gehalten, be= freyt worden. In eben dem Augenblick sind das Eichhorn und der Wogel, wie ein Pfeil entflohen, als wenn das Feuer hinter ihnen her gewesen ware. Einige fagten, daß, wenn sie nur einigermassen, während ber Bezauberung, die Schlange berühret, so daß sie sich hat umsehen, und die Augen von dem Eichhorn oder Vogel abkehren muffen, diese Thiere ohne Verzug, waren sie aus ihrer Schlinge entlassen, davon geflohen waren, ohne in einer weiten Entsernung stehen zu bleis Warum sollten diese in der Eile nun, und nicht ben. ther, sich wegbegeben? Wären sie vorhero von der Schlange entweder vergiftet oder so stark gebissen worden, daß sie nicht mehr von dem Baume wegzukommen ver= mocht haben, sondern der Schlange immer näher und näher schreiten mussen: so wurden sie ja nicht durch bas Umbringen oder Berühren der Schlange, neue Kräfte gegen die tiefe Wunde, die ihnen bengebracht worden, Rommlet haben. Es scheint daher, daß die auf sie M 2 gerich=

nige auf einem Teller zur Neubegierde, wordus man doch hinlanglich auf das Climat einen Schluß machen konnte.

Dom sechs und zwanzigsten. Travado ober Travat nannte man hier eine besondere Urt Sturm. Ein solcher fand sich heute ein. Denn des Abends um 30 Uhr, als der Himmel ganz klar war, kam ein dices, ganz schwärzes sausendes Gewölke mit dem Winde aus Subwest. In der kuft war es sonst ganz still, und spürte man keinen Wind. Wir konnten aber die Unnäherung dieses Gewölkes aus dem starken Sausen, Getöse und Winde, den wir in dem Walde aus Sudwest vernahe men, und der immer stärker wurde, je näher er uns kam, lange vorher sagen. Wie es endlich angekommen war, hatte es einen heftigen Wind und Sturm in der Folge, welcher nach bem Striche, den er gieng, schwäthere Zäune umwarf, und sie ein langes Stück mit sich wegsührte, und verschiedene Baume zerbrach. folgte ein ziemlicher Regen, wodurch der Sturm gedam pfet wurde, und alles zu der vorigen Stille gelung. Ein solcher Travado kommt hier oft im Sommer, und hat den Vortheil mit sich, daß er die heisse kuft abkühlt. verursacht aber auch oft genug Schaden. Mehrentheils ist er mit einem starken Donner und Blit vergesellschafe tet. 13- So bald er vorüber ist, wird es gleich so klahr als vorher,

Pom acht und zwanzigsten. Die Magnoliastund jest in voller Bluthe. Die Blumen derselben geben einen sehr angenehmen Geruch von sich, der diesenissen, welche um diese Zeit in dem Gehölze, vornehmlich des

siner Schale mit Kindern essen gesehen, ohne daß sie dieselben gehauen oder gebissen hatte, obgleich die Kinder bisweilen sie mit dem töffel auf den Kopf geschlasgen, wenn sie gar zu begierig die Milch mit ihnen hat theilen wollen. Ich habe sie nicht zischen gehört. Sie soll sich fast mehr als zur Hälfte an dem Ende erheben können, um sich herum zu sehen. Sie läßt jährlich ihre haut von sich, welche man für sehr gut gegen den Krampf halt, wenn man sie entweder an einen Gürtel, oder an die Hosen oder Rockqueder anneht, und beständig an dem Körper träget. Diese Haut soll auch mit Nuken einer Ruhe zerhackt eingegeben werden, wenn sie, nachs dem sie gekalbet hat, nicht gereinigt worden ist.

Der Rocken sieng nun zu blühen an.

Wie groß die Verschiedenheit bey den Pflans zen und dem Erdreiche ist, welche von Bächen u.s. f. veranlasset wird, habe ich oft ben meinen Reis sen mit Verwunderung gesehen. Defters ist ein Bach nicht grösser, als daß man über ihn weghüpfen kann; und dennoch sind bisweilen ganz andere Gewächse auf der einen Seite, als auf der andern, befindlich. Daher erwartete ich fast jederzeit, wenn ich zu einem grossen Bach oder Strom kam, eine Blume zu sehen, die ich vorher nicht wahrgenommen hatte. 'Ihre Saamen wers ben mit dem Wasser von entlegenen Orten herunter ge= shipret worden senn. Daben aber ist auch die Erde nicht selten auf der einen Seite des Bachs ober des Stroms bon ganz anderer Art, als auf der andern, so daß sie wenn sie auf der einen Seite fett und fruchtbar, auf Ein Fluß der andern trocken, fandig und mager ist. Fann  $\mathfrak{M}_3$ 

kann bennoch einen noch grössern Unterscheib verursachen So sehen wir, was für eine große Verschiedenheit zwilschen Pensplvanien und Neu-Jersen, welche kandschaft ten von dem Fluß Dellaware getrennt werden, statt sind det. In Pensplvanien besteht der Boden aus Stauberde, die mit Sand und Thon vermischt, und sehr sett und fruchtbar ist; und oben in dem Gehölze ist das land daselbst verschiedentlich ziemlich bergigt und steinigt. In Gegentheil besteht der Boden in Neu-Jersen vornehms lich aus einem magern und dürren Sande, und ist nicht sehr fruchtbar, ausgenommen an gewissen Orten. Selsten trift man da einen Stein, viel weniger Berge an. In sener landschaft erblickt man selten eine Taune; in dieser sind ganze Wälder davon voll.

Des Abends kam ich in Philadelphia an.

Vom zwey und zwanzigsten. Die von den Engländern so genannten Locusts, oder eine Art von Brashüpfern, siengen in der vorigen Nacht und hernach heute aus ihren köchern in der Erde zu einer erstaunlichen Menge an, hervor zu kriechen. So bald einigermassen ihre Flügel trocken waren, und sie sich zurechte hatten bringen können; stimmeten sie ihr Gesänge an, so daß der, welcher in den Wäldern reisete, nichts anders wuste, als daß er seine Behör verlieren würde. In diesem Jahr gab es hier eine erschreckliche Menge. Ich habe in den Abhandlungen der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften \* eine umständliche Nachricht von ihnen, von ihrer Lebensart und Sigenschaften u. s. s. geliesert.

Man sehe das Jahr 1756, auf der vorsten Seite, nach der Schwedischen Ausgabe.

Es ist daßer überstüßig, dasselbe hier wiederum bezzubrinz: gm: sondern ich verweise den geneigten Leser nach dem angezeigten Orte.

Dom fünf und zwanzigsten. Der Eulpens baum blühete nun zum besten. Die Blumen sind dem Tulpen ähnlich, und sehen sehr schon aus. Ob sie aber gleich sich nicht durch einen besondern Geruch empfehlen: so war es doch ein Vergnügen, Bäume, die der Grösse und Höhe nach, unsern größten Eichen nichts nachgeben, mit Blumen dicht besetzt zu sehen, die in der Entsernung den Tulpen ähnlich waren.

Ein unbewafneter fast olivenfarbener Kafer, bep dem die Nath und der Rand der Flügeldecken schwarz, und die Lenden dunkelbraun waren, \* befand sich häusig auf den Blumen des Tulpenbaums. Ob sie das Saamenmehl gesammlet, oder sich begattet, oder was sie mögen vorgenommen haben, kann ich nicht mit Gewiss beit sagen. Ich sahe hernach weiter in dem Sommer, das eben dieser Käfer, als die Maulbeere zur Reise kamen, tiese köcher in sie hinein gegraben, entweder um sie zu essen, oder dahin seine Eper zu legen. Ich sand auch nachgehends, daß sie in gleich grosser Menge sich in den Blüthen der Magnolia einquartieret hatten.

Die Erdbeere sahe man nun an vielen Stellen willig reif auf den Anhöhen.

Die Rieschen führten die kandleute sest ganz nif in die Stadt. Es waren deren aber nur einige wes M 4 nige

<sup>\*</sup> Scarabaeus inermis suboliuaceus, elytrorum surura et margine nigris, femoribus suscis.

die gemeinen Poteten, ja kaum so gut; so daß ich nicht der Mühr werth halte, sie ben uns zu-pslanzen, wenn sie auch gleich hier fortkommen könnten. Es ist die geflügelte Dioscorea. \*

Man macht hier Kase genug. Doch sollen sie nicht so gut, als diesenigen von England seyn, obgleich einige ber Meinung senn, daß diese, wenn sie alt werden, den erwähnten nichts nachgeben. Mir kam auch so vor, daß verschiedene Arten Rase, die man hier gemacht hatte, mit den Englischen von einerlen Güte waren. Ein Mann von Boston in Neu-England berichtete, daß einige daselbst sehr schöne Rase machten; und soll ihre Heimlichkeit baben darin bestehen, daß einige die Kühe von solchen Orten, wo salzes Wasser ist, mit Sorgfalt abhalten, welches vornehmlich von benje: nigen, die an dem Meer wohnen, beobachtet wird. Denn ber Rase soll ben weiten nicht so gut gerathen, wenn die Kühe da, wo das Wasser salzig, als wo es frisch ist, weiden konnen. Dieses dürfte aber eine genauere Untersuchung erfordern.

Vom ein und dreysigsten. Jur Mittagszeit trat ich in Gottes Namen die Reise von Philadelphia in einer kleinen Jacht an, welche beständig, so lange der Fluß Dellaware offen ist, zwischen Philadelphia und Trenton hin und her gehet. Wir segelten dergestalt von Philadelphia den eben genannten Fluß unter einem guten Winde und schönen Wetter hmauf. Ab und zu hüpfte eine Art großer Fische, welche die Engländer Sturgeons nennen, und zum Störgeschlechte gehöret,

<sup>&</sup>quot; Dioscorea alata, Linn. spee. pl. 1033.

oft zur Höhe einer Klaster aus dem Wasser heraus. Diese Fische sahen wir den ganzen Tag so hüpfen, dis wir nach Trenton kamen, woselbst wir den Fluß Dellamare verliessen. Das kand war nun ansänglich nach der Seite von Pensplvanien niedrig: aber nach der Seite von Neu-Jersey war es erhabener von steilen, obgleich nicht sehr haben Sandusern. Auf beiden Seiten des Flusses wurde man eines hohen kaubwaldes gewahr.

Das Wetter war fast diesen ganzen Monat, wenn ber Regen einigermassen ausblieb, so beschaffen, das et den Vormittag still war, aber gleich nach Mittag ein wenig, und bisweilen stärker, zu blasen ansieng. Sben so war es fast täglich des Vormittags klar, aber nach Mittag wurde es etwas trüb, doch ohne zu regnen.

Die Unhöhen neben dem Flusse waren hernach bald höher, bald niedriger. Hie und da nahm man kleine Häuser im Walde neben dem Ufer, und bisweilen ein und anderes hilbsches Steinhaus wahr. Der Fluß wurde auch nun weit schmäler. Um dren Uhr nach Michtag segelten wir Burlington vorben.

Burlington, welches die Hauptstadt und die Residenz des Gouverneurs in Neu-Jersen ist, war eind kleine Stadt, welche 20 Englische Meilen von Philazbelphia zur rechten Seite des Flusses, als wir hinauf segesten, lag. Die Häuser waren meistentheils von Stein gebauet, ob sie gleich ziemlich von einander abstunden. Die Stadt hat eine aute kage, indem Schisse von beträchtlicher Grösse ebenfalls da hinauf laufen können. Sie kann aber wegen Philadelphia doch nies mahls ihren Handel recht hoch treiben. Denn der Beschisser

miehrentheils mit Weißen, Rocken, Mans, Haber, Hanf und Bachs besäet. Un verschiebenen Orten saben wir groffe Schae von den Aeckern mit Hanf besets.

Wir funden den ganzen Tag Caftanienbaume, und zwar in ziemlicher Menge, in den Wäldern. ... Sie wuchsen oft auf einem ganz aussetst magern Boben, wo es weder zu naß, noch zu trocken war.

Die Tulpenbäume wurde man nirgends neben bem Wege gewahr. Doch berichteten die Leute, daß

man sie hier verschiedentlich fande.

Der Bieberbaum \* wuchs bin und wieder in den Mpraften. Da er nun blübete und ber Gaeuch ber Blume einer der angenehmsten in der Welt ist: so konnte man in der Entfernung, ehe man zu den Moraften binfam, seine angenehme Dufte erkennen. Man konnte oft, wenn man einem Moraste vorben fuhr, Diesen Baum nicht mahrnehmen: der herrliche Beruch des Baumes aber entdeckte doch, daß er in ber Rabe, fund.

Die glatte Flammenblume \*\* wuchs. in siemlie der Menge hie und da in dem Gehölze, und gaß burch ihre rothen Blumen ein schönes Aussehen. Gie nahm hier die Oerter und das Erdreich ein, worauf ben uns in Schweden die Pechblumen \*\*\* und die zwenhäußigeren purpurfarbenen Kronnelken + wachsen. Auf nassen Stellen wuchs die fleckige Glammenblume # baufig, welche

Magnolia.

<sup>\*\*</sup> Phlox|glaberrima, Linn.

<sup>\*\*\*</sup> Lychnis Visearia.

<sup>†</sup> Lychnis diuica purpurea.

tt Rhiox maculata, Linn.

## Zwischen Philadelphia und Neu-York. 193

wiche mit schönen rothen und wohlriechenden Blüthen angefüllt war. Diese vertrat auf niedrigliegenden Wieses sin die Stelle der Guckgucksblume \* ben uns. Wosern man hiezu die coccinellsarbene Bartsia, die Cardinal-lobelia \*\* und die zwenmächtige Monarda \*\*\* legt; wels de alle hier im kande wild wachsen: so sindet man ohne Zweisel dieseinigen hier, welche mit der schönsten Nothe, die man sich nur erdenken kann, geschmückt sind.

Der Sassafras war in dem Gehölze und neben den Zännen gemein und häufig.

Die Zäuser, denen wir vorben fuhren, waren mehrentheils von Holz. An einem Orte beschäftigte man sich ein Haus auszumauern, dessen Wände aus laus ter Thon, wovon man auch hier die Backafen bauet, gemacht wurden.

Der Buchweizen hatte schon von selbsten an veryschiedenen Orten sich fortzupflanzen angefangen. Wir saben den Ganzen Tag einzelne Pflanzen davon, sowohl in dem Walde, als aussen auf den Feldern: aber doch allezeit an den Wegen; woraus man schließen kann, daß er zuerst durch verstreuete Saamenkörner hieher gebracht worden ist.

Des Abends spåt kamen wir in dem neuen Braun-schweig an. †

Vom

<sup>\*</sup> Lychnis Flos cuculi.

<sup>\*\*</sup> Lobelia cardinalis.

<sup>\*\*\*</sup> Monarda didyma.

d Man kann die Beschreibung davon in dem aten Theil, auf der 369sten und folgenden Seite, lesen.

Reisen 11. Theil.

Dom dritten. Zu Mittag begaben wir uns von hier mit einer Jacht, welche nach Meu-Pork gieng, und: den Fluß hinab fegelte. Dieser hatte anfänglich zu beiden Geiten ziemlich hohe und steile Anhöhen aus dem rothen Steine, bessen ich schon an einem andern Orte\* expehnet habe. Hie und da ftund auf dem erhabenen User riner und der andere kandhof. Weiter unten zeig: ten sich zu beiden Seiten dicht an dem Flusse große Felber und Wiesen. Wir, konnten nicht, wohin wir wollten, in dem Flusse mit unserer Jacht segeln. Denn er war verschiedentlich, und sogar bisweilen in der Mitte ziemlich seicht. Daher war auch der Weg, den wir durchfahren sollten, mit belaubten Zweigen angezeigt. Wir kamen endlich in die See, und sahen sudwarts nichts als Meer vor uns: aber zur linken Hand hatten wir beständig das feste kand in einiger Entfernung von Als wir eben zu der Mündung des Stroms uns liegen. gelangten, hatten wir zwen Wege, die wir um nach Meu- Pork zu fahren; wählen konnten, nehmlich entweber innethalb ber Insel, dem Staate Enland, ausserhalb derselben. Wir richteten uns nath dem Winde und der Witterung. Denn wenn es Sturm oder finsteres Wetter ist, wagt man nicht ausserhalb, wo das Meer selbst anstößt, zu segeln, Wir nahmen nun ben einem angenehmen Wetter ben Weg aufferhalb, und ob wir gleich ein paar mahl in dem Grunde sigen blieben, arbeiteten wir uns doch los, und kamen um 9 Uhr des Abends nach Meu- Pork; von welcher Stadt ich oben \*\* schon die Beschreibung geliefert habe. Dom

In bem zeen Th. auf der 371sten u. d. folg. Seite. Wan sehe den zien Th. auf der 388sten u. d. folg. Seite.

Dom vierten. Man fand hin und wieder in den Gärten Weinranken, welche sie sich zuerst aus den alten kändern verschaffet hatten. Diese tragen fast jährlich eine Menge der schmackhaftesten Trauben. Wenn die Winter kalt sind, verfrieren sie und ersterben ganz die Anten Boden: den nächsten Frühling aber schlagen neue Sprosse von der Wurzel wieder aus.

Die Erdbeere wurden nun täglich in die Stadt in groffer Menge zum Verkauf geführet. Man af sie auf eben die Weise, als wir in Schweben, entweber für sich allein, ober auch mit sisser Milch, ober mie ein wenig Wein nebst Zucker begossen. Man brauchte sie auch zu Constturen auf die gewöhnliche Art. sunger Englander aus Jamaica berichtete, daß keine Erdbeeren daselbst wüchsen. Hier in Amerika haben fie gemeiniglich die Eigenschaft, daß die Beere an dem Kelche festsist, und nicht so leicht davon zu trennen ist, als ben unsern Schwebischen. Die Schlangen sollen nach diesen Beeren sehr begierig senn. Ob es nun gleich beren an verschiedenen Stellen eine ziemliche Menge giebt, so kommen sie doch densenigen, derer wir uns in Schweben und Finnland erfreuen konnen, ben weitem nicht nahe.

Clover oder ver grosse rothe Klee, war hin und wieder auf den Anhöhen aussen vor der Stadt gesäet. Man war sest zum Theil mit dem Abmähen der Wiesen beschäftigt. Einige waren auch schon abgemähet, und der trockene Klee in Schobern geleget, um mit dem ersten weggesühret zu werden.

Die Kieschbäume hatte man häufig vor den Ho= fen neben der Landstraffe von Philadelphia bis Braunschweig gesetzet: hernach aber wurden fie ziemlich selten. Wie ich zu dem Staate Jesand, in der Provinz Neu-Port kam, wurden fie wieder neben ben Barten febr gemein. Es gab aber hier nicht so viel Abanderungen bas von, als in Pensylvanien. Ich ward in der Provinz Meu: Poet febr seiten ber schwarzen sussen, mrif der rothen sauren gewahr. Wenn ein Frember ginen Garten vorben reisete, worin die Früchte reif waren, so war ibm erlaubt stehen zu bleiben, und ohne jemanden etwas zu sagen, hinein zu gehen, und so viel ihm beliebte, zu essen, wofern er nur nicht die Zweige gebrach. Niemand, und sogar der kargeste Landmann, rette einen deswegen an. Denn er wußte, daß wenn er eis nen: Reisenden bavon abhalten würde, er nur lose Worte von ihm dagegen zu erwarten hatte. Db gleich aber zwischen Braunschweig und bem Staat Island sehr menige Kirschbäume vorhanden waren: so fand man boch desso gröffere Aepfelgarten.

Dom sechsten. Verschiebene Standespersonen und Handelsleute hieselbst von 50 bis 60 Jahren, verssicherten einstimmig, daß sie während der kurzen Zeit, da sie gelebet, ganz veutlich bemerket hätten, daß verschied dene Arten Fische jährlich an der Menge abnehmen, und daß sie jest den weiten nicht so viele Fische als in ihrer Kindheit, erhalten könnten.

Rum, eine Art Branntwein, welche aus Zuckerröhren zubereitet, und sehr stark hier in dem nördlichen Amerika in den Englischen Pflanzstädten gebraucht wird, wurde

wurde von vielen für gesunder, als dersenige Branntwete, der aus Wein oder Getraidearten gemacht wird, gehal Um dieß zu bestätigen, führte nian verschiebenes Sie sagten, sie hatten ein Stud! frisches Pluisch in Rum, und ein anderes in Branntwein, der aus Ges traide oder Wein gebrannt worden ; geleget, unt fie darin einige Monate gelassen. Als ste nun beibe Stücke jugleich herausgenommen, soll bassvalge, so in Ram ge legen, fast wie worher beschaffen, das andere aber in dem Branntwein, ganz jerfressen und burchlöchert gewesen sepn. Es burfte aber der Versuch nicht eben so richt Der Mafor Roberfort berichtete, daß er, als er mit den Truppen auf die Canadische Expedition gewesen; bemerkt hatte, daß wenn tie Goldaten Branntwein einige Zeit. getrunken oder gesoffen, sie gemeiniglich gestorben wären: hingegen hatte ihnen ber Rum gar nicht geschadet, wenn sie sich gleich täglich, und noch länger als die auberni, an ihm besoffen hatten.

Lang Joland mitd eine Infel genannt, welche gleich auffen vor und gerade gegen über Neu-York, an dem Meer selbst, lieget. Der nörbliche Theil dieser Jusel ist weit fruchtharer, als der sidliche. In vorügen Zeisen hat eine Wenge von Indianern auf dieser Insel gewohnt: und sindet man auch noch jest verschiedene von ihnen da, welche doch sährlich, indem sie davon wegischen, abnehmen. Der sidliche Kheil der Insel ist zwar der magerste, dem Erdreiche nach. Daben hat aber der allweise Schäpfer dieses durch eine Menge Ausstern, Hummern, Krabben, verschiedene Arten Fische, und vieserlen Sexusges eusetz, welche dassibst in weit Men, Dummern, Sexusges eusetz, welche dassibst in weit

2011

gröfferer Menge, als auf der nördlichen Seite befindlich sind. Dieß ist auch die Ursache, warum die Inbianer ehemahls vornehmlich diese sitoliche Seite zu ihr rem Aufenthalte erwählt haben; indem sie insonderheit von Austern, und demjenigen, was das Meer reichte, Man kann annoch während der Ebbe bisweilen in der Eile eine ganze Karre mit Austern, welche eine singige Fluth aus bem Meer auf das Ufer getrieben, ans Ueberall auf der Insel sindet man eine Menge Außern . Muschel: und Schneckschalen, welche die Indlauer in vorigen Zeiten, als sie von ihnen lebten, das din zeführt haben. Diese Schaken dienen den setzigen Einwohnern zu einem guten Dunge auf ihren Aeckern. Der stibliche Theil ber Insel wird nunmehro zur Wiese, und der nördliche zum Acker angewandt. Der Winter soll auf der nordlichen Seite beständiger senn, und der Schnee im Frisking daselbst langer liegen bleiben, als auf der südlichen. ... Das Wolk ist: hier: sehr fruchebar, und mehrentheils lang und stark gewachsen.

Dom zehnden. Zur Mittagszeit verliessen wir Meu. Pork, und segelten mit einem stillen Winde ben Hubsonsfluß mit einer Jacht, die nach Albann gieng, Auf diesem Fluß sahen wir den ganzen Nachmittag einen Haufen kleiner Bose, welche von Meu-Pork jurudkehreten, wohin fe heute ihre Egwaaren und andere Sochen, an benen sit wegen bes flarken Handels und der Menge von Leuten in tiefer Stadt einen gw ten Abgang haben, jum Berkauf gebracht hatten. Historefluß lief hier von Morden nach Güben, boch stiessen einige hohe Erdzungen hin und wieder aus. Seine Breite soll benidem Anfange fünfriertel Englishe Mei len len senn. Taumler oder Purpoisses welzeten sich im Flusse. Das kand war anfänglich auf der östlichen, oder der Geite von Neu-York, voll mit steilen und hohen Anhöhen: aber auf der westlichen etwas lang abhängig und mit Behölzen bedeckt. Doch erblickte man verschies bentlich auf beiden Seiten Höfe, die mit Aeckern um geben waren. Die Erbe, welche die steilen Ufer ausmachte, leuchtete einem mit ihrer blassen Ziegelfarde in die Augen, und einige kleine Felsen von grauem Felskein, rageten hie und da hervor. Ohngefahr 10 ober 12 Englische Meilen von Neu-York bekam das kand von der westlichen Seite des Flusses ein ganz anderes Aussehen. Denn hier stellten sich hohe steite Berge bar, des ren Geiten gegen ben Fluß senkrecht, und fast wie Pfeis ler, stunden, und vollig den steilen Geiten der Berge Hall und Hunnebärg in Westgothland ähnlich waren. Visweilen sahe man eine Ecke, wie ben einer Vestung herausgehen. Oben waren se mit kleinen Eichen und andern Bäumen bewachsen. Eine große Menge größes ter und kleinerer Steine lagen neben dem Strande hers untergefallen. Diese hohlen steilen Berge liefen einige Englische Meilen auf der westlichen Geite des Flusses fort: aber auf der öftlichen Geite gegen über, das land mehrentheils sehr erhaben, und bestund aus Stauberde, bisweilen auch aus einer Abwechselung von Hügeln und Thalern, die größtentheils mit einem laubwald bewachsen waren. Doch liessen sich hin und wieder Hôfe sehen. Auf ben Unhöhen lagen an verschiedenen Stellen lose Steine ausgestreuet. Ohngesabr 12 Englische Meilen von Neu : Pork kamen uns Stöhre, die sich aus dem Wasser in die Höhe warfen, aber-N 4

aber bie gange Zeit vorher die gemeldeten Purpoissen, zu Weiter weg war bas kand auf der öftlichen Seite des Flusses stark angebauet, denn wir erblickten ab und zu eine Menge von schönen Höfen, die mit niedlichen Aepfelgärten und wohlgelegenen Aeckern, welche jest mit einem die Augen erfreuenden Getraide angefüllt stunden, umgeben waren. Ohngefahr 22 Englische Meilen von Neu- Pork entferneten sich die erwähnten boben Berge, welche hier gleichsam einen hohen Ruden von Osten nach Westen über bas kand gemacht hatten. Und darauf verwandelte sich die westliche Seite des Flusses in eine Vermischung von niedrigen Abhängen und Das kand war hier so gut, als Heinen runden Bergen. Die oftliche Seite gar nicht bewohnt und angebauet. aber hatte eben das angenehme Aussehen, wie ich nun gesagt habe. Da wir eine kleine Weile, nachdem es finster geworden war, gesegelt hatten, warfen wir Anter, um so viel mehr, da auch die Ebbe ansieng, sehr Kark gegen uns zu laufen. Und wir lagen hier die ganze Rache fill.

Dom eilfren. Des Morgens, als das Wasser seine Richtung anderte, und der Fluß mit uns sloß, setzen wir unsere Reise unter einem schwachen Winde sort. Wir kamen nun den Highlands Bergen vorden, welche uns östlich lagen. Sie bestunden aus geauem Felsstein, waren sehr hoch und ziemlich steil, und mit kaubbaumen wie auch Tannen und roshen Wacholdern dewachsen. Auf der westlichen Seite des Flusses war das kand ganz das von Klippen, die aber doch nicht die Höhe, wie auf der entgegengesetzen Seite; erreicht hauten. Wir konnten

konnten nicht gut den Gipfel dieser östlich liegenden Berge wahrnehmen, indem se ein dicker Mebel unchkillere; Wan sahe auch keine neuangelegte känderenen ober Höfe an den Seiten, weil das kand wegen seiner vielen Klips pen dazu untauglich war. Die Entsernung dieser Berge von Neu- Pork rechnete man auf 36 Englische Meiken.

Bon den hohen Bergen stieg mun ein starker Nez bel, sowie ein bicker Rauch eines Kohlmeilers, auf. Wir hatten noch einige Englische Meilen lauter niedrige Berge und Klippen auf der westlichen Seite; und auf der östlichen eine Abwechselung von höhern und niedrigern Bergen, und ab und zu Thaler, welche insgesamt mit Kleinen Tannen, rothen Wacholderhammen und Eichen bebeckt waren. Obgleich die Perge zumächst an bem Flusse gemeiniglich niedrig waren, so wurden sie doch inis mer höher, je weiter sie von demselben abstunden. Hers nach kamen uns zu einigen Meilen nichts anders als sehr hohe geründete Berge and Thaler, die beibe mit Wals dungen bewachsen waren, wechselsmeise vor. Die Thäs ler selbst waren auch nickts anders als niedrige Klippen und Jelsen, die an vielen Stellen neben bem Flusse senke recht gerichtet waren. Die Breite des Flusses war bisk weilen a ober 3 Büchsenschüsse, mehrencheils aber nicht viel über einen, groß. Es hüpften ab und zu verschies dene Arten Fische in dem Wasser. Der Wind legts sid um 19 Uhr Vormittags, so daß wit uns mir Aus dern forthelfen musten, weil die Fluth nun nicht mehr kark gemig aufwärts gieng. An einem Orte Jahen wie auf der westhichen Seite des Flusses ein noth bestmisten -M 5. hölzer=

bölzernes Haus, nub man fagte, baß fich eine Gäge muble etwas höher hinauf befande. 🚈 Aber auffer diesent nahm man biefen Wormittag nicht bas geringste von einem Hofe oder angebauerem Lande wahr.

Das Wasser in dem Flusse schmeckte weiter nicht Doch sagte man, daß die Fluth bisweilen, in sonderheit wenn ein Subwind wehet, das salze Waser noch länger hinauf, führete. Un der Farbe des Wassers Ließ sich auch eine Weranderung spüren; den es schien jett dunkler, als vorher, zu senn.

Den ersten Ursprung und die Entstehung der Rlusse ober Strome zu erklätelt; ist wohl eine schwere, wofern nicht ganz ummögliche Sathe. Einige Flusse ha ben wohl bann: mit wann von-ohngefähr aus einer Wafe sersammlung perworbrechen können, welche durch einen starken Regen ober einen andern Jufall dürfte zugenom: men, und über ihren alten Rant ausgetreten sepn, ober welche sich auch auf andere Weise thag durchgeschnitten, und ihren Ausfluß nach niedrigern Gegenden durch solche Derter, wo sie ben geringsten Widerfand gefunden, gesucht haben. Dies ist vielleicht die Ursache, warum verschiedene Flusse in so vielen Krummungen, sowoht über Felder von lauter reiner Erde, als auch da, wo Berge, Felsen und Steine ihren Gang andern, fortlaufen. Es scheint aber vaben, daß einige ihren ersten Ursprung von der Schöpfung selbst herleiten, und daß der allweiße Schöpfer damahls den Weg, den diese Gewässer nehr men sollten, bestimmt habe. Denn vahescheinlich muß etwas mehr zu ihrer Entstehung, als ein von ohngefähr entstandener Ausbruch des Wassers — erfordert werden. Bu

Zu dieser letztern Urt dürfte man den Hudsunssluß recht nen konnen. Sein gleichfam bezeichneter Bang und-fein verschiedentlich so besonderes Ufer, konnte nicht anders, als Verwunderung ben mir erwecken. Er fängt sich ein gutes Stück oberhalb Albany an, und geht aufs genaueste in einer-geraden kinie von Rorden nach Güben, gang bis nach Meu: Pork hinunter. Dieß ist eine länge von ohngefähr 1603Englischen Meilen, wofern nicht noch mehr: denn die kleinen Beugungen, die er bisweilen macht, haben fast gar nichts zu bedeuten. Un verschies denen Stellen zwischen Meu-Pork und Albann tritt eine Reihe von sehr hohen Bergen ein, welche in einer Stres de von Westen nach Osten streichen, Das merkwürdige ste hieben ist, daß diese an einander hangenden hohen Berge ungestört und unabgeschnitten so lange fortlaufen, bis sie zu diesem Fluß hinkommen. Aber gerade neben ihm werden sie quer abgeschnitten, und zwar öfters so, daß ihre Seitentheile ben und in dem Flusse senkrecht ste= Hier wird dann eine Defnung ober Kluft von der Beite ober der Breite, die der Fluß gemeinigsteh durch= gängig hat, gelassen: aber gleich auf der andern Geite des Flusses fängt sich eben diese Reihe ober Kette von Bergen wieder an, und verfolgt in eben dem Wetters striche ungehindert ihren Weg. Das was noch angemerkt zu werden verdienet, ift dieß, baß der Fluß in der erwähnten Kluft-oder Defhung; die dem Wasser gelassen worden, gleich tief, als an andern Stellen, ja bisweilen noch tiefer; ist. Es ist bewundernswärdig zu sehen, wie die Geitentheile des Flusses, an den Stellen, wo dieses Gebirge forestreicht, off aus sebr hoben seute rechten Bengen bestehen. Und scheint es, daß menn bies fer .

ser Durchfluß von der Borfehung bein Wasser nicht versstattet ware, das ganze oben stehende Land würde überschwenimet worden seyn. Denn dieses Gebirge würde dann, als verschiedene über einander stohende Damme, das Wasser fortsussiessen, gänzlich verhindert haben. Warum soll dieser Fluß in einer so langen Strecke in gerader Linie fortschreiten? Warum liegen viese vielen Definungen die das Gebirge an vielen Deten dem Flusse läßt, fast unter einem und demselben Meridian? Warum sind ben einigen von diesen Definungen eintweder Wasserfalle, der wenigstens seiches Wasser, das einen felsigen Boden hat?

Es kamen uns nun mehr und mehr entseslich hohe und steile Bebirge auf beiden Seiten des Flusses zu Gessichte, welche, als wir einen kaut erregten, einen starken Wiederschall gaben. So hoch und steil auch diese aussahen, so waren sie doch mit kleinen Bäumen bewachssen. Von hier konnten wir nun weit vor uns nach Morden die so genannten Blew Mountains ober blauen Verge, welche über allen den andern hervorrägeten, wahrsnehmen. Das kand schien auch weiter weg ziemlich angebauet, und nicht so voll von Vergen zu sepn.

Der Schiffst erzählte, daß man oft in einem von diesen, auf der westlichen. Seite des Flusses liegenden Bergen, in den Macht wie ein Liche sie, welches die koute für einen Carbunkelstein hielten.

Der letze von diesen hohen westich liegenven Bergen wurde Butterhill genannt. Rachden wurde das Land ebener und länger zwischen ven Borgen. Die Höse wurden nich zahlreich zu wie auch die Aester zwischen den Anhöhen.

## Zwischen Neu-York und Albany. 205

Inhöhen. Ehe wir diese Berge zurückgelegt hatten, sing der Wind un, uns entgegen zu blasen; und nunße ten wir uns bahero mit kaviren forthelsen, welches sehr langsam gieng, indem der Fluß hier kaum über einen Büchsenschuß dreit war. Endlich da wir den Wind und die Sbbe wider uns hatten, waren wir genöthigt Unker zu werfen.

Während der Zeit, da wir auf die Wendung des Windes und des Wassers warteten, giengen wir an das land, um zu sehen, was da merkwürdig senn könnte.

Der Sassaffras und Castanienbaum wuchs hier in Menge. Den Tulpenbaum sahe man hin und wies der. Die breichlätterige Ralmia fand sich gleiche salls hier am einigen Orten, und blühete nun bestens; doch waren die Blumen schon weiß.

Etwas nach Mittag sieng es an Subwest zw blat m, welches ein erwünschter Wind für uns war. Wie hoben daher Anker und setzen unsere Reise fort. wo wir vor Anker lagen, war eben das Ende von ben steilen und erschrecklich hohen Bergen. Man geriech leicht in Erstänunen, wenn man nach ihnen in die Höhe she. Sie bestunden aus grauem Jelsstein, und neben hnen lag an dem Strande eine Menge kleiner Steine. So bald wir sie verlassen hatten, wurde bas Land frenze von Bergen und etwas erhaben. Der Fluß nahm auch an der Broite, fast gogen eine Englische Meile, zu. Nachdem wir eewas gesegelt waren, verspürten wir wes ler keine Berge neben dem Flusse, sondern auf der öftisch lichen Geite gieng eine hohe Bergstrecke nach Nordost deren Geitentheile mehr als zur Hälfte ihrer Höhe mit

einem Gehölze bedeckt waren. Doch war der oberste Sipfel gemeiniglich kahl: vielleicht daß wegen der starken Sonnenhitze, der Durre und der Heftigkeit des Windes, dem dieser Theil unterworfen ist, nichts daselbst hat fort: Auf der östlichen Seite des Flusses kommen konnen. mar das kand weit mehr angebauet, als auf der westli: chen, woselbst uns selten ein Haus, sondern fast lauter Gehölze, obgleich das kand eben war, vorkam. Ohngefähr 56 Englische Meilen von Neu- Pork war bas Land nicht sonderlich erhaben. Es war aber doch über: all mit Waldung bewachsen, ausgenommen, daß sie und da eine känderen neu angelegt worden war. Die vorher beschriebenen sehr hohen Berge, welche wir etwas nach Mittag verliessen, waren genau über bem andern Wald und kande zu sehen, so wie Kinnekulle in West gothland über ben andern Baldern erhaben ift. Diese hoßen Berge, welche Zighlands genannt werden, blies. ben an eben dem Orte und auf einmahl an den beiden Seiten des Flusses stehen, so daß sie nicht weiter nach Morden an der einen Seite, als an der anhern, hinaus traten. Ihre Seitentheile waren felten senkrecht steil, sondern der Gestalt nach, hatten sie mit den kaibbroten Seitwarts waren sie gemeiniglich nicht ab Aehnlichkeit. bangiger, als das man, obgleich mit Mühe, ste hatte ersteigen können.

Man brannte Kalk an verschiedenen Orten neben dem Flusse, wo das land etwas erhaben war. Der Schife fer berichtete, daß man auf diesen erhabenen Feldern zu beiben Seiten des Flusses, in der länge einiger Englischen Meilen, einen schönen graublauen Kalkstein aus-'grübe

## Zwischen MeniPork und Albany. 20%

grübe, Goraus Kalk geboannt würde; heinach sollte man aberkeinen Kalkstein eher als gegen Albany sinden.

Wit fuhren nun einer kleinen Erdzunge vorben, welche westwarts an dem Flusse lag, und Dance gesnannt wurde. Diese Zunge soll daher ihren Namen ershalten haben, weil die Hollander ehedem einmahl sich dahin begeben und getanzet und sich lustig gemacht haben; mit denselbigen sind aber eine Menge Indianer dahin gekommen, welche sie fast alle umgebracht haben.

Des Abends spåt warfen wir Anker; indem der Wind ganz nachließ und die Ebbe, uns zuwider war. Der Fluß war hier gegen 12 Klastern tieser;

Man sahe die Feuerfliegen in Menge in der Nacht über den Fluß ziehen. Sie setzen sich oft auf die Segelstangen.

Dotte Itoblfterk! Des Morgens sesten wir mit ber Fluth, obgleich der Wind uns entgegen war, unsere Reise sort. Den Flut war hier einen guten Buchsenschuß breit. Das sand war von beiben Seizen mehrenz heils etwas niedrig liegend, und bestund aus lauter nier brigen Klippen und sehr steinigten, Feldern, war aber duchgehends mit Maldungen bewachsen. Is war so gebirgig, steinig und arm, daß sich niemand da niederslassen noch wohnen konnte, Denn es war kein Ort zu sinden, wo man einen Uker hätte aufnehmen können. Von der Art war das kand zu beiden Seiten des Flusses über einige Englische Meilen, ohne daß uns ein einziger Psanzer vorgekommen ware. Um 11 Uhr Vormittags areichten wir eine kleine Insel, die mitten im Flusse lag.

lag. Diese soll in ber Misse zwischen Ren Mork und Albany liegen. .. Das kand war hier neben bem Fluf niedrig, steinig und klippig, wie porher. Aber weiter weg nahm man oberhalb bem Walde, hohe mit Gehöle zen bewachsenen Berge wahr, vornehmlich an der west lichen Seite des Flusses. Und noch weiter weg erhoben sich die so genannten blauen Berge über den übrigen. Begen Mittag wurde es still, und gieng daher sehr lang: sam für uns. Das kand war hier, vornehmlich of warts, gut angebauet und voll von grossen Aeckern: dech sthien das Erdreich febr fandig zu senn. Setasburg nannte man einen von den Flecken, welche hier auf eben der Seite lagen :- Er war von einer Menge Trucken bewohnt. Westwarts sabe man bin und wieder einige neu angebauete Plate. Die blauen Berge waren von hier sehr deutlich mahrzunehmen. Gie schienen durch die Wolken durch, und ragten über alle die übrigen herbar. Der Fluß mar unsen von Strasburg: sine gute Englische Meile breit. . A Chillen ?

Zu Junder oder Kork brauchte man hier einen gelben Kork eines Blätterschwamms, \* der auf den Ahornbaumen wächst. Dersenige, welcher auf dem rothblumigen Ahornbaume besindlich ist, wurde für den Besten gehalten. Nächst diesem gab man demsenigen der von dem Zucktahornbaum genommen wird, den Borzug, und schäfte ihn sast dem andern gleich. Diesen Kork brauchte man zum Zunder.

Campen Rheinbeck war ein Ort, der etwas von Strasburg weiter hinauf von dem Flusse entfernt war.

\* Agaricus.

war. Er wird gleichfalls von einer Menge von Deutschen bewohnt, welche da eine Kirche haben. Diese kleine Stadt war doch nicht unten an dem Flusse sichts dar. Ihr gegenwärtiger Prediger hieß Hartwig, und verstund das Schwedische einigermassen, indem ex einige Zeit in Gothenburg sich aufgehalten hatte.

Um 2 Uhr des Nachmittags sieng es wieder aus Suben an zu blasen, und konnten wir daher mit einem vortreslichen Winde unsere Reise fortsetzen. Das sand war zur östlichen Seite des Flusses erhaben, und zwar mehrentheils von Erde, die fast überall gut angebauet war. Denn hier zeigten sich hübsche Aecker, wohlges bauete Höse, und schöne Aepfelgärten. Auf der westlichen Seite war auch das sand etwas hoch, aber noch mehrentheils mit Behölzen bewachsen, nur daß ich hin und wieder, obgleich selten, einen kleinen Pstanzort wahrnahm. Der Fluss war an den meisten Stellen über eine Englische Meile breit, und gieng in gerader kinie nach Norden, so daß wir bisweilen das Ende besselben nicht bemerken konnten.

Vom dreyzehnten. Der Wind begünstigte und ber Reise die, ganze vorhergehende Nacht, so daß ich teine Gelegenheit hatte, mich nach der Beschassenheit des tandes umzusehen. Des Morgens um 5 Uhr waren wir nur 9 Englische Meilen, wie man berichtete, von Albany entfernet. Das kand war von beiden Seiten des Flusses niedrig, und fast mit lauter Wald bewachsen, ausgenommen daß hie und da ein kleiner Pflanzort ans geleget worden war. Unter den Ufern des Flusses lagen nasse mit Rietgras bewachsene Wiesen, und in demsels Keisen zie. Theil.

ben hin und wieder kleine Enlander. Uns kamen kein Berge zu Gesichte. Wir eileten mit unferer Reise nad Albany, und hatten auf beiden Seiten des Flusses mehr renthells niedriges kand, welches doch, se mehr wir unt Albany näherten, desto sorgfältiger angebauet war.

Hier war überall gebräuchlich, die Zeustapeln mit Dachern zu verseben; welche man auf und nieder Heben konnte, und die mit denjenigen, die ich schon be: Schrieben habe, \* übereinkamen. Die Häufer, die man ab und ju erblickte, waren-theils von Stein, theils von Holz. Der Ruß war felten über einen Büchsen schuß breit, und hin und wieder fanden sich Sandbanke in bemfelben. Es war daher eine genaue Erfahrung nothig, um mit einer Jacht hier ben rechten Weg ju Ereffen; indem man bald nach der einen Seite, bald nach ber andern, segeln muffe. Endlich famen wir bes Morgens um 8 Uhr glücklich zu Albann an.

Die Jachten, mit benen man zwischen Albann und Meu= Pork segelte, sind alle von Albany her. .. Sie fabren das ganze Jahr durch, so lange der Fluß offen ist, veständig zwischen Albann und Neu: Pork. Won Albang führen sie vornehmlich Bretter und allerhand Arten Bau holy, nebst Mehl und Erbsen, wie auch Fellwert, das fle von den Indianern erhandelt, oder sich inegeheim von den Franzosen haben bringen lassen, herunter. Gie teisen fast leer wieder zurück, ausgenommen daß sie eis nige Raufmannswaaren, wovon Rum bas meiste beträgt,

mit

<sup>&#</sup>x27;. In dem ersten Theil auf der 254sten und 255sten Stitt; wie auch in dem gegenwärtigen, auf der 74. u. 75sten Seith

mit sich führen. Dieß lettere ist eine so hoch nothige Waare für die Einwohner zu Albany, womit sie die Ins dianer in ihrem Handel hintergehen, und ihnen so gut als ganzlich die Augen verkleben, so daß der Indianer in Völleren oft die Kausseute aus Albany sein Fellwerk nach eigenem Willkühr schätzen läßt. Diese Jachten sind siemlich groß, baben eine gute Rajute, so baß die Reikuben bequem sich darin aufhalten konnen. Sie sind gemeiniglich aus dem rothen Wacholder, oder aus des weisen Eiche erbaust. Sehr oft besteht der Boben aus weisser Eiche, die Geitentheile aber aus rothem War holder, aus der Urfache, weil der rathe Wachelden weit langer, als die Eiche, der Faulniß widersebet, Da jenes Holzsich pher leicht spaltet, wenn es gegen etwas anstößt, und der Hubsonsfluß an vielen Stellen von Sandbanken und Gries voll ist, wogegen der Riel der Jacht bisweilen anfährt: so haben sie lieber Sichen holzzum Boden erwählet, indem dies weicher ift, und sich nicht so leicht spaktet. Und da der Boben beständig unter Wasser ist, so geräth er nicht so leicht in Fäulniß, sondern hält länger aus.

Die Cancen ober Kähne, welche diese Jachten nach sich haben, sind aus einem einzigen Stück Holz, das sie ausgehöhlet haben, gemacht. Sie sind an beisden Enden scharf, und oft 3 bis 4 Klastern lang, und so breit, als es die Dicke des Holzes hat erlauben wols len. Die Leute rudern sie nicht sissend, sondern gemeisniglich sieht der eine Kerl vorne und der andere hinten, und ein seder hat sein kurzes Kuder in der Hand, womit er den Kahn sorttreibet. Der Jacht folgt sederzeit ein folcher

Gebäuden halten, und sie diese ganze Zeit mit Ha

Die Witterung hat man nach einer langen Ersahrung im Sommer so befunden, daß zu der Jahrszeit mehrentheils der Südwind bläset, der eine starke Dürre mit sich führet. Pann und wann pflegt aber doch et was Regen zu fallen. Und so bald es geregnet, wirst sich der Wind sast immer nach Nordwest, von da er gemeiniglich einen oder mehrere Lage wehet, und sich dann wieder nach seinem vorigen Quartier Süd hindegieht. Daß dieß mehrentheils ganz genau hier eingetrossen, habe ich zu mehrern mahlen sowohl dieses als das solgende Jahr Belegenheit zu sehen gehabt.

Vom funfzehnten. Die Zäune, mit denen man hier die Aecker, Wiesen und Anger umschloß, waren gemeiniglich aus lauter Föhrenbrettern gemacht, die über einander zwischen Stangen ober Stäben aus Föhrenholz lagen. Denn hier hatte man einen guten Vorzath davon, in Ansehung des häufigen Waldes und der vielen Sägemülen.

Aspreibäume von verschiedenen Arten sollen hier sohr gut sortsommen, und so schöne Früchte, wie sonk um einem andern Orte in Mordamerika, tragen. Fast meben einem jedweden kandhose waren grosse Aepfelgär ien angelegen. Eine Art Aepfel sand sich hier, welche sehr groß, und dassp sehr wohlschmeckend war. Diese werschielte man im Herbst als eine Seltenheit nach Neu-

Dier wird durchgehends die alte Zeitrechnung verstanden.

York und andern Dertern. Von hen Kernern, die ich dwon gesammiet und in Abo ausgesäet habe, sind eine Menge Bäume aufgewachsen, welche sehr gut forkommen, und nicht den geringsten Schaden von unsern Winstern erlitten haben. Da sie aber noch nicht geblühet, so din ich nicht im Stande zu sagen, ob die Frucht, welche siehier tragen, dersenigen in Albany gleich kommen werde. Auf dem Lande um Albany bereitet man zur Herbstzeit einnen sehr vortressischen Sider von den Aepfeln. Visweiselm schadet der Frost den Blüthen im Frühling ungemein, sowohl an den Aepfeln, als andern Fruchtbäumen.

Die Kirschbäume von allen den Urren, die man hier zu pflanzen versucht hat, gedeihen gleichfalls aufs beste.

Die Zirnbäume wollen hier nicht fort. Dieß war eine Klage, die man an vielen Orten im nördlichen Amerika führete. Ich befürchte aber, daß man nicht alezeit Mühre und Sorgkalt genug wird angewandt haben, sie zu pflanzen und zu warten; da ich doch schöne Birnsbäume an vielen Orten in Pensplvanien sahe.

Die Pfirschenbaume sind hier zu mehrern mahlen gepstanzt worden: sie haben sich aber niemahls recht gut anlassen wollen. Die Schuld gab man theils dem Erdzwiche, theils auch vornehmlich einem Wurme, der sich in der Erde aushalten, und sich an der Wurzel durchbeissen soll, wovon der Baum verdorret. Vielleicht tragen auch die strengen Winter viel dazu ben.

Ausser den hergenannten Arten hatte man hier in Albam keine andere Fruchtbäume, die man pffanzete. Bon dem Zanf und Flachs foll hier meistentheils so viel gesäet werden, als zum eigenen Gebrauch erfordert wird.

Der Mays wurde stark gepflanzet. Ein loser Boben wird für den besten dazu gehalten. In Thom kam er aber nicht fort. Von der Aussaat eines halben Buschels hatten sie 100 Buschels wieder erhalten. Man schätze ihn daher sür eine gute Getraideart, weil der Keim, wenn er gleich oft im Frühling wegfriert, sich doch wieder erholet. Sie hatten hier Beispiele gehabt, daß der Keim in einem Frühling zwennahl ganz die an die Erde verfroren, und doch nicht allein in die Höhe gewachzen ist, sondern auch in eben dem Jahr die glücklichste Erndte gegeben hat. Er hat auch den Vortheil, daß er gegen die Dürre weit länger als der Weizen, aushalten kan. Die grössere Art, welche hier eigentlich gepflanzet wurde, gelangt im September zur Reise.

Der Weizen wird auf dem kande um Albany in Menge gesäet, und zwar mit vielem Vortheil. Sie rechneten die Einnahmen, von der Aussaat eines Busschels, auf 12 Buschels. Defters erhalten sie in gutem Erdreiche so gar 20 Büschels wieder. Wenn sie hier unter 10 Buschels einerndten, so meinen sie, daß sie nicht viel gewonnen haben. Diesenigen, die auf dem kande um Albany wohnen, sind theils Hollander, theils Denisser, und säen so viel Weizen aus, der hier nach Albany versührt wird, daß sährlich von hier nach Neu: Vortwiele mit Weizenmehl beladene Jachten hinunter geschicket werden. Das Weizenmehl, das himden Albany erspale

halten wied, soll überhaupt für das beste im ganzen nördlichen Amerika angeschen werden, wenn man nur einen Ort zwischen Albany und Neu-York, der Sopus oder Kingstown genannt wird; von dem gleichfalls ein vortreslicher Weizenmehl kömmt; ausnimmt. Alles Brot hier in Albany ist hom Weizen. In: Neu-York soll man den Centner Weizenmehl von Albany mit einigen Schillingen mehr, als dassenige von andern Oertern, bejahlen:

Den Rocken saet man hier auch, ob gleich nicht so häusig, als den Weizen.

Wersten wird hier nicht stark gesäet, indem sie keis nm desondern Rugen davon zu erhalten vermeinen. Denn weil sie eine solche Menge Weisen besissen: so richsten sie Ralz davon zu. Aber um: Neus Fort sabe ich grosse Arcker mit Gersten besäet.

Von dem Zaber saet man nur so viet, als zum Futter für die Pferde nothig ist.

Die Leute, die hier herum auf dem Landewohnen, und theils Deutsche, theils Hollander find, säen Ærdschin Menge. Ste gedeihen dier gut, imb werden sährlich nach Neu-Pork zu vielen Tonnen verführt. Man hat sie in längen Zeiten vorschädlichen Insekten siehen halten können. Aber nun in den letztern Jahren hat man gestunden, daß eben das Ungezieser, welches die Erdsensäher in Penshblvanien, Neu-Jersen und dem untern kielt des Provinz Neu-Pork gänzlich voederbet hat; und dessen ich schon an einem andern Orte \* gedacht habe,

In dem aten Theile auf der zisten und den folgenden Geitme.

nun gleichhalls-fich hier hinauf gezogen hat, und sich weit mehr beh den Erbfen; als ehemahlt sehen läße. Es wie derfährt so wohlsbiesem Onte, als demmödigen kunde, das sich von hier mit vortrestichen Erbsen zu eigenem Bebeau: de, insenderheit aber zum Mugen der Matrafen und Seeleute auf den Schiffen, hat wersehen kondet, ein bes trächtlicher Schade. Sie hatten bemerkt, daß wenn sie sich unbeschädigte Erbsen von Albann verschaften, und sie ben Kingstown oder auch an andern Stellen in dem un: tern Theil der Proping Reus Pork aussäcken, dieselben zwar das erste Jahr ziemlich gut foetkamen ziaber das zweite und alle die folgenden so volk von Wirmegn wur: den, daß. sie niemand mehrweber effen wollte noch konnte. Einige sollen: bie Runft brauchen, daß fles wofern hie Erhseichtebald: kochen und weichen werden mollen, etwas Asche unter denselben in den Grapen wetfin; als: dann soll es mit dem Rochen gleich beffer gehen: Wie gesund aber und wohlschmeckend dieß sep, weiß ich nicht.

Kastelk pflanzten die Poteten. Einige zogen die Asche dem Kande por, um sie den Winter über zu vermahren. Verschiedene Leute in Irrland sollen die Germahnheit haben im Herbste die Poteten in einen Ofen zu wersen, und sie etwas zu tröcknen. Alsdenn sollen sie zwar sich den Winter über zut halten; aber sie taugen nicht zum verpflanzen, sondern nur zum Essen.

Die Bermüdischen Poteten \* sind hier auch ges pflanzt worden, und gedeihen sa ziemlich. Die größte Schwierigkeit ist aber gewasen. sie den Winter über zu verwahren, weil sie mehrentheils in der Zeit verderben.

<sup>\*</sup> Man sehe den zien Theil, auf der 322sten Seiker-

Der Finneningbied \* soll sich bisweilen hier fins den, aber wach von einer seltenern. Urt: von Bögeln seyn.

Die Dachschindeln, womit die Häuser in der Stadt sast überall bedeckt waren, wurden aus dem sognannten White Pine, oder der weissen Tanne gemacht, welche bazu sur eben so gut und dauerhaft, als der weisse Eppreß, is sa sast noch bester gehalten wird. Man behauptete, daß ein solches Dach gegen 40 Jahre aushaltem könnte. Diese weisse Tanne wird in Menge an solschen Stellen, wo unsere gewöhnliche Tannen gefunden. Mer in dem untern Theil der Provinz Neus Port, wie auch in Neus Jersen und Pensylvanien din ich sie nicht gewahr worden. Von dieser werden disseits Albann sährzlich eine ungläubliche Menge Bretter gesäget, welche hinzunter nach Neus Port gesührt und von da ausserhalb kanz des verschiffer werden.

Die wilden Weinranken wuchsen häusig in den Bäldern, und ansteilen Ufern. Insonderheit fand man sie in unglaublicher Menge an den letztern Orten. Da, wo Bäume auf den Unhöhen dersekben wuchsen, kletterten sie hinauf, und bögen sie oft durch ihre Schwere niederwärts. Wo aber keine Bäume stunden, lagen sie nach der länge auf dem steilen Ufer, und bedeckten es ganzisch. Die Tranden isset man, nachdem sie von dem Frost angegrissen weichen sind. Denn dorhero sind sie du fauer. Uebrigens braucht man sie wenig.

Mis

<sup>\*</sup> Man sebe ben zien Theil, auf ber 354sten Seite.

<sup>\*\*</sup> Cuprellus thyoides.

Macken giebt es in unglanblicher Menge in den groffen Walbern und wisken Derten, welche zwischen Canada und Albany liegen. Die koute, die daselbst Reis sen anstellen, werden oft von ihnen geplagt. Um sich ei niger massen wieder dieß Ungeziefer zu schützen, pflegten einige das Gesicht oft mit Butter oder anderem Fette su Dieß macht, daß sie sich dann nicht so gerbeschmieren. ne auf eine solche Stelle hinsetzen. Wegen der starten Hitze hielte man nicht gerne aus mit Stiefeln zu gehen, Um aber vorzukommen, daß sie nicht durchbeissen möch ten, wickelte man Papier um das Bein unter dem Einige lassen fich Hauben machen, welche Strumpfe, den ganzen Ropf bedecken, und vor den Augen haben sie Flor. Die Nacht über liegen sie in Zeltern, wenn dies selben mitgeführt werden können, und aussen vor dem Eingange machen sie ein grosses Feuer an, burch dessen Rauch die Mücken vertrieben werden.

Vom sechszehnten. Die Purpoissen sollen in dem Hubsuns Flusse nicht leicht höher gehen als so weiter Salz oder salzes Wasser enthält. Nachdem vertretendie Stöhre ihre Stelle. Doch soll es sich das eine und das andere mahl zugetragen haben, daß die Purpoissen ganz bis nach Albany hinauf gegangen sind.

Man hatte hier eine Erzählung, daß ein Wallfisch ehebem ganz bis zu vieser Stadt hinauf gekommen wäre.

Die Feuerfliegen, welche von eben der Art waren, welche im Sommer in Pensplvanien so gemein ist, saho man hier sede Nacht in Menge, Sie flogen auf den Gassen und überall in der Stadt. In der Nacht kamen

kamen sie in die Häuser, wenn Fenster ober Thuren diffen waren. Die Engländer nannken sie Fires Itys.

Dom neunzehnten. Man vermißte an diesem Or= tein ben Balbern verschiedene-Baume, die in Densylva= nien sehr gemein sind; nehmlich den Bieberbaum, den Fischerbaum, den Gulbenbaum, Persimon, den Tulpenboum, den schwarzen Wallnußbaum, die Morastelche, ven Sallathaum, ben Locustbaum, ben Honen : Locustbaum, den Nesselhaum, den Paparbaum, ohne eine Menge von Staudengewächsen, die man hier ganz und gar nicht ans Die weit mehr nordliche Lage des Orts, das hohe Bebirge, welches bie so genannten blauen Berge ausmaden, und der kauf der Flusse und Strome, welcher von hier in das Meer meistentheils nach Suden gerichtet ift, wodurch demnach die Saamen der Bewachse von hier nach Guden, nicht aber von Süden hieher geführet werden, sind wohl größtentheils die Ursachen, warum man hier viele Gewächse umsonst sucht, welche in Pensylvanien gemein find.: :

Machmittags reisete ich die Insel zu besehen, wels che mitten in dem Fluß ohngefähr eine englische Meile unterwärts der Stadt liegt. Diese Insel ist gegen eine englische Meile lang, und nicht viel mehr als eine viertel Meile den der Art dreit. Sie ist fast.gänzlich zu Aeckern angewandt, und wird von einem einzigen Besitzer bewohntz welcher ausserdem Eigner von zwen andern kleinen Inseln daneben ist. Hier sahe man weiter kein Behölze, als nur einige Bäume, welche neben dem Strande rund um die Insel übrig waren. Diese machten hier wie eine grosse hohe Hecke aus. Der rothblumige Ahornbaum wuchs

solcher nach. Diesenigen, die hier in Albany gemacht Werben, find meisteitheils aus dem'so genannten Bhite Pine ober der weissen Tanne. Gie können 3 ober 12 Jahre ausbaufen, insonderheit wenn fie mit einer Mischung von Theer und Fett und einer Farbe aussetlich be: Zu Albany werben sie aus bein oben frichen werben. genannten Hölz gehauen, indem bafelbst tein anderes Vaju tüchtig ift. Ben Neu- Pork macht man fie aus dem Tulpenbaum, und an andern Orten aus bem'rothen Wacholder öber weissen Enpressen. Alle Aber diese beiben lettern Baume wach fen in diefer Gegend so klein, daß Remicht dazu gebraucht werden konnen. Gemeiniglich find keine Sike darin, sondern man muß sich auf den blossen Boden-segen. Denn wenn fie mit Sigen verso hen waren, könnten sie leicht umröalzen, wofern man nicht desto besset das Gleichgewicht in acht zu nehmen wüßte.

Battoes wurde eine andere Art von Boten genannt, deren man sich vielfältig hier in Albany bediente.
Sie sind aus Brettern von der weissen Tanne oder Föhre
gemacht. Der Boben ist flach, wie an einer Rusischen Barke, damit sie desto besser auf seichtem Wasser sahren können, sie sind scharf gegen beiden Enden und etwas höher gegen das Ende, als in der Mitte. Man sist in denselben, und rudert sie eben so, wie wir unsere Bote. Sie sind ziemlich lang, obgleich nicht alle gleich, gemeiniglich zu 3, dieweilen auch 4 Klastern. Die Höhe, von dem Boden die auf den obersten Rand des Bords, (denn die Seiten stehen fast senkrecht) beträgt 40der

Cuprellus thyoides.

4 ober 5 Viertelellen, mo die Bneite in der Mitte ohngefähr ein paar Ellen. Man bedient sich derselben hier
vornehmlich, um Waaren über den Flüssen zu den Indianern zu führen, in dem Falls nehmlich, wenn die
Flüsse, oder das Fahrwasser, so rein sind, daß sie dasilbst gut fortkommen können, ohne nothig zu haben,
dies Battoes weit über kand zu ziehen. Denn die Vöre
von Rinden gehen so bald entzwen, wenn sie an Steine
ansossen; und die Cansen oder die ausgehöhlten Rähne
trugen nicht viel, und können leicht umstürzen. Ich
wurde keiner solchen Bote gewahr, die man hier in
Schweben und anderwärts gemeiniglich gebraucht.

Die Ralte soll oft in Albany groffen Schaben zu wege bringen. Es ist kaum ein Monat des Gommers, in dem nicht Frostnächte eingefallen wären, ob dieß gleich richt so allgemein ist. Gemeiniglich hat es mit der Witterung diese Beschaffenheit. Der Frühling kommt hier sehr spat, so daß im April und Man mehrentheis viele Frostnächte sich ereignen, wodurch oft die Blüthen an den Baumen und Ruchengewachsen verfrieren. Man befürchtete, daß die Aepfelblüthen diesen Frühling vom Froste im Man einen so beträchtlichen Sihaben genom men, daß gegen den Herbst wenig Appfel zu erwarten fünden. Galbst die Eichenblüthen verfrieren oft in den Wäldern. Der Herbst währet hier lange wit warmen Togen und Mächten. Doch fangen gemeiniglich die Froknächte an, sich gegen das Ende des Septembers und hernach, oft im October: eineufinden. .. Sie mussen von dem Anfang, oder auch von der Mitte des Mo= bis auf den Merz oder April, ihr Vieh in Gebäus

Gebäuden halten, und sie diese ganze Zeit mit Hen füftern.

Die Witterung hat man nach einer langen Erstahrung im Sommer so befunden, daß zu der Jahrszeit mehrentheils der Südwind bläset, der eine starke Dürre mit sich sühret. Dann und wann psiegt aber doch et was Regen zu fallen. Und so bald et geregnet, wirst sich der Wind sassen nach Alardwest, von da er germeiniglich einen oder nuchere Tage wehet, und sich dann wieder nach seinem vorigen Quartier Süd hindegiedt. Daß dieß mehrentheils ganz genau hier eingetrossen, habe ich zu mehrern mahlen sowohl dieses als das solzsende Jahr Gelegenheit zu sehen gehabt.

Vom funfzehnten. Die Zäune, mit denen man hier die Aecker, Wiesen und Anger umschloß, waren gemeiniglich aus lauter Föhrenbrettern gemacht, die über einander wischen Stangen oder Stäben aus Föhrenholz lagen. Denn hier hatte man einen guten Borrath davon, in Ansehung des häusigen Waldes und der vielen Sägemülen.

Aepfelbäume von verschiedenen Arten sollen hier sohr gut fortkommen, und so schöne Früchte, wie sonk un einem andern Orte in Nordamerika, tragen. Fast meben einem jedweden kandhose waren grosse Aepfelgärsten angelegen. Eine Art Aepfel sand sich hier, welche sehr groß, und dusen sehr wohlschmeckend war. Diese werschickte man im Heubst als eine Seltenheit nach Neu-

Dier wird burchgehends die alte Zeitrechnung verstanden.

York und andern Dertern. Bon hen Kernérn, die ich davon gesammiet und in Abo ausgesäet habe, sind eine Menge Bäume aufgewachsen, welche sehr gut sortkommen, und nicht den geringsten Schaden von unsern Winstern erlitten haben. Da sie aber noch nicht geblühet, so din ich nicht im Stande zu sagen, ob die Frucht, welche sie hier tragen, dersenigen in Albany gleich kommen werde. Auf dem Lande um Albany bereitet man zur Herbstzeit einnen sehr vortreslichen Sider von den Aepfeln. Visweisten schadet der Frost den Blüthen im Frühling ungemein, sowohl an den Aepfeln, als andern Fruchtbäumen.

Die Kieschbäume von allen den Urten, die man hier zu pflanzen versucht hat, gedeihen gleichfalls aufs beste.

Die Birnbäume wollen hier nicht fort. Dieß war eine Klage, die man an vielen Orten im nördlichen Amerika führete. Ich befürchte aber, daß man nicht alezeit Mühr und Sorgfalt genug wird angewandt haben, sie zu pflanzen und zu warten; da ich doch schöne Birn-bäume an vielen Orten in Pensplvanien sahe.

Die Pfirschenbäume sind hier zu mehrern mahlen gepstanzt worden: sie haben sich aber niemahls recht gut anlassen wollen. Die Schuld gab man theils dem Erdzieche, theils auch vornehmlich einem Wurme, der sich in der Erde aushalten, und sich an der Wurzel durchbeissen soll, navon der Baum verdorret. Vielleicht tragen auch die strengen Winter viel dazu ben.

Ausser den hergenannten Arten hatte man hier in Albam keine andere Fruchtbäume, die man pffanzete.

nun gleichfalls-fich hier hinauf gezogen hat, und fich weit mehr ben den Erbfen, als ehemahlessehen läße. Es wies derfährt so Pohlibiesem Ome, als demmbtigen konde, das sich von hier mit vortrestichen Erbsen zu eigenem Gebrauche, insenderheit:aber jum Mugen der Matrofen und Seeleute auf ben. Schiffen, hat versehen konden, ein be-Sie hatten bemerkt, daß wenn sie trächtlicher Schade. sich unbeschädigte Erbsen von Albaun verschaften, und sie ben Kingstown ober auch an andern Stellen in dem un: tern Theil ber Proping Reuz Pork aussäcken, dieselben zwar das erste Jahr ziemlich gut fortkamen naber das zweite und alle die folgenden so voll von Wirmen wur: den, daß se niemand mehrweber effen wollte noch konnte. Einige sollen bie Runft brauchen; daß sies wofern Die Erhsen-nichte bald: kochen und weich werden mollen, etwas Asche unter benselben in den Grapen wetfin; als: dann soll es mit dem Rochen gleich besser gehen: Wie gesund aber und wohlschmeckend dieß sep, weiß ich nicht.

Kastalle pflanzten die Poteten. Einige zogen die Asche dem Sands dor, um sie den Winter über zu verwahren. Berschiedene Leute in Irrland sollen die Gewohnheit haben im Herbste die Poteten in einen Ofen zu werfen, und sie etwas zu trocknen. Usbenn sollen sie zwar sich den Winter über zut halten; aber sie taugen nicht zum verpflänzen, sondern nur zum Ssen.

Die Bermüdischen Poteton \* sind hier auch ges pflanzt worden, und gedeihen so ziemlich. Die größte Schwierigkeit ist aber gewosen, sie den Winter über zu verwahren, weil sie mehrentheils in der Zeit verderben.

<sup>\*</sup> Man sehe den zien Theil, auf der 322sten Seitelle-

Der Firmmingbied \* sall sich bisweilen hier sinben, aber doch von einer seltenern. Urt: von Bögeln sepn.

Die Dachschindeln, womit die Häuser in ber Stadt fast überall bedeckt waren, wurden aus dem sognannten White Pine, oder der weissen Tanne gemacht, welche dazu für eben so gut und dauerhaft, als der weisse Eppreß, \*\* sa fast noch besser gehalten wird. Man behauptete, daß ein solches Dach gegen 40 Jahre aushaltm könnte. Diese weisse Tanne wird in Menge an solchen Stellen, wa unsere gewöhnliche Tannen gefunden. Mer in dem untern Theil der Provinz Neu-Pork, wie auch in Neu-Jersey und Pensylvanien din ich sie nicht gewahr worden. Von dieser werden disseits Albany sährzlich eine ungläubliche Menge Bretter gesäget, welche hinzunter nach Neu-Pork geführt und von da ausserhalb kandes verschiffet werden.

Die wilden Weinranken wuchsen häusig in ben Bäldern, und anskeilen Ufern. Insonderheit fand man sie in unglaublicher Menge an den lestern Orten. Da, wo Bäume auf den Anhöhen derselben wuchsen, kletterten sie hinauf, und bögen sie oft durch ihre Schwere niedermarts. Wo über keine Bäume stunden, lagen sie nach der länge auf dem steilen Ufer, und bedeckten es ganzisch. Die Tranden isset man, nachdem sie von dem Frost angegrissen wuchen sind. Denn vorhero sind sie zusauer. Uebrigens braucht man sie wenig.

erru.

<sup>&</sup>quot;Man sebe ben zien Theil, auf ber 354ften Seite.

<sup>\*\*</sup> Cuprellus thyoides.

Micken giebe es in unglanblicher Menge in den gröffen Wäldern und wisten Dercern, welche zwischen Canada und Albany liegen. Die Leute, die daselbst Reis sen anstellen, werden oft von ihnen geplagt. Um sich ei niger massen wieder dieß Ungeziefer zu schützen, pflegten einige bas Gesicht oft mit Butter ober anderem Fette zu Dieß macht, daß sie sich dann nicht so gerbeschmieren. Wegen der starten ne auf eine solche Stelle hinsetzen. Hiße hielte man nicht gerne aus mit Stiefeln zu gehen, Um aber vorzukommen, daß sie nicht durchbeissen möch: ten, wickelte man Papier um das Bein unter dem Einige lassen sich Hauben machen, welche Strumpfe, den ganzen Ropf bedecken, und vor den Augen haben sie Flor. Die Nacht über liegen sie in Zeltern, wenn dies selben mitgeführt werden konnen, und aussen vor dem Eingange machen sie ein grosses Feuer an, burch dessen Rauch die Mücken vertrieben werden.

Vom sechszehnten. Die Purpoissen sollen in dem Hubsons Flusse nicht leicht höher gehen als so weiter Salz oder salzes Wasser enthält. Nachdem vertretendie Stöhre ihre Stelle. Doch soll es sich das eine und bas andere mahl zugetragen haben, daß die Purpoissen ganz die nach Albany hinauf gegangen sind.

Man hatte hier eine Erzählung, daß ein Wallfisch ehebem ganz bis zu vieser Stadt hinauf gekommen wäre.

Die Feuerfliegen, welche von eben der Art waren, welche im Sommer in Pensplvanien so gemein ist, saho man hier sede Nacht in Menge, Sie flogen auf den Gassen und überall in der Stadt. In der Nacht kamen

kamen sie in die Häuser, wenn Fenster ober Thüren offen baren. Die Engländer nannken sie Zires Zivs.

Pom peunzehnten. Man vermißte an diesem Ortein ben Balbern verschiedene-Baume, Die in Pensylvanien sehr gemein sind; nehmlich den Bieberbaum, den Sischerbaum, ben Gulbenbaum, Persimon, ben Tulpendaum, den schwarzen Wallnußbaum, die Morastelche, den Sallathaum, ben kocustbaum, ben Honen korustbaum, den Resselhaum, den Paparbaum, ohne eine Menge von Staudengewächsen, Die man bier ganz und gar nicht ans Die weit mehr nordliche Lage des Orts, das hohe Bebirge, welches bie so genannten blauen Berge ausmas den, und der kauf der Flusse und Strome, welcher von hier in das Meer meistentheils nach Suden gerichtet ist, wodurch demnach die Saamen der Bewächse von hier nach Guden, nicht aber von Guden hieher geführet werben, sind wohl gröstentheils die Ursachen, warum man hier viele Gewächse umsonst sucht, welche in Pensylvanien gemein find.

Nachmittags reisete ich die Insel zu besehen, wels de mitten in dem Fluß ohngefähr eine englische Meile unterwärts der Stadt liegt. Diese Insel ist gegen eine englische Meile lang, und nicht vielzmehr als eine viertel Meile den der Art breit. Sie ist fast.gänzlich zu Leckern angewandt, und wird von einem einzigen Bestiger bewohntz welcher ausserdem Eigner von zwen andern kleinen Inseln daneben ist. Hier sahe man weiter kein Gehölze, als nur einige Bäume, welche neben dem Strande rund um die Insel übrig woren. Diese machten hier wie eine grosse hohe Hecke aus. Der rothblumige Ahornbaum wuchs

wucher verschiedentlich houfig. Gein Laub ist auf der un tern Seite weiß und gleichsam versibert." Wenn es wehet, so wird dasselbe auf und nieder gekehret, und alsbann sieht es von weiten aus, als wenn det Baum voll von weissen Blumen mare. Die Wasserbüche \* wuchssehr boch, und ist einer bon ben Baumen, die bieselbst ben starkken Schatten geben. Der Espenbaum, "welcher hier Water Poplar genannt wird, war hier unter allen Baumen der häufigste, kam unvergleichlich an den Ufern fort, und erreichte eben die Höhe, wie unfere größten Im Sommer giebt er den besten Schatten für Leute und Bieh gegen die brennende Hige. Und auf ben Ufern der Geen und Flusse ist er einer von den nütlich: Ben Baumen, indem er mit seinen sehr vielen ausgebrei: zeten Wurzeln die Erde fest bindet, und wie eine Mauer gegen den Unfall des Wassers, damit es nicht die Erde wegführen konne, ftebet. Eben diefen Mugen leiften bier auch die Wasserbüche und der Ulmenbaum. Die wils den Pflaumenbaume stunden hier in Menge, und was ren jetzt voll von unreifen Früchten. Der Baum wird hier zu nichts angewandt ? die reife Frucht aber isset man roh, und fonst beaucht man sie zu nichts. Der Sus mach \*\*\* war häufig. : Und eben so verhielt es sich mit den wilden Weinvanken, welche heiden pie Bäume hinauf kletterten und nach der Länge der Unboben nes ben den Flusse hinkrochen. Es sagten alle, daß bie Trauben

<sup>\*</sup> Platanus occidentalis...

<sup>\*\*</sup> Populus glandulis variis basi foliornmundnenis, foliis cordato dato deltoidibus acuminatis serrato angulosis, verinque glabris.

<sup>\*\*\*</sup> Rhus glabra.

ben sehr spat zur Reise kamen, ob sie gleich sest ziemlich grosse Hartinge hatten. Der Amerikanische Ulmens baum machte auch verschledentlich grosse Hecken. Der Böden auf dieser Insel war eine fette Gattenerde mit. Sand vermischt, welche nun gröstentheils zu Manspslampungen angewandt worden war. Es waren auch grosse selber mit Poteten besetzt. Die ganze Insel war nur sin 1860 Pfund in Neunorkischer Ninze verpachter, welches etwas mehr als 400 Platen in unserem Gelde betrug. Der Pachter nahm das seinige von den Sich wohnern von Albany wieder, denen er grösser und kleknere Gelicke, um daselbst verschiedene Klichenkräuter zu pflanzen, verpachtet hatte: Die Pottulack wuchs hier in größter Menge wild, und ließ sich aufs beste an.

Dom zwanzischen. Die Ebbe und Kluth geste in dem Hubsonsflusse ganz die ohngefahr 8 oder 10 Engslische Meilen oberwärts Albann, wo sie endlich aushört, und also erstreckt sie sich die auf 156 Englische Meilen von dem Meer. Im Frühling aber, wenn der Schnee schmelzt, soll hier den der Stadt so gut als keine Fluth verspüret werden, sondern es ist alsdann sast lauter Ebbe von der großen Menge Wasser, welche die Zeit im Jahr herunter sließt. Eben dieß soll auch geschehen, wenn es einige Zeit im Sommer stark geregnet hat.

Die Kälte wurde hier von allen als sehr streng im Winter beschrieben. Das Eis in dem Hudsonsflusse ist dem gemeiniglich z oder 4 Fuß dick. Sie waren den zwen und zwanzigsten im Merzen, nach der alten Zeit rechnung, mit 6 paar Pferde über diesen Fluß gefahren. Das Eis löset sich hier bisweilen in der Mitte des Mer=

gen, bisweilen auch erft zu Endr desselben. Es schief sen bann grosse und dicke Eisschollen herunter, welche Disweilen die Häuser mit sich megreissen. Das Wasser Reht alskennssehr hoch im Flusse, weil sich das Eis bis: meilen stucket, und meiter unten, wo der Fluß schmabl M., stecken bleibt. Bisweilen war das Wasser; hier im Frühling 3 Klafter bober senkrecht gestiegen, als senft in der Sommerzeit gewöhnlich ift. Der Voden soll: seben Winter zu 3 und bisweilen gar zu 5 Fuß in der Tiefe ge-Frieren. Um den fünften des Novembers zieht man die Jachten hier auf, und in der Mitte oder zu Ende des Merzen, oder auch zu Anfang des Aprils \* fangen die Jachten wieder an, nach Meu-Pork hinunter zu gehen. Man wußte hier, nichts von Rachelofen oder Alappen, sondern der Schornstein war so groß, daß man fast mit Pferd und Schlitten hatte durchkonimen konnen.

Das Brunnenwasser war in verschiedenen Brunnen hier in der Stadt diese Zeit zwar sehr kalt. Da man es aber trank, bemerkte man einen säuerlichen Beschmack, der nicht sehr angenehm war. Als. ich es genauer zu untersuchen ansieng, fand ich eine Menge kleine Insekte barin, die vielleicht Riefenfusse \* waren. Ihre Länge betrug anderthalb bis zwen, ja ben einigen gegen vier geometrische Linien. Qaben waren sie sehr schmal und von blasser ober heller Farbe. Der Ropf Komarz und dicker, als der übrige Theil des Korpers, oder ohngefähr wie ein ganz kleiner Madelknopf. Schwanz war in zwen Theile gespalten, und sebweber Aft

<sup>\*</sup> Hier folgt man gleichfalls der alten Zeitrechnung. \* Monoculi.

Aft endigte fich mit einem kleinen schwarzen Kügelchen. Als sie schwummen, warfen sie sich ab und zu in gewun= denen Linien, fast wie die ganz sungen Frosche. goß etwas von diesem Wasser in eine Schale, und mischte hernach so viel Rum dazu, daß er mehr als den vierten Theil gegen das Wasser ausmachte. Diese Riefenfusse aber frugen nicht bas geringste barnach, sondern schwummen in dem mit Rum vermischten Wasser eben so hurtig wie vorher. Hieraus erhellet, daß wenn mit diesem Wasser Punch gemacht werden soll, so muß er sehr stark senn, wofern anders diese Riefenfusse bavon sterben sol-Ob gleich die kente, welche dieses Wasser täglich brauchten, keine Ungelegenheit davon, wie sie fagten, verspürten: so glaube ich boch, baß es nicht so gar-geq sund für einen, der desselben fremd und ungewohnt ist, sen Ich war ein und das andere mahl in diesem kande, aus Mangel eines bessern Wassers, gezwungen, kneinen Durft mit diesem, worin ich deutlich solche Riefenfusse sich hin und her werfen sabe, zu löschen. Bast allemahl. aber merkte ich ohngefähr einen Lag barnach unten im Schlunde eine Empfindung, als wenn eine Erbse stecken geblieben ware, oder als wenn ich eine Beule ba batte ? und dieß währete auf diese Weise über eine Woche, ehr es vergieng. Dieß erfuhr ich bieses und das falgende Jahr in Albann, wie auch an einigen andern Orten. Mein Bedienter Jungstrom bekam ebenfalls einen starken Schmerz in der Brust, und eine Empfindung als von einer Beule. Ob aber biese Insekte, oder etwas anders, paran Schuld gewesen sind, kann ich nicht ge-Doch habe ich seit der Zeit,, wofern es nur wiß sagen. möglich gewesen ist, bassenige Wasser, worin ich berglei-Reisen 11. Theil.

gleichen Riefenfüsse wahrgenommen, zu vermeiben ges Ich habe an mehrern Orten hier zu kande diese Riefenfusse in eiskaltem Wasser, welches aus den tiefs sten Brunnen geschöpfet worden, gesehen. fenn, daß viele unserer Krankheiten von solchen Waß fern, die wir nicht so genau untersuchen, herrühren. Ich habe sehr oft eine Menge von ganz kleinen Insekten in Wassern, die man ihrer Klarheit wegen vorzüglich gerühmt hat, entdecket. Hier in Albann waren fast ben jedem Hofe Brunnen, woraus man Waffer zum täglis chen Gebrauche schöpfete. Doch wählte man bassenige jum Thee, jum Brauen und Waschen, vornehmlich aus dem Hudsonsflusse, der dicht an die Stadt läuft. Dief ift gemeiniglich ganz trub, und im Gommer sehr warm; Wher es erst einige Stunden in einem Simer in den Rel ler gefest wird, theils damit das Trübe zu Boben fin fen, theils auch damit das Wasser sich etwas ablüh: len möge.

Der Büchsenschmidt, ben dem wir unsere hers berge hatten, sagte, daß die allerbesten Rohlen sür einen Schmidt hier zu kande diesenigen wären, die aus der schwarzen Tanne \* gebrannt wären. Nächst dies sen rechnete er die aus der Buche.

Er hielt diesenigen Züchsenstöcke für die besten und kostbaresten, und denen er den Vorzug gab, welche aus dem wilden Kirschbaum gemacht waren. Und nach diesen gab er denen, welche man aus dem rothblümigen Ahornbaum verfertigt hatte, den Vorzug. Mehrerer Holzarten bediente man sich hier nicht dazu. Der schwarze

<sup>\*</sup> Black Pine.

schwarze Wallnußbaum soll zu dieser Absicht vortreslich sen: er wuchs aber nicht an diesem Orte.

Vom ein und zwanzigsten. Albany ist die vornehmste, wenigstens die reichste Stadt nach Meu-York in der Provinz dieses Namens. Der Grosse nach scheint sie mit Mariastadt in Westgothland überein zu kommen. Sie liegt auf dem Abhange einer erhabenen Anhöhe dicht an dem westlichen Ufer des Hudsonsstusses. Man rechnet von hier nach Neu-York 146 Englische Die Stadt erstrecket sich nach der länge bes Flusses, der hier von NND. nach SSW. fliesset. hohen Berge, welche oberhalb der Stadt westwärts liegen, benehmen einem alle Aussicht nach der Seite. sind zwen Kirchen, eine Hollandische und eine Englische. Die Hollandische liegt etwas von dem Ufer ab, an der östlichen Seite des Marktes. Sie ist von Stein, und hat einen kleinen Thurm in der Mitte, und eine Klocke Es werden hier von einem und demselben Pres diger zwen Predigten seben Sonntag gehalten, nehm lich beides Vormittags und Nachmittags. Die Englis sche Kirche ist auf der Anbohe nach der westlichen Seite des Marktes gleich unter bem so genannten Bestungswerke gelegen, und ist gleichfalls von Stein erbauet, hat aber keinen Thurm. Hier wurde nun, weil kein Predis ger da war, und alle, die Besatzung ausgenommen, hollandisch verstunden, kein Gottesdienst gehalten. erhält der Prediger ben dieser Englischen Kirche jährlich von England 200 Pfund Sterling zum Gehalt. Das Stadt, oder Nathhaus liegt ber Hollandischen Kirche etwas südwärts, gleich neben dem Flusse, und ift ein bub. P 2

hübsches Steinhaus von dren Stockwerken in der Höhe. Es ist mit einem kleinen Thurm, der seine Klocke, wie auch eine vergoldete Kugel und Flagge hat, in der Mitte versehen.

Die Zäuser in der Stadt sind ziemlich hübsch, und zum Theil von Stein erbauet, und gemeiniglich mit Schindeln von dem weissen Jöhrenholze gedeckt. Einis nige wenige waren mit Dachpfannen belegt, welche man doch aus Holland hatte kommen lassen, weil man in der Meinung stund, daß der hiefige Thon nicht dazu brauch Fast alle Häuser waren nach ber alten Frankischen Art gebauet, so daß sie die eine Giebelmauer gegen die Gasse kehrten; einige wenige ausgenommen, welthe in spätern Zeiten aufgeführt worden waren, und sich nach ber nun gebräuchlichen Bauart richteten. viele Häuser waren hier nach der Art erbauet, die ich vorher ben Neu-Braunschweig \* beschrieben habe; nehm: lich daß die Giebelmauer nach der Gasse von Ziegeln, alle übrigen Mauern aber von Brettern aufgeführet ma: Aeusserlich waren die Häuser niemahls mit Mortel oder Kalk beworfen, sondern die Ziegelsteine waren ganz Diese Einrichtung ist in allen Städten, die ich im nördlichen Amerika gesehen, angenommen worden, und doch scheinen sie keinen Schaden von der Luft zu leiden. Unten ben der Dachschwelle waren fast immer Dachrinnen befestigt, welche sich weit über die Gasse hinaus er streckten, so daß das Wasser ben dem Regen aus den Rinnen fast in die Mitte der Gasse hinunter schoß. Hier durch wurden zwar die Mauern vor dem Träufeln von

ben

<sup>\*</sup> Im zeen Theile, auf der 370sten Seite.

den Dächern gesichert; es siel aber einem ben dem Ges ben, wenn es regnete, sehr beschwerlich, indem man sich fast nirgends, ohne von den Rinnen begossen zu wer= den, hinbegeben konnte. Mitten in dem Hause gegen die Gasse war allezeit eine Thur, und aussen vor dersel= ben ein Alkan von Brettern mit Banken zu beiden Seis ten, um darauf zu sigen. Hier pflegten die Leute fast den ganzen Tag aussen vor ihren Thüren zu sitzen, wenn das Wetter anders gut war; und zwar nach dem der Schatten von der Sonne fiel. Denn ba, wo die Altane im Schatten waren, sassen ein Haufen Leute von beiderlen Geschlecht: hingegen, wo die Sonne wirkete, erblickte man niemand. , So bald aber die Sonne die: jenigen Stellen besuchte, wo es vorher schattig gewesen war, eileten sie von da in die Häuser; so daß sie sich, so wie die Sonne den Schatten oder Schein warf, aus und ein begaben. Pornehmlich waren die Altane' des Abends mit Leuten von beiberlen Geschlecht stark besetzt. Dieses war für die Vorbengehenden sehr lästig, indem bey einer Mannsperson der Hut in beständiger Bewegung senn muste. Denn die Leute waren hier keine Quader, ben benen die Hute an dem Ropfe gleichsam festge= nagelt sind: sondern es wurde hier für eine grosse Unhöslichkeit angesehen, wenn man den Hut nicht abnahm und alle begrüssete. Die Gassen sind sehr breit und zum Theil gepflastert. Un einigen Stellen stehen Bäume an ben Seiten gepffanzt. Die nach der länge laufenden Gassen gehen fast parallel mit dem Fuß, und die Quergassen schneiben sie in rechten Winkeln. Die Gasse, welche zwischen den beiben Kirchen liegt, ist fünfmahl so breit, als die andern, und thut die Dienste eines Markts. P. 3

Markts. Uebrigens sind die Gassen hier ziemlich unsauber, welches daher kömmt, weil sie des Sommers das Bieh überall die Nacht durch aussen vor den Häusen stehen lassen. Es sind hier keine Stadtthore, sondern fast überall offene Löcher, wodurch man aus und ein kommen kann. Es giebt auch hier ein paar so genannte Marktplätze, wo das kandvolk ein oder das andere mahl in der Woche verschiedene Eswaaren absetzt.

Das Vestungswerk liegt unter allen Gebäuben öberst, auf dem zur westlichen Seite ber Stadt beleges nen hohen abhängigen Berge. Es ist ein grosses Stein haus, das mit dicken hohen Mauern umgeben ist. Die Anlage desselben ist aber sehr schlecht. Penn es kann blos dazu dienen, streifende Parthenen abzuhalten, im geringsten aber nicht, einer Belagerung zu widerstehen; indem sehr viel hohe Anhöhen von lauter Erde gleich jur westlichen Seite und oberhalb liegen, welche alle weit boher als die Vestung sind, so daß man von da, alles was auf dem Hofe selbst in derselben vorfällt, sehen kann. Die Anhöhe nehmlich, die der Vestung westwärts liegt, wird eine ziemliche Strecke immer höher und höher. Es befindet sich hier gemeiniglich ein Officier mit einer Menge In her Bestung Soldaten beständig zur Besatzung. soll eine Quelle senn, welche allezeit Wasser enthält.

In Ansehung des Zandels hat diese Stadt eint ziemlich bequeme tage. Der Hudsonsstuß streicht ist dicht vorben, und ist hier 12 bis 20 Juß ties. Man hatte noch keine rechte Brücke ben dem Flusse zur tadung der Jachten angelegt, weil man befürchtete, daß sie im Frühling ben einem starken Siegange sehr leiden ober auch ganz

ganz weggeführt werden möchte. Doch konnten die hier gebräuchlichen Fahrzeuge ziemlich nahe an bem Ufer ge laden werden. Wenn man Bretter und andere schwere Sachen auf Jachten verführen wollte, band man zwen Canoen in der Breite zusammen, auf denen dergleichen Sachen sehr bequem fortgehracht werden konnten. Diese Stadt treibt insonderheit auf Meu: Pork einen sehr stam ten Handel mit allerhand Fellwerk, Brettern, Weizen, Mehl, Erbsen, und verschiedenem Bauholze, und so Es ist wohl nicht in allen Englischen Pflanze städten ein Ort, wenn ich Hudsons Meerbusen ausnehme, wo man von den Wilden so viel Fellwerk erhandelt, als hier. Denn fast alle Kaufleute hieselbst, schickten im Frühling einen Bedienten ober Häußling nach Osvego hinauf, welches ein Englischer Handelsort iff, wo die Wilden sich mit ihren Waaren einfinden, und der ben der grossen See Ontario liegt. Ich werde desselben hinkunftig in dieser Reisebeschreibung für das Jahr 1750 umftanblicher erwähnen. Hier halten sich die Kaufleute von Albany den ganzen Sommer auf, und treiben einen sehr starken Handel mit vielerlen Wilden, welche mit ihrem Fellwerk dahin kommen. Verschiedene hieselbst haben mir versichert, wie sie bisweilen ben dem Kaufe den Wilden, insonderheit, wenn er besoffen gewesen ist, hintergangen haben, daß er nicht den halben, ja bisweis len nicht den zehnten Theil des Wehrts, für bassenige, das er mit sich gebracht, erhalten hat. Und das dies völlig seine Richtigkeit hat, habe ich ein und das andere mahl mit eigenen Augen zu sehen Gelegenheit gehabt. Denn die Kaufleute in Albany stellen gute Chineser vor; und halt der sich für den besten Rerl, der erft so braf ben Wilden mit Branntwein betrunken macht, unb P 4

und hernach für Michtswürdigkeiten alles, bas er mit sich geführt hat, ihm abzwacken kann. Der Wilde merkt zwar oft, nachdem er den Rausch verschlafen hat, daß er betrogen worden ist, und murret auch ein wenig Er tröstet sich aber bald wieder, wenn er sich entsinnet, daß er einmahl so viel Branntwein, vermocht, hat faufen konnen; einen Trank, ben er über alles, was in der ganzen Welt ist, hochschätzt. nehmlich giebt er sich bann zufrieben, wenn er aufs neut einige gute Schlücke bekommt. Ausser dem Handel, der dergestalt in Osvego getrieben wird, kommen auch oft sine Menge Wilben von verschiebenen Orten, infonder heit von Canada, zu dieser Stadt, und führen ihr Jellwerk mit sich. Bon Canada hohlten sie selten anderes Fellwerk als Bieberfelle. In Canada ist ben höchster Strafe verboten, von da den Englandern Pelzwerk zu zuschicken: sondern der Handel, insonderheit mit Bie berfellen, gehört der westindischen Compagnie in Frank: reich zu. Demohngeachtet treiben doch die Kausteute in Canada einen starken Schleichhandel. Denn sie senden ihr Fellwerk mit den Wilden ihren Bekannten in Albang zu, welche es nach dem Preise, den sie den Kausseuten in Canada durch Briefe vorher bestimmt haben, kaufen. Bon hier führen die Wilden hernach verschiedene Arten Tuch und andere Guter wieder jurud, welche bier für einen geringern Preis, als diesenigen, die in Canada vorhanden, und von Frankreich dahin geschickt worden find, zu erhalten fteben. Der größte Theil der hiest gen Kausseute hat grosse Guter auf bem kande und viel Wenn sich dann ein Bach daselbst be-Wald daherum. findet, so versäumen sie nicht eine Gägemühle anzulegen,

um Balken und Bretter von einander zu sägen. Daher geschieht es; daß ven ganzen Sommer durch viele Jacht ten von hier nach Neu- Pork gehen, welche größtensholls mit Brettern beladen sind. Berschiedene hier in der Stadt schleisen, von gewissen Arten Schneck- und Mutchelschalen die Wampum der Wilden, das ist, ihr Geld und ihren Schmuck, wodurch die Einwohner in Albang einem großen Gewissen. Von dieser Art Geld will ich an seinem Orte ein insehrers reden. Da also die Leute hieselbst einen so deträchtlichen Handel sühren, und das bei nach der Hollandischen Art sehr knapp und sparsam leben: so ist kein Wunder, daß viele von ihnen große Geldsummen zusammen bringen.

Die Linwohner sowohl in Albany, als auf dem lande rings herum zu vielen Meilen, find fast insgesanime Sie reden unter sich Hollandisch, haben ihre hollandischen Prediger, und verrichten ihren Gottesbienst in dieser Sprache. Kurz, sie führen sich in allen Stüden als Hollander auf. Doch kleiden sich beibe Ges schlechter mehrentheils auf Englische Art. Es ist bekanne; daß die Provinz Neu-Pork zuerst von Höllandern bewohnt worden ist. Es waren auch sie, welche zur Zeit ihrer Beherrschung an diesem Orte, aus Reid bas neue Schweden: emnahmen. Es mahrete aber die Freudenur eine sehr kurze Zeit, daß sie dieß eroberte kand, und sewes ihr eigenes, behalten konnten. Denn zu Enderbes Jahrs 1664 kam auf den Befehl des Königs Carl des zwenten in England, Sir Robert Carrenach Neu: York, welches dajumahl Neu-Amsterdam hieß, und nahm es ein Und bald varauf zog der Oberste. Michols nach Alhany P 5 welswelches bazumaßl Orangefort genannt wurde, und unter warf es sich gleichfalls, und gab dem Ort den Namm Albam, welches des Herzogs von Pork Schottischer Titel war. Den Polländern wurde frenzeskellt, entweder unter dem Engländischen Schutze dazu bleiben, und ihre vorigen Freiheiten zu geniessen, oder auch weg zu ziehen. Der größte Theil ermählte das erstere, und von ihren Nachkommen leiten sich die setzt hier in der Prodinz Neu-Vork desindlichen Holländer her, welche Bestiger von den größten und besten Eigenthümern und kandgütern in dem Bezirke von Neu-Pork sind.

Diese Einwohner, von Albany sind in dem ganzen nordlichen Amerika, sowohl ben ben Englandern als Franzosen, ja selbst ben allen Hollandern, die den untern Theil von der kandschaft Meu. Pork bewohnen, wegen ihres groß sen Geiges, ihrer Habsucht und ihrer unersättlichen Gelb Wenn jemand nach Albang begierde sehr berüchtigt. hinauf reisen will, so pflegt man ihm aus Scherz zu sagen, daß er eine Reise nach dem kande Canaan zu unterneh: men hatte. Fragt man dann, was sie darunter verstüm den, so antworten sie, daß sa bas kand Canaan und das jüdische kand einerlen bezeichnete; und das Albany ein Waterland und ein rechter Aufenthalt der Erzsuden wäre. Denn die Leute in Albany sind so habsüchtig und geizig, daß ohnmöglich ein Jude daselbst leben könnte, sondern sie würden ihn ohnfehlbar durch Schachern ausmergeln, wenn er gleich sonst die Kunft, Geld zu ziehen, aufs beste verstünde. Daher besucht auch niemand diesen Ort gerne, wofern ihn nicht die größte Nothwendigkeit bazu ver Ich wurde aus der Ursache dieses und das sol: anlasset. gende

gende Jahr an mehrern Orten gefraget, was für eine angelegene Sache mich wohl antreiben möchte, zu diesem Canaan eine Pilgrims-Reise anzustellen. Ich mußte auch beibe Jahre erfahren, daß das Urtheil und Ges rucht von diesem Volke nicht ganzlich ungegründet gewes kn war: Denn obisie gleich selten öfter Fremde seben, als wenn femand aus den Englischen Pflanzstädten diesen Weg nach Canada ober von da zurück nimmt, und man daher schliessen könnte, daß hier leichter nach Rahrungs mitteln und ben Nothwendigkeiten eines Reisenden ware, als an den Orten, wo die Wege beständig von Reisenden wil sind: so fand ich doch das Gegentheil. Denn ich war hier genothigt alles doppelt, drenfach, ja bisweilen vierfach theurer, als ich sonst an irgend einem Orte in Amerika, den ich durchgereiset, gewohnt gewesen bin, zu bejahlen. Aufferdem waren die leute hier sehr unbehülflich. Ich muste sie mit Gelb, und zwar nicht mit einer Kleinigkeit, zu allem, was ich brauchte, gleichsam in die Höhe heben. So bald ich auf dem lande oder in der Stadt in ein Haus kam, und von ihnen etwas zu fausen verlangte, oder um ihre Hulfe ersuchte, war ich saft mit einer mathematischen-Gewißheit im Stande zu lagen, ob fie von diesem oder einem andern Geblüte wären. Denn sie forderten theils für alles, eine sehr ummäßige Bejahlung, theils bewiesen sie sich sehr undienstfertig. Von der Art war der größte Theil dieser Leute. noch aber traf man auch folche an, welche an Freundlich= leit, Billigkeit, Wohlwollen und Bereitwilligkeit nach ihrem Vermögen gefällig zu sonn und guten Nath zu geben; allezeit es einem sedweden hier im nördlichen Amerika, ober an andern Orten gleich thaten. Doch war deren Ans

Angahl ungleich geringer von der anstern. Wossern mit exlaubt ist zu rathem, so scheint eximit dem Ursprunge der kente in Albany und derienigen, .. welche: daherum woh nen, folgende Bewandniß zu. haben. Als die Hollander in vorigen Zeiten Eigner von biefem Lande waren, und es bevölkert werden folite, so bat die Regierung auser einer Menge von guten Leuten, die zu dieser Proping hinüber gereiset sind, auch eine Menge Gestatel zusam men suchen lassen, von dem sie das kand säubern wollen. Diese haben sie dahero hieher verschicket, und ihnen so gleich einen von allen andern weit enefernten Ort auf ber Gränze gegen die Wilden und ihre übrigen Feinde ange: wiesen; doch so, daß sie einige wenige andere gute Jamis lien überredet, ihnen zu folgen, um sie einiger massen im Zügel zu halten. Denn eine andere Urfach kan ich schwerlich finden, warum diese von einem so verdorbenen Geblüte, und so verschieden von den andern der angeseher nen Hollandischen Mation sind, welche in dem untern Theil der Provinz Meu-Pork wohnen. Diese legtern, ober dieienigen, die weiter hinunter wohnen, sind freund, lich, behülstich, billig in den Preisen, wenn sie etwas verkaufen, und aufrichtig; und ob sie gleich nicht immer in den Worten viel Umstände machen, so meinen sie es doch gut und aufrichtig, und man kann fich auf ihr Betspre: den verlassen.

Unter andern Ursachen, welche die Einwohner von Albany siderall in den Englischen Pflanzstädten, vornehmslich aber in dem neuen England so verhaßt gemacht haben, war ihre Aufführung ben dem vorigen Kriege zwischen Frankreich und England, der sich mit dem Frieden

m Achen enbigte. Dennals diefer Krieg zwischen Frankmich und England angieng, und die Einwohner in ihren Pflanzstädten in Amerika gleichfalls Befehl erhielten, keindseligkeiten unter einander anzufangen: preizten die Franzosen ihre Wisden an, die Einwohner in dem neuen England anzugreifen; welches sie auch getreu befolgten. indem sie Leute todt schlugen, und alles was sie vorfanden, Die Leute in Albany hielten sich diese ganze vegnahmen. Zeit neutral, und trieben einen farken Handel mit bies sen Wilden, welche die Einwohner bes neuen Englands Das Gilber, als Löffel, Schalen, Becher, umbrachten. und so ferner, welches diese Wilden in Neu-England in den Häusern geraubt, wo sie die Einwohner ermordet hatten, führten sie jum Verkauf nach Abann. Die-Bürger daselbst kauften den Wilden nicht allein diese fils bernen Gefässe ab, ob sie gleich bep vielen durch den eins gegrabenen Namen, den vorigen Eigner erkannten, sons dern sie ermanterten auch die Wilden, sich mehr von sol= dem Silber zu verschaffen, und versprachen ihnen, fie gut ju bezahlen, und ihnen, was sie fordern würden, zu geben. Die Englander legten dieß nachher so aus, als venn sie hiedurch gewisser massen die Wilden ermunterten, die leute, welche gleichsam Brüder von den Einwohnern in Albany waren, und unter einer und derselben Krone lebten, noch mehr umzubringen. Als man dieß in Neus England von den Wilden selbst erfuhr, entstund hierüber eine grosse Erbitterung, und die Einwohner droheten, daß der erste Schritt, den sie ben einem andern Krieg unternehmen wollten, dieser sepn-würde, Albany und die umliegenden Oerter zu verbrennen. Man wird feben, b in dem gegenwärtigen Kriege, die andern Englischen

Propinzen bereitwillig sind, Albany und die Derter in der Machbarschaft; im Fall sie von den Franzosen oder Wildben angegriffen wütden, zu entsetzen. So viel ist wahr, daß der Huß der Engländer gegen die Leute in Albany sehr groß, daß aber deren gegen die Engländer noch zehn mahl grösser ist. Dieser Haß wird von der Zeit an, da die Engländer dieß kand ervberten, gewähret haben, und ist die setzt noch nicht erloschen, ob sie gleich unter der Hollandischen Regierung niemahls größere Vortheile, als sie setzt besitzen, hätten erlangen können. Denn gewisser massen sind sie noch beträchtlicher, als selbst der Engländer ihre.

In ihren Häusern sind sie weit sparsamer als die Englander, und genauer ben ben Mahlzeiten. Ge: wöhnlich tragen sie selten mehr Essen auf, als ben ber Mahkeit verzehrt wird, und bisweilen kaum so viel. Die Punchschale ist hier auch weit seltener als ben ben En: glandern. Die Frauensleute sind gemeiniglich geschickt Haushälterinnen, sie stehen zeitig auf, und legen sich spät zu Bette, und find fast übertrieben reinlich, was ben Fußboden anbelangt. Diesen scheuerten sie bisweilen ju mehr mahlen in der Woche, und insonderheit war ber - Sonnabend zu dieser Arbeit festgesetzt. In den Häusern giengen sie sauber gekleidet, aber doch nicht gepußt. Die Rinder unterrichtete man beides in der Englischen und Die Dienstboten hier in der Hollandischen Sprache. Stadt bestunden größtentheils aus schwarzen Sclaven. Verschiedene von den Mannsleuten brauchten ihr eigenes Haar, ob gleich sehr kurz, ohne Beutel ober Zopf. diese beiben letztern werden hier als ein Charakter und Renn

Rennzeichen eines Franzosen angesehen. Als ich nach ber. Zurüfkunft von Canada zu dieser Stadt den ersten Tag einen Haarbeutel trug, konnte ich nicht wegen kleiner Jungen und Mädgen auf der Gasse in Frieden gehen, sond dern sie liesen mir nach und riesen: odu Franzose u. s. w. Einige von diesem Geschmeisse wagten so gar, nahe zu sommen, und hinten an dem Beutel zu ziehen: so daß ich froh wurde, als ich eine so unangenehme Tracht wege wersen konnte.

Das Æssen und die Zurichtung desselben gieng hier sehr von der Englischen Art ab. Zum Frühstlicke man gemeiniglich Thee, meistentheils ohne brauchte Wor 30 bis 40 Jahren hat man hier nicht ge= wußt, was Thee ware: sondern ihr Frühstück ist alsdann entweder Butterbrot oder Milch und Brot gewesen. Run warf man nicht Zucker in den Thee, sondern man legte ein Stuck bavon neben bem Theeschälgen und biß ein wes nig davon ben dem Trinken ab. Zugleich mit dem Thee of man Butterbrot mit Peckelfleisch barauf. Hausvater betete gemeiniglich hart vor Tische. Der Caffee wurde hier nicht gebraucht. Die Frühftückeit war mehrentheils um 7 Uhr, oder zwischen 7 und 8. Die Mittagsmahlzeit bestund meistentheils aus Buttermilch, worin man kleingemachtes Brot gelegt hatte, und wozu man noch, wenn es sehr gut senn sollte, ein wenig Zucker hinjufügte; oder aus süsser Milch mit Zerschnittenem Brot darin; ober aus gebratenem ober gekochtem Fleische. Man bediente sich öfters der Buttermilch, anstatt suffer Milch, um einen verdünnten Brey baraus zu kochen. Dieser schmeckte ziemlich sauer, ob gleich ben warmer Witterung, nicht so gar unangenehm. Ben jeder Mit-

dassmahlseit setzte man zugleich eine groffe Schüssel mit Sallat vor, ber mit viel Eßig und bisweilen mit, meisten= theils aber ohne Dehl zugerichtet war; so daß es einem baber ziemlich in dem Halse brannte, wenn man davon aß. Oft affen sie Buttermilch, Brot und Sallat zugleich, und um einander. Die Abenderahlzeit war gemeiniglich Butter und Brot, mit suffer Milch und zerschnittenem Brot barin. Die Butter war sehr gesalzen. Visweilen trun: ken sie auch alsbann Chocolade. Der Kas wurde an pielen Orten sowohl zum Frühstück als zur Mittagsmahlzeit gebraucht, aber nicht in Scheiben geschnitten; ober in ausgebohrten Studen, wie ihn die Englander zu effen pstegen: sondern die Frauensleute schabten den Kas auf einem Teller, so daß er fast zu einem groben Mehl wurde. Sie gaben vor, daß der Kas auf diese Weise besser als sonst, schmeckte. Ihr Getranke war gemeiniglich sehr dunnes Schwachbier, oder auch blosses Wasser.

Hier in Albany halten die Guvernöre von Neu-Pork oft Zusammenkunfte und Unterredungen mit den Wilden von den 5 Nationen der Jroquois, insonderheit wenn es darauf ankömmt, Kriege wider die Franzosen anzusangen oder sortzusetzen. Sie berathschlagen sich auch denn disweilen über ihre Bekehrung zu der christlichen Religion. Daß aber die Englander in dem letzten Stücke nicht so vonsichtig als die Franzosen, zu wege gez gangen sind, und zu einer so wichtigen und angelegenen Sache nicht so geschickte und auserlesene Männer, als billig hätte sepn sollen, bestellet haben, kann man unter andern aus der Antwort, die einer von den Königen oder Sachems der Wilden dem Guvernör Hunter, ben einer Sachems der Wilden dem Guvernör Hunter, ben einer solchen allgemeinen Zusammenkunft hier in der Stadt gab, Denn nachdem der Guvernor, auf Befehl ber Königin Anna, diesen Indianern eine Menge Kleider und andere Sachen, die ihnen gesielen, geschenkt hatte: wollte er sie noch mehr von der Zuneigung und der Gorgfalt der Königin gegen sie überzeugen, und fligte also hinzu: daß ihre qute Mutter, die Rönigin, sie nicht allein so edelmüthig mit so kostbaren und schönen Kleidern für ihren Körper versehen hätte, sondern Sie wollte auch ihre Seelen mit der Predigt des Evangeliums kleiden: aus welcher Absicht einige Prediger ihnen zugeschicket werden sollten, um sie darin zu unterrichten. Raum hatte der Guvernör diese Worte geendigt, ehe einer von ihren ältesten Sachems aufstund und antwortete, daß er sich im Mas men aller andern Wilden gegen ihre gnädige gute Königin und Mutter wegen der staatlichen und hubschen Kleider, die Sie ihnen geschicket, bedants te: was aber die Prediger anbetrafe, so waren vorher bey ihnen verschiedene, (welche er denn mit Namen hernannte) gewesen, die anstatt ihnen ihre göttliche Religion zu predigen, sie zu saufen, zu betrügen und unter einander in Uneinigkeit zu les ben, gelehrt hätten. Hierauf bat er den Guvernor diese Prediger und einen Haufen anderer Europäer, die ben ihnen sich aufhielten, von ihnen wegzunehmen. Denn vorher, ebe diese zu ihnen hingekommen, waren bie Bilden ein ehrliches, nüchternes und unschuldiges Volk gewesen: jest würden sie aber fast alle zu Schelmen. Borher hatten fie eine Scheu vor GOtt gehabt: jest aber glaubten sie kaum, daß ein GOtt da ware. der Guvernor sich ihrer annehmen wollte, so thate er Reisen 11. Theil besser,

besser, wenn er ihnen zwen oder dren Eisenschmiede zw schickte, der sie Eisen zu schmieden lehrete, worin sie unen sahren wären. Der Gubernör konnte hieben sich nicht des kachens enthalten. Dergestalt kan man hier die Worte Pauli \* anwenden: Euerthalben wird Gottes Name gelästert unter den Hepben,

Vom ein und zwanzigsten. Nachmittags un 5 Uhr reiseten wir in Gottes Mamen von Albany nach Wir haften zwen Männer mit uns, die unszu dem ersten Französischen Orte, welcher die Westung, Jon St. Frederic war, und von den Englandern Erownpoint genennt wird, führen sollten. Ein jeder von diesen sollte dafür zur Bezahlung 5 Pfund in dem zu Neu-Yorküblis chen Gelde, das in unserer Munze ohngefähr 25 Platen ausmacht, haben, ohne das Essen und Trinken, womit ich fie hin und her reichlich unterhalten muste, mitzurechnen. Dieß ist hier der gangbare Preis, und wer zu dem sich nicht bequemen wollte, muste allein reisen. Wir waren genothigt mit einem von den oben \*\* beschriebenen Canoen zufrieden zu senn; indem weder Battoen noch Bote von Baumrinde nun zu bekommen waren. Und weil eine gute kandstraffe gleich an der Westlichen Seite des Hubsons Flusses fortlief: so liessen wir die Manner mit dem Canoe ober dem Machen fahren, und wir giengen auf dem Lande baneben, um dasselbe, nebst deffen natürlichen Mert: würdigkeiten besto genauer zu besehen. Mit diefen Ca: noen zu reisen, ist für diesenigen ziemlich beschwerlich, die ste rubern ober fortschieben sollen. Denn ber eine sicht morne

<sup>\*</sup> Rôm. 2, 24.

<sup>\*\*</sup> Auf der 211. und 212ten Seite.

borne in demselben, und der andere hinten, und ein seder hält ein Ruber in der Hand, mit dem sie das Boot fortschieben. Gemeiniglich halten sie sich dicht an das Land, wo es seicht ist, damit sie den Grund mit den Rudern bequem erreichen können. Die Ruderleute können also nicht sixen, sondern mussen die ganze Zeit, so lange sie mit dem Canoe sahren, stehen; weil man darin nicht auf gewöhnliche Weise im Sixen rudern kann.

Wir hielten uns nun den ganzen Abend an das Ufer, das gegen den Fluß aus großen Anhöhen bestund, und zunächst an dem Wasser mit solchen Bäumen bewachsen war, die ich oben \* schon erwähnet habe, und an den Usern der Insel, welche unter Albany liegt, besindlich sind. Auf der östlichen Seite des Flusses ist das kand ungesbauet, mit Waldung bewachsen, und etwas abhängig; auf der westlichen aber ist es slach, angebauet, und meistenstheils zu Aeckern angewandt.

Diese Aecker hatten keine Graben, ob ihnen gleich hin und wieder dieselben nothig zu seyn schienen. Hier konnte man deutlich genug sehen, daß der Fluß in vorigen Beiten breiter gewesen ist. Denn auf den Aeckern war ein Absatz; in der Entsernung eines Steinwurfs von den setzigen Gränzen des Flusses, mit einer quer lauffenden Anhöhe; welche kast allezeit mit dem User des setzigen Flusses parallel war. Dieß gab genugsam zu erkennen, daß dieselbe das User des Flusses, und das ebene Ackerstell darunter den Boden desselben vor diesem ausgemacht hat. Hiezu kömmt, daß auf den erwähnten Aecketn eine

Ran sehe die 221ste u. folg. Seite.

Menge von eben den Muschelschalen, welche hier häusig an dem User liegen, und welche die Einwohner weder auf die Acker führen, noch sonst zu etwas brauchen, besindlich ist. Ob dieß nun daher gekommen ist, daß sich entweder das Wasser in dem Fluß verringert hat, oder daß von dem Wasser Erdehinunter getrieben und zu den Seiten des Flusses hingeführet worden, oder daß sich der Fluß länger seitwärts eingeschnitten hat, weiß ich nicht.

Die Aecker waren alle hier ganz eben gelegt, auf eben die Weise, als in Upland in Schweden. Einige waren mit dem gelben \* und andere mit dem weissen Weis zen \*\* besäet. Berschiebentlich saben wir grosse Felder mit Glachs besetzt, der nun zu blühen anfieng. nigen Stellen stund er ziemlich gut, an andern aber nur schlecht. Die heftige und lange Dürre, welche hieselbst den ganzen Frühling gedauert, hatte gemacht, daß auf den Anhöhen und etwas erhabenen Stellen alles Gras und alle Pflanzen verbrannt waren, so, daß ausser dem Wollkraute, \*\*\* keine andere grüne Pflanze da übrig war. Diese letztere aber sabe ich an mehrern Orten auf den aller durresten und daben hohen Bergen wachsen, wo fie einer brennenden Sonne und ausmergelnden Darre gleichsam Trop bot. Obgleich aber ber Graswachs und bie Weibe nun so schlecht beschaffen, und fast gar keine war: so wurde doch das Wollfraut niemahls von dem Bieh An einigen Orten waren die angegriffen oder verzehrt. Aecter.

<sup>\*</sup> Agnhwete.

<sup>\*\*</sup> Rubbhmete.

<sup>\*\*\*</sup> Verbascum Thapfus, Linn. Flor. Sv. 1954

Aecker mit Ærbsen besäet: aber der Ackersenf hatte sich da so eingewurzelt, daß er sie gänzlich erstickte. Der Boden war fast auf allen diesen Aeckern eine schöne tiese Gartenerde.

Die wilden Weinranken bedeckten die Anhöhen neben dem Flusse überall, wo sie kahl waren; und da, wo sie mit Baumen bewachsen waren, kletterten die Wein-ranken hinauf, und überzogen sie ganzlich, so, daß die Baume oft sich davon hinunter bogen. Sie hatten schon grosse Hartlinge. Wir sahen sie heute und so kange wir dem Hubsons Flusse solgten, in sehr grosser Menge, auf den Anhöhen des Users, und auf kleinen Enlandern in dem Flusse.

Die Maysdiebe mit weissen Rücken sahen wir hie und da in den Gebüschen fliegen. Sie sungen schön, und waren kleiner als die schwarzen Maysdiebe. Wir wurden ihrer zuerst ben Neu-York gewahr.

Eine Wasserbüche \* lag neben dem Wege umgehauen. Ihr Durchschnitt quer über dem Stamm betrug dren Schwedische Ellen.

Beides diesen und die folgenden Tage sahe man ab und zu Inseln in dem Flusse. Auf den grössern war das land angebauet, und zu Aeckern oder Wiesen angelegt.

Das Land war, die 5 Englische Meilen, welche wir heute neben dem Flusse wanderten, sehr eben und von lauster Erde. Ich fand keinen einzigen Stein auf den Aeckern. Der Boden bestund aus einer Stauberde. Der Ahornsbaum mit rothen Bluthen, die Wasserbüche, die Wassersespe, der wilde Pslaumbaum, der Rhus mit dem Beinas

<sup>\*</sup> Platanus occidentalis.

men Sumach, der Ulmenbaum, die wilden Weinran: ken und ein paar Arten von Weide, waren diesenigen Bäume, die sich heute und die folgenden. Tage auf den Anhöhen des Flusses uns darstelleten. Der Spargel wuchs hin und wieder wild hieselbst.

Unser Nachtquartier nahmen wir ohngefähr's Engische Meilen von Albany bep einem kandmanne. In der westlichen Seite des Flusses erblickten wir einen kand- hof nach dem andern, welche von keuten, die von altem Hollandischen Seschlechte herstammeten, und sich mit dem Uckerbau ernähreten, bewohnt waren. Ohngesähr eine Englische Meile oberhalb diesem unserm Nachtlager, war die Stelle, wo die Sebe und Fluth im Hudsonstsussen dusse aufhöret, und über welche sie nicht hinaustritt; indem da oben kleine seichte Ströme sliessen. In dem Flusse daneben sieng man eine Menge von verschiedenen Tischarten.

Die Scheunen waren fast überall ben den Holländern auf die Art gebauet, wie ich sie schon vorher\* beschrieben habe. In der Mitte befand sich nehmlich die Tenne, wo sie dreschten; über derselben das Heu und Stroh auf dem Boden; und zu den Seiten waren Ställe für die Pferde, Kühe und anderes Vieh eingerichtet. Die Scheune selbst, oder das Gebände, hatte eine beträchtliche Grösse, fast wie eine Kirche. Das Dach war in der Mitte an den Valken, wo die Sparren zusammen kommen, sehr hoch: aber zu beiden Seis ten den Vauern ziemlich niedrig. Dann und wann bestun-

<sup>\*</sup> Im 2ten Theile auf ber 365ften Seite.

bestunden die Gebäude auf dem Hofe, nur aus einer Stube, über welcher der Woden war, und aus der Scheune, von der beschriebenen Einrichtung.

Vom zwey und zwanzigsten. Des Morgens folgte ich einem unserer Wegweiser, um den hohen Was serfall, den der Mohaaks=Fluß ben Cohoes macht, ehe er in den Hudsons : Fluß sinkt, zu besehen. Dieser Fall lag 3 Englische Meilen von dem Orte ab, wo wir unser Nachtlager genommen hatten. Das kand war ganz bis jum Jalle eben, und nur neben dem Jall etwas bergig. Den Wald hatte man an den meisten Stellen aus dem Wege geräumet, und den Boden zu Aeckern angebauet. hin und wieder sabe man einen huschen Hof an den Aeckern.

Der Cohoes Jall, (ober wie man ihn ausspricht, Cohosch Fall), ist einer von den größten Wasserfällen an diesem Orte. Es ist der Mahaaks-Fluß, der ihn etwas, ehe er fich in den Hudsons-Fluß begiebt, erregt. über und unter dem Falle bestehen beide Seiten und der Grund des Stroms aus lauter harten Felsen. Breite des Flusses beläuft sich hier auf 900 Englische Juß. Ben dem Falle selbst liegt eine Klippe quer im Kusse hin, die überall gleich hoch ist, und mit der Seite, bie den Fall macht, fast in gerader Linie quer über gehet. Sie fellt gleichsam eine Mauer gegen die untere Seite vor, welche nicht völlig senkrecht ist; sondern wofern eine kufrechte Linie von oben bis auf den Grund des Stroms sefället werben konnte; so burfte bie Meigung gegen anderthalb oder zwen Klaftern abstehen. Die Höhe bieser Mayer, über die das Wasser hinunter stürzt,

nach meinem Augenmasse zu urtheilen, 10 bis 12 Klaf. Ich hatte diese Hohe bamable in tern senkrecht senn. meinem Tagbuche angemerkt, und fand sie nachher ziem lich genau mit der Machricht, die mir der geschickte In genieur Herr Levis Evans in Philadelphia gab, übereinstimmen. Er sagte, daß er die Breite und die Sobe dieses Falles geometrisch ausgemessen, und ihn 900 Eng. lische Fuß breit, und 75 Fuß, bas ist ohngefähr 12% Klafter, hoch befunden hatte. Der Umriß von diesem Falle, ben der Herr Ingenieur verfertigt hat, ist berjenige, ber hier bengefüget wird. \* Run befand sich sehr wenig Wasser in bem Strom, so daß es nur an ein paar Stellen herunter stromete. Da, wo das Wasser von dem Jalle herab geststrzet war, hatte es unten tiefe köcher in die Klippe, an verschiedenen Stellen zu 2 bis 3 Klaftern tief, eingeschnitten. Unter bem Falle war nun der Grund des Stroms, welcher, wie schon berher gemeldet worden, aus lauter Felsen bestund, ganz trocken; doch so, daß das Wasser sich nach der länge des Stroms in der Mitte einen Gang von der Breite zweper, und in der Tiefe einer oder mehr Klaftern, gebahnet hatte, wohurch nun bassenige Wasser, welches den Berg herab fuhr, ausfloß. Unter dem Falle sabe man in dem Felsen sehr viele köcher ausgefressen, welche völlig unsern in Schweben so genannten Bergkesseln ober Niesentopfen \*\* ähnlich waren: Bald waren sie grösser und tiefer, bald kleiner und niedriger. Aus diesem wenis gen Wasser, das nun ben dieser starken langwierigen Durte berab

<sup>\*</sup> Man sehe bie ate Figur.

<sup>\*\*</sup> Bargefetlar eller Jättegrytor?

herabsiel, konnte man leicht schliessen, daß hier ein erkaunliches Braufen senn muß, wenn ber Fluß voll mit Wasser ist, und wenn dasselbe zu 12 Klaftern tief herunter schießt. Wir hatten nun den klaresten und reinsten Sonnenschein, den man sich munschen konnte, ohne eis nen Wolkenfleck an dem Himmel wahrzunehmen; und daben war es ganz still. Dem ohngeachtet stund doch ben diesem kleinen Fall, wo nur wenig Wasser jetzt sioß, als wie ein beständig hin und her getriebener Staubres gen; welches von den Dünsten, die sich von dem Wasfer ben deffen Falle trenneten, und hernach von dem Winde weit herum geführet wurden, herrührete. Wenn man daher sich diesem Falle auf einen Büchsenschuß nas herte, doch so daß der Wind von da nach dem Orte, wo man sich befand, hinwehete: so wurden auf einmahl die Rleider äusserlich naß, als ware man im Regen gegans gen. In den Wasserstrudeln, die sich in dem Berge unter dem Falle durchgefressen hatten, fand man allerhand Arten von Fisch. Hier sassen nun einige Leute und angelten Fische. Die Felsen bestunden hier aus eben dem schwarzen Stein, als alle andern Berge um Albann. Dieser Sein ist in der Luft geneigt, in kleine horizontelle Blätter, wie ber Schiefer, zu zerspringen.

Jimmerzäume muß ich eine Art von Zäunen nennen, die wir vorher nicht gesehen hatten, welche aber
hier überall, so weit wir neben dem Hudsons-Flusse reiseten, wo man eine Menge von Gehölzen hatte, gebräuchlich war. Der Zaun bestund aus dicken langen Zimmerhölzern, welche alle zwischen sedweder Abtheilung von
ziecher känge waren. Die Höhe des Zauns war 2 bis

10 Biertelellen. Da sie sich hier der Pfähle nicht bedie nen konnten, so vereinigten sie dieselben folgender mas sen an den Enden. Wenn jum Exempel \* der Zum AD gemacht werden soll, der aus der känge dreper Soll zer besteht, nehmlich aus AB, BC, CD: so legt man ben 24, 23 und C einen kurzen Querbalken zu um terst auf den Boden. Auf diese Querbalken legt man die Hölzer AB, BE; CD in die Furchen, die an diesen Querbalken, damit sie sich nicht verschieben, ein gehauen worden sind. Ueber diese Höher legt man wie derum ben A, B und C einen neuen kurzen Querbalken, der gleichfalls eingehauen wird, bamit sie sich nicht verrücken; und wieder andere Hölzer barauf. Hiemit . fährt man so lange fort, bis der Zaun seine gehörige känge erreicht hat. Un einigen Orten hatte man die in die lange liegenden Hölzer, auf die Weise, wie es bep D und **E** abgebildet ist, umgewechselt; doch so, daß Diese Art sie von ihren Querhalken unterstützt waren. die Zäune einzurichten, kann da allenfalls statt finden, wo man einen so beträchtlichen Vorrath von Holy, als hier, hat. Denn fonst wurden fie, wofern sie die Hob zer, aus benen ein folcher Zaun bestund, zerspalten, und noch mehr, wofern sie dieselben von einander gesäget hatten, viele Zaune von gleicher Grosse und gleichem Rugen baraus haben verfertigen konnen.

Zur Mittagszeit setzten wir unsere Reise nach Canada den Fluß hinauf, in dem Canoe, der lang und in einer weissen Föhre ausgegraben war, fort. Der Fluß wurde etwas oberhalb dem Hofe, wo wir übernachtet

Man vergleiche hiemit die zie Figur.

hatten, so seicht, baß sie mit den Rudern überall den Grund erreichen konnten, der bisweilen nicht über eine, ja oft nur eine halbe Elle tief war. Das Ufer und der Grund des Flusses bestund nur aus Sand und kleinen Steinen. Der Strom siel verschiedentlich sehr stark gezgen uns, so daß die Ruderleute Mühe genug hatten, um sich gegen denselben hinauf zu arbeiten. Die Unhöhen an dem Ufer waren überall von Erde, und an einigen Orten sehr hoch und keil. Das kand daneben hatte man theils angebauet, theils war es mit Wald bewacht seil. Die Breite des Stroms belief sich mehrentheils auf ein paar Büchsenschisse.

Sturgeons oder Stöhre findet man in grosser Menge in diesem Fluß. Wir sahen sie ganze Tage sich aus dem Wasser boch in die Luft hinaufwerfen; noch mehr aber thaten sie dieß zegen den Abend. Wegweiser und diesenigen, welche hier wohneten, bes richteten, daß man ben Winter keine Sturgeons sabe, sandern daß sie alle spat im Herbste von hier den Fluß hinab nach dem Meer zogen, im Frühling aber wieder herauf kamen, und so ben ganzen Sommer hier verblies Sie sollen sich hier im Flusse lieber in seichtem als tiefem Wasser aufhalten; welches auch ziemlich mit bemjenigen, was wir hier bemerkten, übereinkam, indem wir sie selten an andern Stellen herausspringen sas hen, als wo der Pluß seicht war. Ihr Essen soll vornehmlich in verschiedenen Arten von fäbigten Meergräsern, \* welche an einigen Stellen auf dem Grunde des Flusses häufig wachsen; bestehen. Denn wenn

<sup>\*</sup> Conferuae.

fangener Sturgeon aufgeschnitten wird, soll ber Magen gemeiniglich mit bem gemelbeten Gewächse ben ihm angefüllt sepn. - Sowosil die Indianer als die Hollander, welche hier wohnen, fischen fleißig nach ihm. Wir wurden nun alle Rächte während unserer Reise, auf und neben diesem Flusse, verschiedener Bote gewahr, welche mit Stecheisen diese Fische siengen. Das Rienholz bas sie hiezu anzündeten, nahmen sie am liebsten von der hier so genannten schwarzen Tanne oder Föhre. Ob nun gleich diese Zeit im Jahre diesenige war, welche die kurz sten Nachte hatte: so waren sie doch an einem so weit nach Süden belegenen Orte sehr dunkel, so wie in dem Augustmonate ben uns. Die Ufer dieses Flusses lagen an vielen Orten, sowohl heute als die folgenden Tage, ziemlich voll von solchen Stohren, welche ben dem Stechen zwar getroffen worden, aber doch entronnen und hernach gestorben waren. Ben der starken Sonnenhise gaben sie einen unerträglichen Gestant von sich.

Als wir den Fluß weiter hinauf kamen, erblicken wir eine Indianische Frauensperson, welche mit ihrem Knaben in einem von Vork gemachten Boote saß, und einen Indianer, der durch den Fluß mit einer großen Müke von Baumrinde wadete. Es lag gleich daneben eine Insel, wo eine Menge von diesen Wilden sich nun des Stöhrsischens wegen aushielten. Wir begaben uns nach ihren Hütten, um zu sehen, ob uns jemand von ihnen zum Fort St. Frederic begleiten wollte. Als wir dahin kamen, waren alle Mannsleute des Morgens in den Wald auf die Jagd gegangen: weswegen wir ihre Jungen überreden musten, sie auszusuchen. Die Bezungen überreden musten, sie auszusuchen.

jahlung, wolche sie sich dafür vorbehielten, war Brot. Wir maren daher genöthigt, ihnen 20 kleine runde Brote ju geben. Denn ba sie saben, daß uns viel daran lag, mit den Männern zu sprechen: so verstunden sie die Runft, Schwierigkeit zu machen, wofern sie nicht das, was sie forderten, erhielten. Die Insek gehörte den Hollandern zu, welche hier wohnten, und sie zu Aeckern angerichtet hatten. Run aber hatten die Indianer fie gepachtet, und da Mans und verschiedene Urten Kürbisse gepflanzet. Sie hatten hier einige kleine Hutten, oder so genannte Wigwams, welche ziemlich ungeküns stelt aufgesetzt waren, errichtet. Es waren vier Pfable senkrecht aufgeschlagen, über die sie Stangen gelegt, und darüber ein Dach von Bork gemacht hatten. Bände fehlten entweder ganz, oder waren auch belaubte Zweige gegen die Stangen, welche die Dachschwelle ausmachten, aufgerichtet. Ihr Bette bestund aus Hirschsellen, welche sie über die Erde ausgebreitet hatten. Ihr Hausgeräthe waren ein paar kleine Kessel, ein paar Wisel, die wie halbe Küchenlöffel aussahen, und ein paar Eimer von Baumrinde, die so dicht waren, das sie Wasser halten konnten. Das Fleisch der Sturgeons war in langlichen Studen zerschnitten, und zum Durten in die Sonne gehängt, bamit sie den Winter davon ju essen hatten. Mun sassen die Frauensleute und arbeuteten auffen auf bem Berge, und eine jede hatte ein hirschfell unter sich. Gie bedienen sich niemahls der Stuple, sondern sigen mit ihren Beinen auf die Erde. Doch haben sie nicht bieselben, wie es die Türken zu maden pflegen, kreuzweis unter sich liegen: sondern ob der Juß mar hinterwärts gekehrt ist, so ist er boch auswärts gebo.

gebogen; so des bas Gesis selbst fast zwischen beiben Fissen zu liegen kömmt. Die Frauensleute waven alle blos um den Kopf, und hatten pechschwarze Haare. Sie trugen einen kleinen blauen Rock, der bis auf das Knie herabhieng, und an dem unten rings herum an dem Rande roebe oder andere Bänder festgenähet waren. Ihr Hemd gieng aufferlich über ben Rock. Gie hatten geoffe Ohrringe, und die Haare waren hinten in einen grossen Bundel zusammen gelegt, und mit Vand umwis Ihre Wampum ober Perlen und ihr Geld, das aus Muschelschaalen gemacht ist, hiengen von dem Halse auf die Brust herab. Dieses war ihre ganze Kleibung. Mun, saffen sie und verfertigten verschiedene Arbeiten von Kellen oder bem ben ben Wilden so genannten Sanfe, wo sie auf verschiedene Welse die Stacheln von den Amerikanischen Stachelschweinen, welche sie schwarz oder roth gefärbt, oder ben ihrer weissen Farbe gelaffen hatten, einbefteten.

Gegen den Abend keiseten wir von da zu einem Hofe, der ben dem Fluß lag, und wo setzt sich nur ein einziger Mann befand, um den Mans und die Aussaat zu besehen; indem die Leute nach dem Kriege noch nicht hatten dahin ziehen können.

In kleinen Bächen fand man hieselbst Krebse, die völlig von der Art, wie die unfrigen, nur etwas kleiner, waren. Die hier wohnhaften Hollander wollten sie doch nicht essen.

Vom drey und zwanzigsten. Der Morgens warteten wir lange auf die Indianer, die nach Hause zu kommen versprochen hatten, um uns den Weg nach dem dem Fort Anne zu zeigen, und uns zu helfen, ein Boot von Bork oder Baumeinde zu verfertigen, mit welchem wir unsere Reise fortsetzen konnten. Ohngefahr um acht Uhr kamen endlich bren Manner. Gie hatten auf gewöhnliche Weise pechschwarze und kurz geschnittene Haare, hellgrüne zottige Decken um die Schultern, ein Hemb, das über die Lenden hieng, und Tücher oder Felle, die sie um die Beine und einen Theil der Lenden, anstatt ber Strumpfe, gewickelt hatten: sie giengen aber ohne hut oder Mige, und ohne Hosen. Zwen von ihnen hatten den obern Theil der Stirne, und die beiden Wangen mit Zinneber gefärbt. Um den Hals war ein Band, von dem vor der Brust ein kleiner Beutel, worin sie ihr Schnittmesser verwahreten, herabhieng. Sie verspras den endkich uns für 30 Schillinge zu begleiten: anderten aber nach einer Weile ihren Entschluß, und giengen mit einem Englander weg, der sie dazu überredete, und ihnen mehr gab, so daß wir ben dieser Reise kein Geleite Sie waren aber boch so aufrichtig, erhalten konnten. daß sie die 15 Schillinge, die wir ihnen auf die Hand gegeben hatten, zurückbrachten.

Unser lettes Nachtlager war ohngefähr 10 Englis
sche Meilen von Albany entfernet. Ben dem letten
und eben geschlossenen Kriege waren die Leute insgesamt
von da nach Albany gestüchtet, weil die französischen Ins
dianer, alle Leute, die ihnen vorkamen, ermordeten ober
gesangen nahmen, an vielen Orten die Häuser in Brand
stedten und die Bäume fälleten. Es sah betrübt aus,
als die Leute, welche nun zu ihren Wohnpläsen zurückgestommen, gänzlich ohne Häuser waren, und unter einigen

gegen einander geneigten Brettern lagen. Der Fluß war hier bennahe einen Büchsenschuß breit, und das land an beiden Seiten angebaur. Die Anhöhen neben dem Flusse waren steil und die Erde blaß.

Der abendländische Zollunder \* wuchs in uns glaublicher Menge nach der känge der beschriebenen Anhösten, welche nun davon ganz weiß aussahen. Denn er stund jest in voller Blüthe.

Wir hatten sast diesen ganzen Tag auf unserer Reise ben nahe nichts anders als Ströme auf Ströme, die voll von Steinen waren, und grosse Hindernisse verursachten, hinauf zu kommen. Das Wasser in dem Flusse war rein und klar, und mehrentheils seicht, zur Tiese von einer, anderthalb die zwen Ellen. Der Strom oder das Wasser ber brausete an den mehresten Stellen stark wider uns. Das Ufer lag verschiedentlich voll von Kieselskeinen, und anderwärts von einem grauen Sande. Die Anhöhen bestunden aus Erde, und liesen in die Quer und hoch. Ein Paar Büchsenschüsse möchte der Fluss wohl breit sem. Zu den Seiten war das Land bisweilen angebauet, dies weilen aber mit Wald bewachsen.

Auf den Anhöhen neben dem Flusse sand man theils den rothen, theils den weissen Klee häusig. Wir sahen beiderlen Arten heute und die folgenden Tage in Menge in den Wäldern. Man dürfte daher nicht so gewißschliessen können, ob er erst in den spätern Zeiten von Europa hieher gesühret worden sen, wie einige meinen, oder

<sup>\*</sup> Sambucus occidentalis.

ober ob er sich von uralten Zeiten hier befunden habe, with des letztere die Indianer läugnen.

Die Portulack wuchs ziemlich stark auf sandigen Stellen. In den Rüchengarten war sie eine von den ärgsten Arten von Unkraut.

Die Leute kamen jest überall zu ihrer Heimat und den Wohnplätzen, die sie des Kriegs wegen zu verlassen, genothigt waren, wieder zurück.

Die Zöfe waren gemeiniglich gleich neben dem klusse auf den Unhöhen gebaut. Ben jedem Hose war mehrentheils ein kleiner Rüchengarten und ein noch kleinerer Barten. Doch waren auch ben vielen Hösen ganz grosse Barten angelegt. In dem Küchengarten hatten sie verschiedene Arten von Kürdissen, Wassermelonen, und Vicebohnen gesäet. Der Garten bestund aus mehr oder weniger Upfelbäumen. In diesem Jahr befanden sich gar keine oder auch nur sehr wenige Aepfel auf den Bäusmen. Für die Ursache gab man theils den Frost aus, der einige Nächte im May, nach dem alten Stil, als die Aepfelbäume gebsühet, eingefallen, theils auch die anhaltende starke Dürre, die diesen Sommer über gewähret hatte.

Die Zäuser, worin die Leute wohneten, waren ben sehr vielen Hösen aus nur in der Sonne und der Luft gestwatern und ungebrammten Ziegeln, und aus Balken auf solgende Weise erbauet. Erst hatten sie das Balkenwerk aufgeführt, und hernach einen Siebel darüber mit zwenen Biebelwänden und dem Sparrbalken errichtet. Die Band an dem Giebel war von lauter Brettern. Das Beisen 11. Theil.

Dach hatten sie aufferlich mit Schindeln von Fohrenhoh gebeckt. Zwischen bem Balkenwerk waren hernach un gebrannte Ziegeln, damit die Häuser warm sepn möchten, eingemauert. Da aber der Regen und die Luft leicht bie Ziegeln verberben konnten, so hatten sie dieselben ausserlich mit Brettern bekleibet. Unter bem Hause waren gemeiniglich Reller befindlich. Die Feuerheerde waren ben den Hollandern allezeit so gemacht, daß zu beiden Sei ten des Heerdes, der neben der Mayer gebaut war, keine Eden hervorstunden: sondern es sab aus, als wenn sie gegen die Wand selbst das Feuer angezündet hatten. De, wo die Höfe nicht dicht an dem Flusse lagen, waren sie gemeiniglich auf den Unhöhen angelegt. Meben den Höfen nahm man grosse mit Mans bepflanzte Felder wahr.

In dem Flusse befanden sich die Ziesemragen häusig. Wir sahen sowohl heute als die solgenden Tage überall an dem User, sogar neben der Wasserstäche, eine Menge Löcher, von der Grösse, daß eine kleine Kaşe hätte hineinkriechen können. Aussen vor, wie auch in der Mindung der Löcher lag es voll von Muschelschalen, der ren Bewohner sie verzehret hatten. Man soll sie mit Fallen fangen, die man nach der Länge der Wasserseite, wo sie sich aufhalten, sest, nachdem man ein wenig Mays oder Aepfel hineingeworfen hat.

Der Sassafras wuchs hier ziemlich häusig, er ist aber jederzeit klein. Der Castanienbaume wurde man hin und wieder gewahr.

Der, Zahnspor : Zagedorn \* wuchs auf den allers dürresten und magersten Stellen mit sehr langen Stacheln,

<sup>\*</sup> Tuppspart 1 Hagtorn,

zur Anzeige, daß er zu Hecken an detgleichen Orten und Erdreiche mit Wortheil gepflanzt werden kann.

Des Abends nahmen wir unser Nachtlager ben eis nem Bauer, der neulich nach dem Kriege zu seinem Hofe zurück gekommen war. Er hatte hier, ausser seiner groß sen Scheune, keine andere Gebäude übrig. Die andern waren verbrannt.

Vom vier und zwanzigsten. Der Hof, indem wir übernachteten, war der letzte von der Provinz Neus Vork gegen Canada, wo Häuser stehen geblieben waren, und leute nun wohnten. Weiter hinauf waren zwar leute noch: sie hatten aber keine Häuser, sondern nur Hütten von Brettern; indem die Häuser zur Kriegszeit verbrannt waren.

Wir sesten unsere Reise fort. Das kand zu beis den Seiten des Flusses war meistentheils eben, bisweilen auch etwas bergig, und bestund verschiedentlich aus ma-Hin und wieder fand man es in gern Tannenheiden. Aeckern oder Wiesen verwandelt: aber meistentheils war es both mit Wald bewachsen. In dem Flusse hatten wir, sast ganz von Albany bis mehr als den halben Weg nach Saratoga, nichts anders als Strom gehabt, so daß es uns viel Muhe kostete, uns hinauf zu helfen. wurde der Fluß aber, zu einigen Englischen Meilen sehr tief, und das Wasser still; die Ufer vertiefeten sich jäh: ling, ob sie gleich nicht sonderlich hoch waren. Breite bes Flusses ließ sich auf ein Paar Büchsenschusse schätzen. Mach Mittag anderte sich die Richtung des Flusses. Denn bisher war er von N. nach S. gelaufen; nun

nun aber lief er von NND. nach SSW. und bisweilen von NO. nach SW.

Die Ameishaufen waren ziemlich selten hier zu kande. Ich erinnere mich nicht einen einzigen in Amerika, ehe ich nach dem Cohoes Wasscrfall hin kam, gesehen zu haben. Heute nahmen wir einige wenige in den Waltdern wahr. Die Ameisen waren völlig von einerlen Art mit unsern gewöhnlichen \*. Die Ameishausen bestunden größtentheils aus dem zerwitterten schieferähnlichen Stein, den man hier überall sindet; indem ihnen sonst nichts zu Gebote war.

Die Castanienbäume wuchsen ab und zu in den Wäldern. Sben so sollen die Maulbeerbäume \*\* hier wild, obgleich seltener gefunden werden. Und hier war der Ort, wo diese am weitesten nach Norden hier in Amerika von sich selbst hervor kommen. Denn weiter nach Norden von diesem Orte hat man sie nicht bemerkt.

Die Pastinak trasen wir täglich an sehr viel Stellen wild an; doch aber sederzeit da, wo das kand entweder sest, oder vor diesem angebauet gewesen war. Der Zanf wuchs von sich selbst ben alten Pflanzungen, und zwar häusig.

Die Waldläuse hielten sich überall in den Gehölszen auf, und machten uns viel zu schaffen.

Die abendlandische Thuya sieng nun an, neben den Ufern des Flusses zu wachsen. Vorher war ich ihrer nicht gewahr worden.

Die

\* Formica rufa.

<sup>\*\*</sup> Morus rubsa.

Die neben ben Ufern und auf den Anhöhen des Flusses wachsenden Bäume, welche sich uns heute ben unser ver Reise vorstellten, waren der Ulmenbaum, die Virke, die weisse Tanne, die Eller, der Hundebaum, die Linde, die rothe Weide und der Castanienbaum. Der Ameristanische Hollunder und die wilden Weinranken zeigten sich nur an solchen Stellen, wo das Land etwas angebauet worden war, gleich als wenn diese beiden den Umgang mit keuten geliebt hätten. Die Linden und weissen Wallsnußdaume waren unter den häufigsten. Die Hainbüchen mit aufgeblasenen Samenbehältnissen kamen uns dann und wann zu Gesichte. Die Wasserbüche aber und die Wasserespe \* hatten gänzlich Abschied genommen.

Sowohl die schwarzen als die Erds Lichhörs, ner, \*\* liessen sich oft in dem Walde sehen.

Wir begegneten in einiger Entfernung von Saratogazwenen Indianern, welche beide in ihren, von Rins de verfertigten Böten herbenkamen. Diese ihre Böte konnten kaum mehr als einen einzigen Mann tragen.

Der Fluß wurde wiederum ben Saratoga etwas seicht, und vas Wasser strömete ziemlich. Das kand hier herum hatte man zu Aeckern und Wiesen angewandt, ob es gleich des Kriegs wegen wüste lag.

Saratoga war gewisser massen eine Vestung gewesen, welche die Engländer aus Holz erbauet hatten, um den Anfall der Französischen Indianer gegen die Eng-R 5

<sup>\*</sup> Water Poplar.

<sup>\*\*</sup> Ground-squirrel.

landischen, welche hier wohnten, zu verhindern, und auf gewisse Weise zur Wormauer für Albany zu bienen. Sie ist an der östlichen Seite bes Hudsons Flusses auf ein ner Anhohe gelegen gewesen. Die Bauart ist darin bestanden, daß sie bicke Pfable von anderthalb bis bren Rlaftern der Länge nach in die Erde, als Pallisaden, ganz dicht neben einander eingeschlagen, und auf diese Weise das Vestungswerk in Gestalt eines Vierecks, das an jebweder Seite einen kleinen Buchsenschuß lang gewesen, erbauet haben. Un den Ecken find die Blockhäuser, und innerhalb den Pallisaden die Häuser der Goldaten gewesen, und zwar alles von Holz. Es ist bis auf den letz ten Krieg im Stande und mit Goldaten besetzt gewesen, da es denn die Englander selbst im Jahr 1747 in Brand steckten; indem sie nicht länger vermochten, dem Unfalle der Franzosen und der Französischen Indianer zu wider: Denn so bald sie sich ein wenig vor der Bestung hinaus begaben, lagen einige von diesen ihren Feinden in Hinterhalt, und nahmen sie entweder gefangen oder erschossen sie. Unter andern listigen Kriegsstreichen, die man hier brauchte, will ich nur einen anführen, der mir sowohl von Englandern als Franzosen, welche damabls gegenwärtig gewesen sind, zu mehrern mahlen erzählet Eine Parthen Franzosen mit ihren Indianern schlichen zur Nachtzeit in einen Wald von Gebuschen, der nicht weit von der Westung ablag, und versteckten sich. Des Morgens giengen abgerebeter massen einige wenige von ihren Wilden an die Westung und saben dieselbe an. Die Engländer fiengen darauf an von weiten auf sie ju Die Wilden stellten sich als wenn sie getroffen waren, sielen nieder, erhoben sich, liefen ein wenig, und fitz

sielen wiederum nieder. Alsbann stürzte mehr als die Hälfte von der in der Vestung befindlichen Besatzung heraus, um sie gefangen zu nehmen. Sobald sie aber dies selben erreicht hatten: sprungen die Franzosen mit ihren übrigen Wilben aus ben Buschen zwischen ber Westung und den Engländern hervor, umringeten sie, und nahmen sie gefangen. Die in der Bestung zurück gebliebenen Englander hatten kaum so viel Zeit die Pforte der Bes sung zuzuschlagen. Sie konnten aber keinen einzigen Schuß auf ihre Feinde geben, weil sie fanden, daß sie eben so leicht ihre eigenen keute, als den Feind, welche nun mit einander vermengt waren, treffen konnten: son= dern sie waren genothigt mit Gram zu sehen, wie der Feind mitten vor ihren Augen, und unter ihren Canonen ihre Cammeraden fest nahme und wegschleppte. Dergleichen Kunstgriffe machten die Englander ihrer übel angelegten Westung ganz überdrüßig. Die abgebrannten Pallisaden stunden noch nach. Gleich ben der Bestung lag in dem Flusse eine Insel, welche zur Anlegung einer Bestung bequemer als der vorige Ort dürfte gewesen senn.

Das kand war auf beiden Seiten des Flusses ben Saratoga eben, und bestund aus guter fester Erde. Der Wald war fast überall umgehauen. Die Anhöhen des Flusses liefen hoch und steil und bestunden aus Erde. Bon weiten nach Norden sahen wir Berge über dem Walde. Die keute, welche hier wohnten, waren alle Hollander dem Ursprunge nach, und sie hegten einen ans gebohrnen Haß gegen die Engländer.

In der Nacht lagen wir ben einer kleinen Hutte von Brettern, welche die hiehergezogenen Leute sich erricht tet hatten.

Vom fünf und zwanzigsten. Vor dem Kriege waren hier verschiedene Sägemühlen gewesen, die ihnen, indem hier das Gehölze häusig ist, grosse Vortheile versschaffet hatten. Die Bretter konnte man im Frühling, wenn das Wasser hoch stund, leicht nach Albany und von da nach Neu-York in Flössen hinunter sühren. Jest waren sie aber alle verbrannt.

Des Morgens setzten wir unsere Reise ben Fluß hinauf fort. Als wir aber etwas über eine Englische Meile juruck gelegt hatten, geriethen wir gegen einen ziemlich starken Wasserfall, der uns einen guten Theil des Tages in Arbeit setzte, ehe wir den Canoe über denselben hinauf bringen konnten. Gleich unter diesem Falle war der Fluß von dem Wasser, das sich ben dem Sturze tief eingefressen hatte, sehr tief. Da, wo Klippen in dem Flusse lagen, merkte man baneben allezeit eine große Tiefe, zu zwen, dren, vier und mehrern Klaftern; indem sich das Wasser ben dem Anstossen gegen den Berg daselbst tief in die Erde durchgebohret hatte. Oberhalb diesem Falle wurde der Fluß wiederum sehr tief, das Wasser war still, und neben dem Ufer vertiefete es sich, fähling. An beiden Seiten, ganz bis auf das Fort Nicholson fand man das kand mit einem hohen Gehölze überwachsen. Nachdem wir einige wenige Englische Meilen gerubert hatten, stiessen wir auf einen andern Wasserfall, der so: wohl höher als länger und schlupmer, als der eben er wähnte war. Ries

Riesentopfe, \* wie sie ben uns genannt werden, und welche ich in den Abhandlungen der Königlichen Uka= demie der Wissenschaften beschrieben habe, sabe man hier schr häufig ben diesem hohen Falle in dem Felsen, der da quer durch den Fluß gieng, und über den das Wasser Jest war der Felsen meistentheils blos und trocken; da der Aluf diese Jahrzeit nur sehr wenig Wufser enthielte. Einige von den Riefentopfen waren rund, die meisten aber länglich. Es lagen fast in allen auf dem Voden entweder Steine oder Sandgries, und zwar öfters in Menge. Einige betrugen im Durchschnitte anderts halb Ellen, andere waren kleiner. Die Tiefe war verschieden. Ich fand sie so gar drittehalb Ellen tief. C)Q fonnte ganz deutlich finden, daß sie auf die Beise ents kanden waren, daß sich das Wasser um einen Stein herum gedrehet hatte, und daß der Stein selbst, nebst bem Sande herum getrieben worden war.

Wir waren willens, mit dem Canoe ganz dis zu dem Fort Nicholson zu fahren, welches für uns sehr der quem gewesen wäre. Es war aber unmöglich über den obern Fall wegzukommen. Denn der Canoe war schwer, und in dem Flusse befand sich kein Wasser: sondern es strömete nur an einer einzigen Stelle über den Felsen; und da konnte man wegen des steilen und starken Stroms sich durchaus nicht hinauf arbeiten. Wir musten daher unsern Canoe hier verlassen und unsere Sachen durch eis ven unwegsamen Wald und eine Wüssenen die zum Fort

<sup>\*</sup> Jättes grytor, Man sehe die Schwedischen Abhandlungen für das Jahr 1743. S. 122.

Anne ben dem Flusse Woodcreek tragen, welches ohnge fahr ein Weg von sieben ober acht Schwedischen Meilen ift; wodurch wir nicht wenig ben der starken Hitze abgemattet An einigen Orten hatten wir keinen andern Ausweg uns über tiefe Strome weg zu helfen, als daß wir hohe Baume, welche an ben Ufern wuchsen umhauen, und sie über den Strom hinwerfen musten, um nur fort zukommen. Das kand, wo wir diesen ganzen Nachmittag durchwanderten, war fast eben, ohne Berge und Steis ne, und durchgehends mit einem hohen und dicken Behölze überwachsen. Ueberall erblickte man eine Menge umgefallener Bäume, indem der Wald hier von nieman den genutzet wurde. Die folgende Racht lagen wir in bem Walde, und waren sehn von Mucken, Schnacken, \* Waldläusen geplagt; und schliefen in grosset Furcht vor allerhand Schlangen.

Vom sechs und zwanzigsten. Des Morgens frühe zogen wir wiederum weiter durch den Wald neben dem User des Hudsons Flusses. Hier war zwar ein alter Weg, der zu dem Fort Nicholson leitete: er war aber jest so verwachsen, daß es uns Mühe kostete ihn zu ent decken. Zindbeere fanden wir in Menge an einigen Orten, von denen schon einige zur Reise gekommen waren.

Das Fort Micholson war der Ort auf der öfflichen Seite des Hudsonsflusses, wo ehemahls eine hölzerne Vestung gestanden war. Wir langten etwas vor Mittag an, und ruheten uns hier eine Weile aus. Ganj

\* Anott.

Banz bis auf den Unfang des letzten Krieges wohnte der Oberste Endius hier, und hatte er vornehmlich das hies ben zur Absicht, daß er einen so viel Kärkern Handel mit den Französischen Indianern treiben könnte. . In dem Kriege aber brannten sie sein Haus ab, und nahmen seinen Sohn gefangen. Die Bestung war hier auf einer Fläche gelegen: jest war der Ort aber mit einer fleinen Waldung ganz überwachsen. Sie war im Jahr 1709 ben dem Kriege der Königin Unna mit den Franzosen aufgeführet worden, und hatte ihren Namen von dem damahligen tapfern Englischen General Nicholson Sie war keine rechte Vestung, sondern mehr ein Magazin für das Fort Anne. Uls im Jahr 1711 die Geeeppedition ber Englander gegen Canada mislung, sowurde auch dieses von den Englandern selbst in eben dem Jahre in Brand gesteckt. Der Boden schien hier siemlich gut zu senn. Der Hudsonsfluß floß hier dicht vorben.

Etwas nach Mittag setten wir unsere Reise fort. Wir waren bis jest der östlichen Seite des Hudsonsstusses gefolget, und kast ganz nach Norden gewandert: jest verliessen wir aber denselben, änderten unsern Weg, und stellten denselben auf ONO. oder NO. quer durch den Wald und die Wüstenenen, damit wir nach dem obern Ende des Flusses Woodcreek, der zu dem Fort St. Frederic hinläuft, und auf dem wir darauf mit einem Boste gehen konnten, kämen. Das Land oder die Wüsssenen, war mehrentheils eben und etwas niedrig. Hier und da sahe man einen Bach, der doch sest auf den meisten Stellen

Stellen verkrocknet war. Ab und zu erblickte man tig kleine Anhöhe, aber keine Berge noch Steine; übera bas land mit grossen und hohen Baldern b Die Baume ftunden dicht, und gaben daher d nen starken Schatten. Dieß Vergnügen wurde aber be der unglaublichen Menge Mücken, wovon diese Wa ber voll waren, verringert. Man fand hier verschieben Pfignzen, welche aber weit von einander entfernt waren fast wie in unsern Gehölzen, wo das Wieh fie verzehre hat; obgleich das Vieh hieher niemahls gekommen war Ueberall war der Boden stark mit kaub, das den Herbs zuvor gefallen war, bedeckt. Un andern Orten hatch sich der Moss sehr eingerissen. Das Erbreich war fast durchgehends recht gut, und bestund aus einer dicen Gartenerde, wodurch die Pflanzen, die man hier fand, einen gedeihlichen Wachsthum erhielten. Es schien da: her, als wenn dieß ein sehr fruchtbares Land werden konnte, wenn man es anbauete. 1 Doch nahm man fliessend Wasser hier ungemein selten wahr. Was sollte demnach wohl nicht alsbenn geschehen, wenn der Wald aus dem Wege geräumet wurde, und die Sonne alle ihre Wirkung ausüben konnte?

Wir nahmen unser Nachtquartier in der Wüsser nen neben einem Wasserstrudel, damit wir Wasser genug zu trinken hatten, welches einem zu dieser Jahrzeit eben nicht überall im Walde zu Gebote stund. Die Müschen aber, die Punchins oder Schnacken und Waldläuse setzen uns sehr zu. Die Furcht vor allerhand Schlanzen und noch mehr vor den wilden Indianern, machte überdem unsere Nachtruhe weniger dauerhaft und sicher.

## Zwischen dem Fort Nichotson u. St. Anne. 269

Punchins wurden von den Hossandern die kleinen Mücken oder Schnaken \* genannt, die man hier in sehr grosser Menge antraf. Sie sind sehr klein, und ihre klügel grau mit schwarzen Pünctgen. Diese waren sehnmahl schlimmer, als die grossen Mücken, \*\* benn sie waren so klein, daß man sie kaum sehen konnte, sie hielzten sich überall hervor, waren nicht bange ums Leben, saugten sich voll von Blut, und verursachten an dem Orte, wo sie bissen, einen Schmerz, als wenn man sich an dem Feuer gebrannt hätte.

Wir höreten in der Nacht grosse Bäume von sich selbst umfallen, obgleich in der kuft die größte Stille, welche senn kannte, so daß sich nicht einmahl eine Feder bewegte, herrschete. In der stillen Nacht erregten sie ein fürchterliches Krachen in dem Gehölze.

Vom sieben und zwanzigsten. Unsere Reise wurde des Morgens fortgesetzet. Wir fanden das Land von eben der Beschaffenheit, wie gestern, nur daß wir disweilen einige kleine Anhöhen erblickten. Des Morgens frühe hörten wir einen Wasserfall oder ein Wassers brausen ganz deutlich in dem Hudsons Flusse.

Es lag überall in dem Gehölze eine Menge ums gefallener Zäume, welche entweder der Sturm oder ihr Alter umgeworfen hatte. Es waren aber keine umgehauen. Denn hier wohnen keine Leute; und so schön gleich der Wald ist, so gereicht er doch niemanden zum Nupen. Es siel uns recht schwer über diese umgefallene

<sup>\*</sup> Culex pulicaris, Linn. Syst. 603.

<sup>\*\*</sup> Culex pipiens.

Bäume hinüber zu kommen. Denn sie hatten fast alle Durchgänge versperret; und neben ihnen war ben der Sonnenhitze öfterst der vornehmste Aufenthalt der Klapperschlangen.

Um zwen Uhr Machmittags langten wir in bem Kort Anne an. Es liegt neben dem Flusse Woodcreek, welcher doch hier ben seinem Ursprunge wie ein kleiner Hier blieben wir diesen ganzen Tag bis auf ben Sontags Morgen stehen, um uns ein neues Boot von Bork zu verfertigen; weil wir nicht auf andere Weise im Stande waren den Strom hinunter nach dem Fort St. Frederic zu kommen. Wir trafen auch zu rechter Zeit ein, indem ber eine von den Männern, die uns begleiteten, und unsere Wegweiser waren, des Morgens Frank wurde, so daß er nicht wurde ausgehalten haben, weiter zu wandern und seine Burden zu tragen. Ware er noch franker geworden, so würden wir haben liegen bleiben muffen. Wir wurden aber sehr übel daran gewesen senn, wenn wir unser Essen verzehrt gehabt hats ten, indem wir uns in einer wilden Eindde befanden, in der es unter einer Zeit von drep bis vier Tagen für uns ohnmöglich gewesen ware, dahin zu kommen, wo Leute wohneten. Es war aber unser Gluck, daß wir nun unser Ziel erreichten, so daß ber kranke Mann ausruhen und sich wieder erhohlen konnte.

Bep dem Fort Anne traf man eine Menge Mäuse von der gewöhnlichen Art an. Diese dürften von denen hergestammet senn, welche vielleicht mit den Soldaten in ihrem Proviante, zu der Zeit, als diese Westung im Stande war, hieher gebracht worden sind.

Aepfel 4 und Pflaumenbäume stunden noch ier. Sie sind ohne Zweisel, zu der Zeit, da sich die bestung noch in ihrem Wohlstande befand, gepflanzt 10tden.

Dom acht und zwanzigsten. Der Amerikas ische Ulmenbaum \* wuchs in Menge hier in den Gesöhen. Man zählte zwen Arten davon. Die eine wurs n der weisse Ulmenbaum genannt, weil der Baum nwendig weiß war. Hievon war eine grössere Menge wehanden, als von der andern Art, die man den ros then Ulmenbaum nannte, weil das Holz auf roth fleß. Von der Rinde des weissen verfertigte man gemeiniglich die hier gewöhnlichen Vorkbote, indem fie za=' her, als sonst von einem andern Baume, war. der Rinde vom Hickery, die man hier anstatt des Bastes brauchte, nehete man die Ulmenrinde zum Boot zusammen, und mit der Rinde von dem rothen Ulmenbaum machten sie das Boot an den Enden dicht. Denn sie Nopften die Rinde zwischen zwen Steinen, oder in Mangel derselben, zwischen einem Paar holzernen Klögern.

Die Verfertigung des Vorkbootes beschäftigte uns gestern den halben und heute den ganzen Tag. Um ein solches Boot zu machen, sucht man einen dicken, hohm, und so viel möglich ist, astfreyen Ulmenbaum mit ebener und glatter Kinde, auf. Diesen hauet man um und sället ihn behutsam, damit die Kinde ben dem Falle, weder gegen andere Bäume noch gegen den Voden, Schaden nimmt. Einige, damit sie der Beschädigung der

<sup>\*</sup> Vlmus Americana.

ver Rinde ben dem Jalle vorbeugen mögen, hauen nicht ben Bann um, sondern klettern in denselben hinauf, und rigen daselbst die Rinde auf, und streifen sie ab. So verfuhr unser Schifsbaumeister dieses mahl. rißet mit einem-scharfen Messer die Rinde an der einen Seite nach der lange des Baumes in geraber Linie auf, und zwar zu der länge, die man dem Voote geben will. Un einem jedweden Ende von dieser gerigten Linie, schnei: det man die Rinde um ben Stamm herum ab, damit sie besto leichter sich absondern möge. Die Rinde schä: let man sehr behutsam ab, und giebt vor allen Dingen Achtung, daß sie kein Loch bekommt, oder an einer Stelle F zerreißt. Dieses Abschälen der Rinde ist zu der Zeit, wenn der Baum den Saft von sich giebt, , leicht zu be: werkstelligen, und zu den andern Jahrszeiten wird ber Baum gegen bas Feuer gebähet, um eben ben Zweck zu erreichen. Die abgestreifte Rinde breitet man über die Erde an einer ebenen Stelle aus, so daß die inwendige Seite dem Boden zugekehret wird, die aussere aber und raube aufwärts zu liegen kommt. Damit sie nun besto ebener sich ausstrecken moge, legt man Rloger oder Steine vorsichtig darauf, um sie niederzubrsicken. biegt man die Seitentheile der Rinde behutsam aufwärts, um, den Vord bes Bovtes zu machen. Ohngefähr eine oder ein paar Ellen voneinander, schlägt man Stöcke in die Erde ein, nach der krummen livie; in welcher der Bord rings um die aufgebogenen Seitentheile, gehen soll, damit man die jum Bord bestimmte Rinde unterstützen könne. Die Seitentheile biegt man nachzehends nach der Gestalt, welche das Boot haben soll, und die Stocke werden dann entweder mehr, ein oder auswärls verrücket.

verrücket. Zu den Rippen des Bootes werden dicke Zweige vom Hickery genommen, indem dieß ein jahes und sehr biegsames Holz ist. Diese schneibet man in flache Schinnen, die einen Querfinger oder Zoll dick sind, und biegt sie hernach zu der Gestalt, welche die Rippen, nach der breitern oder schmählern Stelle, die sie in dem Boote einnehmen, erfordern. Nachdem sie so gebogen worden, legt man sie quer über das Boot auf die Ninde oder dessen Boden, ziemlich dicht, ohngesähr eine Spanne oder halbe Elle von einander. Der oberste Rand eines jedweden Bords wird von zwenen schmalen und mit dem Boote gleich langen Stangen gemacht, welche man zu den Seitentheilen gegen einander legt, indem sie an der Geite, woran sie zusammengefügt werden, flach sind. Zwischen diese Stangen steckt man den obersten Rand der Rinde an dem Bord, welche ben oder zwischen den Stand. gen mit Fäden von Bast, Mäuseholzrinde, oder einer andern jähen Rinde, oder Wurzeln kestgenehet wird. Doch ehe dieses Zusammennehen geschieht, werden die Enden der Rippen auch zwischen diese Stangen gesteckt; und paßt man es baben so ab, daß die Rippen einigermassen weit von einander zu stehen kommen. dieß beobachtet worden, so nehet man alles gut zusams Die Stangen, welche auf die Weise den Bord umsassen, werden nach der Krümme oder Richtung, welche der Bord hat, gebogen, und stossen beide Stans gen des Bords an jedwedem Schnabel "mit den Enden an einandet, woselbst sie mit Tauen stark zusammenges bunden werden. Damit sich das Boot oben nicht erweis tern möge, spannt man dren oder vier Querbander üben dasselbe von dem gbersten Rande des einen Bords zu bem Reisen 11. Theil. andern;

andern, welche Querbander ohngefahr 6 ober 8 Vier telellen weit von einander entfernt sind. Diese Querbander bestehen gemeiniglich von Hicker, welcher, wie Man stedt gesagt worden, sehr sähe und biegsam ift. se an den Enden, welche ziemlich sang sind, dicht unter ben Bordstangen durch die Rinde durch, biegt sie über die Stangen in die Höhr, und darauf über sich selbst oder den Theil von ihnen, der innerhalb dem Borde ist, herum, und alsdann werben sie mit Tauen forgfältig angestrengt. Da die Rinde an beiden Schnabeln nicht so bicht zusammengefügt werden kann, daß das Wasser nicht solte durchdringen können, so werden die Defnum gen mit dem zerstossenen Bork von dem rochen Ulmenbaum, der so zerstoffen wie Werk aussieht, zugestopfet. Auf die Nippen in dem Boote legte man andere Berk, flucke, worauf man gieng; benn sonst konnte man leicht mit dem Jusie, oder auf andere Weise, ein koch oder sing Rige durch die bunne und schwache Rinde, aus web cher der Poden des Bootes bestund, stossen. Zu desto gröfferer Sicherheit sucht man gerne ein ober ein paar bunne Bretter zu bekommen, um sie auf den Boden zu legen, damit man desto sidrerer darauf treten und gehen Die Seite der Rinde, die dem Holze zugekehrt gewesen, wird nun die aussere des Wootes, fie glatt und fchlupfrig ist; und leichter durch das Waffet durchfährt. Es geht nicht immer so geschwind mit dieser Schissbaueren. Denn bisweisen geschieht es, daß, wenn man die Rinde eines Ulmenbaums abgeschäbet hat, und sie genauer besichtigt, man entweder schlimme löcher oder Ripen in derselben erblickt, oder sie auch fo bunn und gebrechlich befindet, daß man sein Leben : Deviel

derselben nicht anvertrauen will. Alsbenn muß man einen andern Ulmenbaum aufsuchen. Und kann es sich daben wohl zutragen, daß man verschiedene Ulmenbaume, ehe man eine dienliche Rinde erhalten kann, abstreisen muß. Dieß ist also kürzlich die Beschreibung eines solz den Fahrzeuges. Dassenige, so wir nun versertigten, war so groß, daß es vier Personen, mit unsern Sachen, welche auch etwas mehr, als eines Mannes Schwere ausmachen konnten, zu tragen im Stande war.

Ben dem Rudern in Strömen, Flüssen und Seen mit einem solchen Borkboote, muß man alle mögliche Vorsichtigkeit beobachten. Denn da beides in den Strömen und Flüssen, ja so gar in den Seen eine Menge umgefallener Bäume liegt, welche mehrentheils unter dem Wasser versteckt sind: so kann man leicht mit dem Boote gegen einen scharfen Ust oder Pfahl anstossen. Und wossen man dann mit Sewalt fortruderte, so könnte ein solcher das halbe Boot wegreissen: welches aber da, wo das Wasser sehr tief ist, eine gefährliche Sache wäre, insonderheit, da ein solcher Ast oder Pfahl zugleich das Boot festhalten würde.

Wenn man in ein solches gebrechliches Jahrzeug hineinsteigen will: so muß es sehr behutsam geschehen. Desto grösserer Sicherheit wegen zieht man vorher die Schuhe aus. Denn wosern man die Schuhe an hätte, und noch mehr, wosern man einen schleunigen Sprung in das Boot thate: dürfte man leicht mit dem Rande der Absaße an den Schuhen, die Jüsse quer durch den Boden des Fahrzeuges durchstossen. Dieß möchte nicht immer von so glücklichen Folgen sehn, vornehmlich, wenn

wenn das Fahrzeug ben einer Klippe stünde, neben der eine sähe Tiefe befindlich wäre. Und dergleichen Stellen sind in diesen Flüssen und Seen nicht sehr selten.

Die Mücken \* hatten wir in Amerika an keinem Orte in so grosser Menge, als hier, gesehen. Sie waren als wie aus der Erde gegtaben, und so begierig nach der Nahrung, daß wir die verwichene Nacht keine Nuhe vor ihnen haben konnten. Wir machten Feuer rund um den Ort, wo wir lagen, um sie abzuhalten, an. Es war aber alles vergebens.

Waldläuse \*\* fand man an diesem Orte sehr häufig, und noch häufiger, als wir vorhero die ganze Reise wahrgenommen hatten. Man hatte sich kaum auf die Erde niedergelassen, bevor eine ganze Schaar von ihnen die Kleider hinaufkroch. Wir litten hier nicht weniger Ungelegenheit, bie lettere Nacht und die ganze furze Zeit, in der wir uns hier aufhielten, von ihnen, als von den vorigen. Sie waren in Ansehung ihres Bisses sehr verdrießlich, und darin gefährlich, daß sie sich, wenn sie in die Ohren hinaufschlupfen konnten, baselbst einfrassen, und es schwer siel, sie wieder herauszubringen. Man hat Beispiele, daß ben einigen das Ohr zur Grösse einer Faust, weil diese darin gesessen und genaget haben, angeschwollen ist. Ein mehreres hiebon lieset man in der Beschreibung, die ich der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften vorgeleget babe. \*\*\*

\* Culex pipiens.

<sup>\*\*</sup> Acari Americani.

<sup>\*\*\*</sup> Man sehe die Abhandlungen derselben für bas Jahr 1754. auf der 19ten und den folgenden Seiten.

Der Wipperiwill ließ sich von allen Seiten, fast die ganze Nacht hören. Es flogen auch die Zeuerfliegen in Menge die Nacht über in den Gebüschen und dem Geshölze herum.

Das Fort Anne, wo wir jekt unser kager geschlas gen hatten, ist nach der Königin Unna in England so genannt worden. Denn zu ihrer Zeit hat es zu einem Vertheidigungswerke gegen die Franzosen gedienet. Man siehet den Grundriß davon in der gelieferten Abbildung. \* Es liegt zur westlichen Seite des Stroms Woodcreek, der hier nur wie ein Bach von der Breite einer Klafter, und diese Jahrszeit so seicht war, daß man, wo man gewollt, hätte durchwaden können. Dieß ganze Festungswerk ist auf eben die Weise, wie Saratoga und das Fort Nicholson gebaut gewesen; nehmlich, daß man in die Etde dicht an einander nach den Linien, welche der Grundriß zeigt, dicke Pfähle oder Pallisaden, die wen Klaftern lang, und an dem Ende jugespitt gewes sen, eingeschlagen hat. Innerhalb biesen fich die Häuser der Soldaten, und an den Ecken die Block? häuser, wo die Officiere gewohnt haben, befunden. Es ist alles aus Holz bestanden. Denn man hat blos zur Absicht gehabt, sich hiedurch gegen streifende Parthepen ju vertheibigen. Es ist auf einer kleinen Unbobe-geles gen, die etwas schrege gegen ben Bach Woodcreek zuläuft. Das land hier herum ist theils eben, theils bergig, theils Es besteht aber ganz aus Erde, so daß man hier keinen einzigen Stein antrift, wofern man ihn auch bezahen wollte. Dieses Fort Anne wurde zur Zeit der

In der vierten Figur.

Königin Anna, im Jahr 1709, von dem Englische Aber ben bem Si neral Micholson, angelegt. des Kriegs, den sie mit den Franzosen führte, f eben das Schicksal, als Saratoga und das Fort A 'son, erlitten; nehmlich daß es im Jahr 1711 mit von den Englandern selbst verbrannt worden. hielt sich aber hiemit folgendergestalt. Im Jahr beschlossen die Engländer, Canada zu kande und zu! ser zugleich anzugreifen. Gine starke Englische ! fuhr ben Lorenzfluß hinauf, um Quebec zu belagern der General Nicholson, der die Sache am stärkte trieben, gieng mit einer zahlreichen Armee ben kan hieher, um zu einer und berselben Zeit Montred dieser Seite anzufallen. Aber ein grosser Theil der lischen Flotte hatte das Unglück Schiffbruch in der renzstusse zu leiden, und war daher genöthigt und Ben der Zurückfunft nach Meu: England dieß sogleich dem General Nicholson bekannt gen mit dem Unrathen, sich wieder zurück zu ziehen. Capitain Buttler, welcher während meines Aufen in Amerika Commendant auf der Bestung Mohak berichtete, daß er im Jahr 1711 sich mit hier be Fort Anne befunden hätte, und daß der Genera cholson eben im Begriffe gewesen ware, hier ber Fort die Bote in den Woodcreek auslaufen zu wie die Machricht eingetroffen, daß die Englische, verunglückt ware. Der General Nicholson ist bis so erzürnt geworden, daß er zuerst versucht hat, schwarze Perucke in Stücken zu reissen. Wie am Perude ju stark gewesen, daß er mit ihr nicht pa kommen konnen, so hat er sich auf die Erde gem

mit Fussen getreten und ausgeruffen: Schelmstäcke, helmstude; Verratheren, Verratheren. Und barans t er die Bestung in Brand stecken lassen, und ist wieder mekehret. Die Ueberbleibsel von den verbrannten Palliun fahe man noch in der Erde. Ich frug meine Begleiter, rum die Englander erst so grosse Rosten angewandt, ein mes Bestungswerk aufzuführen, und hernach es ohne Meres Bedenken verbrannt hatten? Gie antworteten Mrer Einfalt; daß es blos deswegen geschehe, daß man ein anderes mahl Gelegenheit fande, von der Krone No zu erzwingen. Denn wenn ein solches neues Werk jeuet werden soll, schlägt die Regierung eine grosse mme Geldes dazu an. Diese bekommen gewisse Leute ber Händen, und bürften vielleicht den größten Theik on in ihren eigenen Beutel stecken, und blos ein gehliches und elendes Vertheidigungswerk aufführen fagten, daß in dem letten Kriege verschiedene von reichsten in Albann gewesen wären, welche äusserst e Verwandte gehabt hatten, benen sie aufhelfen wol-Sie beförderten sie dahero zu dem Amte, Brot ober etwas für die Kriegsmacht anzuschaffen; wodurch to sereichert haben, daß diesenigen, die vorher gang gewesen sind, nun in Albany unter den reichsten Leus kgerechnet werden.

Die Zizze war heute ungemein fark, vornehmlich Mittag, als es ganz still in der kuft wurde. Wie Men uns eben da, wo das Fort Aune gestanden, auf e Ort war klein und fren: aber rings herum überall Wald überwachsen. Die Sonne hatte baher hier de gite Gelegenheit, die Luft zu erwärmen und zu bring **6** 4

Königin Anna, im Jahr 1709, von dem Englischen General Micholson, angelegt. Aber ben Schlusse des Kriegs, den sie mit den Franzosen führte, hat es eben das Schicksal, als Saratoga und das Fort Nichols 'son, erlitten; nehmlich daß es im Jahr 1711 mit Fleiß von den Englandern selbst verbrannt worden. Es ver: hielt sich aber hiemit folgendergestalt. Im Jahr 1711 beschlossen die Englander, Canada zu kande und zu Waß ser zugleich anzugreifen. Eine starke Englische Flotte fuhr ben Lorenzfluß hinauf, um Quebec zu belagern, und der General Micholson, der die Sache am stärksten ges trieben, gieng mit einer zählreichen Armee ben Landweg hieber, um zu einer und derselben Zeit Montreal von dieser Seite anzufallen. Aber ein groffer Theil der Englischen Flotte hatte bas Ungluck Schiffbruch in dem lorenzstusse zu leiden, und war daher genöthigt umzukeh-Ben der Zurückfunft nach Neu-England wurde dieß sögleich dem General Nicholson bekannt gemacht, mit dem Anrathen, sich wieder zurück zu ziehen. Der Capitain Buttler, welcher während meines Aufenthalts in Amerika Commendant auf der Westung Mohak war, berichtete, daß er im Jahr 1711 sich mit hier ben dem Fort Anne befunden hatte, und daß der General Nicholson eben im Begriffe gewesen ware, hier bep dem Fort die Bote in den Woodcreek auslaufen zu lassen, wie die Machricht eingetroffen, daß die Englische Flotte perunglückt ware. Der General Nicholson ist hierüber so erzürnt geworden, daß er zuerst versucht hat, seine Wie aber die schwarze Perücke in Stücken zu reissen. Perute ju stark gewesen, daß er mit ihr nicht parechte kommen konnen, so hat et sich auf die Erde geworfen,

so mit: Füssen getreten und ausgeruffen: Schelmstäcke, Schelmkücke; Verrätheren, Verrätheren. Und baranf hat er die Vestung in Prand stecken lassen, und ist wieden umgekehret. Die Ueberbleibsel von den verbrannten Pallis saben sabeman noch in des Erde. Ich frug meine Begleiten, warum die Englander erft so groffe Rosten angewandt, ein solches Bestungswerk auszuführen, und hernach es ohns veiteres Bedenken verbrannt hätten? Gie antworteten in ihrer Einfalt; daß as blos deswegen geschehe, das man nd ein anderes mahl Belegenheit fande, von der Krons Geld zu erzwingen. Denn wenn ein foldes neues Werk erbauet werden soll, schlägt die Regierung eine große Summe Geldes. dazu an, Diese bekommen gewisse kents unter Händen, und durften vielleicht den größten Theil davon in ihren eigenen Beutel stecken, und blos ein ges brechliches und elendes Wertheibigungswerk aufführetis Sie sagten, daß in dem letten Kriege verschiebens von den reichsten in Albann gewesen, wären "welche äussers arme Verwandte gehabt hatten, denen sie aufhelfen wollen. Sie befördenken sie dahero zu dem Amte, Brot oder sonst etwas, für die Kriegsmacht anzuschaffen; wodurch se sid so bereichert haben, daß diesenigen, die vorher gang arm gewesen sind, pun in Albany unter den reichsten kent ten gerechnet werden.

Die Ziese war haute ungemein kark, vornehmlich wah Mittag, als es genz still in der Luft wurde. Wieden diellen uns eben da, wo das Fort Arms gestanden, auf. Der Ort war klein und fren; aber rings herum überall mit Wald überwachsen. Die Sonne hatte daher hied sehr site Eeltzanheit, die Luft zu erwärmen und zu brönd

**6** 4

nen. Es wurde auch nach Mittag so warm, als ware ich auf einer Schwisbank in der Badstube gesessen. Joh habe niemuhlt eine ähnliche Wärme verspüret. Das Athemhohlen steng mir an schwer zu werden. sits wenn ich nicht Wind ober Luft genug mit den kungen Misiken konnte: Als ich mich in die Thäler hinab begub', und infonderheit neben bem Waffer in dem Wood: exect, kam es mir vor, daß es etwas extraglicher wurde. Denn oben an den erhabenen Orten in bem Schatten war es fast eben so warm und erstickend, als in der Gonnet-Pige: Ich vorsuchter die kuft mit dem Hute an mich zu webeln: es wurde mir aber fast noch schwerer Athem ju hohlen. Ich fand die größte Linderung, wenn ich jum Bache hinab gieng, und von einer schattigen Stelle oft was Basser vor mir in die Luft hinauf sprüzete. Sefährten wurden auch sehr entkräftet: doch fanden sie ben dem Athemhohlen nicht völlig eben die Beschwerde, als ich. Gegen Abend ward es etwas kühler.

Dom neun und zwanzigsten. Nachbem wir endlich nach vieler Mube und Arbeit unfer Jahrzeug in Stand gebracht hatten; septen wir nur am Sonntage des Margens die: Reise foet. Unser Effact erinnerte uns sehr, eilfertig zu senn. Denn weil wir durch diese Wis stenepen bisher alles auf bem Rücken tragen musten: so konnten wir nicht viel.Effen mit und fillzen; in Aufehung dessen, daß wir verschiebene andere nothwendige Sachn somubringen hatten... Richts besto weniger hiekten wir fast alle ziemlich gube Mahlzeiten. Da nun in bem Stren sehr wenig. Wasser sbesindlich war "ind in und über temfelben hin und mirber:umgefallene Bagme lagen, welche n:u. Die

## · Zwischen den Forts Unne u. St. Frederic. 281

vie Kahrt des Bootes aufhielten: so ließ ich die Männer mit dem Borkboote sich den Strom hinunter arbeiten, und gieng selbst nehlt Jungström zu Ausse an dem Ufer daneden. Das kand war zu beiden Seiten des Stroms gunz niedrig, so, daß es im Herbste und Frühling unter Wasser sier siehen wird. Die verschiedenen Arten von Bäumen, mit denen es überwachsen war, stunden doch ziemlich und dicht, und hatten sehr viel Bras zwischen sich. Die Bäume gaben einen Schatten, der diese heisse Jeit sehr nothig und angenehm gewesen wäre, wosern nur nicht die Menge Mücken, die sich in demselben befanden, ziemlich unser Verzwügen vereingert hätten. Das Etdereich war sehr fett.

Die Bieberdamme waren eine neue Hinderung, als wir weiter himunter in bem Strom kamen. Die Bies ber hatten allerhand Zweige zusammen geschleppet, von diesen ihre Damme quer über ben Strom gemacht, und Schlamm und Thon barzwischen gesteckt, damit bas Bafser baburch gebämmt wurde. Gie hatten die Zweige so nett abgebissen, daß es völlig so aussahe, als waren sie mit einem Beile abgehauen worden. Das Gras da herum war von ihnen niedergetreten worden. den nun aufänglich einen Bieberhamm nach dem ans bern vor uns, wodurch wir sehr aufgehalten wurden. Denn wir kamen nicht eher mit dem Boote burch, bis wir eine Deffnung in dem Damme gemacht hatten. und um die Danme herum hatten die Bieber grosse Wes ge in dem Grase gebahnt. Ohne Zweifel werden sie da ihre Baume forkgeschleppet haben.

Wir fliegen hernach in das Boot, als der Strom etwas reiner wurde, und seuten unsere Reise nach dessen laufe fore. Er war noch überall ganz schmahl, zu zwen, drep oder vier Klascern in der Breite. Ja bisweilen war er nicht über eine Klafter breit, und an den meisten Stellen so seicht, daß unser Boot kanm fortflieffen konnte. Verschiphentlich vertiefete er sich doch so fehr, daß wir mit Stecken, die eine Klafter lang waren, den Boben nicht berühren konnten. Das Wasser sloß an einigen Orten ziemlich geschwinde, an andern aber sehr langsam. Die Ufer waren anfänglich niedrig, aber hernach werklich hoch Hin und wieder ragte eine Klippe hervor. und fleil. Wir nahmen jederzeit wahr, daß da, mezeine Klippe nes ben dem Strom sich befand, er daselbst sehr tief war. Die Berge oder Klippen bestunden hier aus einem grauen Quard, mit dem sich ein grauer Kalksein vermischt hatte, und sie lagen mehrentheils schichtenweise. Das Wasser in dem Strom war sehr klar. Hie und da liefen kleine Wege von dem Strom nach dem Lande hin, melche theils von Biebern theils von andern Thieren, welche da hinunter, um zu trinken, gehen, sollen gemacht senn. dem wir ohngefähr eine halbe Schwedische Meile gereiset waren, kamen wir noch einem Orte hin, wo noch Feuer lag und brannte. Wir konnten damahls nichts weniger glauben, als daß uns, wie wir heute vernahmen, der Tod diese Macht so nohe gewesen ware. Ab und zu lag es noch in dem Flusse voll von umgefallenen Bäumen, die uns sehr, hinderlich waren. Dazu, kamen noch verschie deve Bieberdamme.

Gegen Abend begegneten wir fechsi Franzosen, nehm: lich einem Gergeanten und fünf gemeinen, welche von dem Com:

### Zwischen den Forts Anne u. St. Frederic. 283

Commendanten im Fort St. Frederie abgeschickt waren, um dren Englander nach Saratoga zu begleiten, und sie allenfalls gegen fechs Französische Indianer zu vertheidis gen. Diese waren ausgegangen, um fich an ben England bern zu rächen, weil ein Bruber von einem bieser India? ner in dem letten Kriege von den Engländern; eben da er sie anfalten wollte, erschossen worden war. Der Frieds war swar schon geschlossen. Weil man ihn aber noch nicht in Canada ausgeruffen hatte: so meinten diese Indianer, daß sie mit altem Juge so verfahren konnten. Sie schlichen daher, gerabe gegen ben Befehl des Guvernors in Montreal, weg, und begaben sich nach ben Englis schen Pflanzstädten. Wir verspürten in Ansehung dieser blutdürstigen Barbaren die besondere Hut der Vorsehung Den ganzen Tag saben wir jur Geite bes Stroms, daß das Gras niedergetreten war, und daß vor lurjem Leute da hinüber gegangen waren. Wir wusten aber von keiner Gefahr, indem wir glanbten, daß alles friedfertig ware. Nachgehends erfuhren wir, daß diese Indianer, welche das Gras nieder getreten, in der verwichenen Macht ihre Ruhestätte an dem Orte gehabt hats ten, wo wir nun des Morgens die Brande noch brennen sahen; daß der gewöhnliche Weg, den sie hatten nehmen sollen; eben dersenige neben dem Fort Anne vorben, wo= selbst wir lagen, gewesen ware; daß sie aber, um sich die Mabe zu erleichtern, durch eine unwegsame Gegend ofts warts abgewichen waren. Würden fie den sonst immer gewöhnlichen Weg durch das Fort Unne gewommen haben, phatten sie uns ohnfehlbar angetroffen. Und da sie uns alle dann für Englander, nach deren Blut es sie dür= fiete, Wieden angesehen haben, fo hatten sie uns leicht

stehen, Gefahr. Man erzählte an mehrern Orten in Amerika, daß die Stürme oder sehr starken Windstösse sich disweilen nur über einen kleinen Strich des Waldes erstreckten, und daselbst die Bäume umrissen; wovon wir in diesem Walde selbst die Richtigkeit einsehen konnten. Denn wir fanden Stellen, wo fast alle Bäume von dem Winde umgeworfen waren, und wo alle nach einem Windstriche lagen.

Der Thee, der in Menge von China zu uns kommt, wird von einigen hoch gehalten, von andern aber verach-Ich bächte wir wurden uns gleich gut, und unser Beutel weit besser befinden, wenn wir beides ohne Caffee und Thee waren. Doch muß ich unparthenisch senn und dem Thee jum Ruhme sagen, daß, wofern er nüglich ift, er gewiß des Sommers auf ähnlichen Reisen durch grosse Eindben gut zu statten kommt, wo man weber Wein noch anderes Getränke mit sich führen kann, und wo das Wasser fast überall unbrauchbar, voll von Insekten, oder sonst verdorben ist. Alsdann ist gut es aufzukochen, Thee hinein zu legen und es so zu trinken. Ich kann nicht beschreiben, wie wohlschmeckend er dann sen. Er erfrischt einen matten Reisenden mehr, als semand sich porstellen kann. Dieses habe ich und mit mir viele an: dere hier in Amerika in den Einsten erfahren. findet auf solchen Reisen, daß der Thee fast eben sonothig und unentbehrlich als das Essen selbst, ist.

Vom dreißigsten. Des Morgens überliessen wir unser Borkboot den Franzosen, um sich desselben ihre Spwaaren fortzubringen, zu bedienen. Denn wir konnten es wegen der vielen Bäume, welche die Franzosen in

# Zwischen den Forts Anne u. St. Frederic. 287

dem lesten Kriege mit Fleiß in den Woodcreek geworfen hatten, um den Einfall der Englander in Canada zu verhindern, weiter nicht gebranchen. Wir erhielten das gegen von den Franzosen die Erlaubniß eines von ihren Vorkböten zu nehmen, die sie ohngefähr eine Schwedische Meile von dem Orte, wo wir unser Nachtquartiet gehabt, zurück gelassen hatten. Wir sesten dergestalt unsere Reise anfänglich zu Fusse an dem Ufer des Stromsfort. Das land war eben, und hatte hin und wiedet Thäler. Ueberall war es mit einem großen und hohen laubwalde überwachsen, wovon die Büche, der Ulmensbaum, die Amerikanische Linde und der Zuckerahorndaum, das meiste und ben nahe alles ausmachten. Die Bäusmesstunden undicht, und der Boden darunter war sett.

Nachdem wir fast eine Schwedische Meile gegangen waren, kamen mir zu dem Orte hin, wo die Franzosen ihre Vorkbote gelassen hatten; von denen wir auf ihre Einwilligung das eine nahmen, mit dem wir weiter den Strom, der nun ohngefähr 8 bis 9 Klaftern breit wurde, hinunter fuhren. Das kand war zu beiden Seiten eben, und nicht sehr erhaben. Ab und zu kam uns ein Berg, dessen Steinart aus einem grauen Quarz, mit kleinen seinen Körnern eines grauen Spaths vermischt, bestund, zu Gesichte. ', Ausserdem bemerkte man darin schwarze Streifen, die aber so fein waren, daß ich nicht seben konnte, ob sie aus Glimmer bestunden, oder was sie sonst für eine Steinart enthielten. Die Berge waren oft in Schichten zertheilet, davon die eine über der andern lag. Die senkrechte Dicke dieser felsigen Schichten betrug eine Viertelelle. Die Schichten giengen von Morden nach Guben;

Süden; sie lagen aber nicht horizontell, sondern niedriger nördlich als südwärts. Weiter weg sah ab und zu, zur Seite des Flusses, hohe und steile! die zum Theil mit Wald überwachsen waren. An Orten machte eine schwankende Sumpferde \* di aus, und diese hatten ziemliche Aehnlichkeit mit de tentheilen von unsern Morasten, welche man ausz nen im Begriffe ist. Da wo das kand niedrig m war, fand man nicht den geringsten Stein, wed dem sesten kande, noch an den Ufern. Es war pu Seiten des Flusses, wo sich keine Berge befanden einem hohen kaubwalde aus Ulmen, Amerikanisch den, Zuckerahornbäumen, Büchen, Hickery und au gen Wasserbüchen und weissen Wallnußbäumen, übe

Zur linken nahmen wir ein altes Vestung von über einander gelegten Steinen, an einem Orth Es wuste aber niemand zu sagen, ob es von den ! oder Europäern aufgeführet worden wäre.

Wir waren nun den ganzen Nachmittag seigereiset, damit wir desto geschwinder fortsommen Wir stunden auch fast alle in den Gedanken, das dem rechten Wege wären: wir hatten uns aber dem Venn gegen den Abend merkten wir, daß das dem Wasser sich gegen uns bog, zu einem Zeiche der Strom auch gegen uns floß, da er doch, wos recht gerudert hätten, mit uns hätte senn sollen. merkten wir aus den großen quer über den Flischen Bäumen, daß fürzlich keine Leute da durche

<sup>\*</sup> Sungsby.

## wischen den Forts Anne und St. Frederic. 289,

aren; da wir boch nach den Franzosen, denen wir be: mneten, neben bem Ufer Fusstapfen hatten verspuren Hen; indem sie da nothwendig auf dem Ufer, um ihr forkboot fortzubringen, musten gegangen senn. Bu ges weigen, daß wir zulest deutlich sahen, das Holzstücke d andere Sachen langsam gegen uns zu flossen, welches überzeugete, daß der Strom wider, und nicht mit Wir fanden nachher ganz deutlich, daß wir techt, und zwar wohl bis auf 12 Englische Meilen, fern nicht mehr, gerudert hatten. Daher wir mit Beris genothigt waren umzuwenden, und lange in die Nacht Wir glaubten bisweilen in unserer Furcht, es wie abgemacht ware, daß die Wilden, die ausgeigen wären, um die Engländer zu ermorden, uns tref. follten. Mit allem unserm Rubern aber waren wir nicht im Stande, diesen Tag halbwegs zu dem Orte A zu kommen, wo wir zuerst von der rechten Jahrt kwichen waren.

Die Ufer gaben nun bisweilen gegen den Abend iche angenehmen Geruch von sich. Wir konnscher nicht sagen, noch hatten wir Zeit zu untersuchen, welchen Blumen er herrührte. Doch wird er verstich, da die Sprische Schwalbenwurz, \* und das schraut mit den Blättern des Mannsbluts \*\* daselbst Renge wuchsen, von einer derselben entstanden senn.

Die Biesemratzen roch man auch den Abend sehr Gie hatten ihre köcher an vielen Orten zur Seite Stroms ben der Wassersläche.

Wir

Asclepias Syriaca.

Apocynum foliis androsaemi.

Reisen 11. Theil.

Wir lagen in der Nacht auf einem Eplande wir wegen der erstaunlichen Menge Mücken, die sie fanden, keine Ruhe hatten. Wir wagten nicht anzumachen, um sie zu vertreiben, indem wir sehr waren, daß die Indianer dadurch erfahren dürfter wir wären, und uns dann unvermuthlich umbringen ten. Was unsere Kümmerniß in dieser Einsde no mehrete, war dieß, daß wir in der Nacht die Hun Wilden hin und wieder in dem Walde, obgleich we uns weg, bellen höreten.

#### Im Julius.

Dom ersten. Bey dem Anbruche des Tage ben wir auf, und musten eine gute Weile rubern, d den Ort erreichten, wo wir gestern uns vom t Wege entfernet hatten. Das Land, wo wir heute fuhren, war das magerste und unangenehmste, ba Man erblickte nichts anders, als ein sehen kann. staunt hohen Berg nach dem andern. Sie wate Wald überwachsen und steil und kothig zu den ja so, daß wir grosse Mübe hatten, eine solche aussindig zu machen, wo wir mit bem Boote an kommen konnten, unser Effen zu kochen. Zu beibe ten des Flusses stund das Land, welches eben sehr vielen Stellen, unter Wasser, und fabe als ten der Moraste ben uns, die man auszutrocknen ist, aus. Daber wird auch diese ganze Begend gen Meilen von den Hollandern in Albany de ver kene Landen genannt. Einige von den Gebir Die Ufer zu den fen von SSW. bis NNO. wo die Verge an den Fluß stiessen, wurden jählin

### zwischen den Forts Anne u. St. Frederic. 291

maren voll von kleinern und grössern Steinen. Zu igen Meilen erstreckte sich der Fluß von Süden nach when.

Den ganzen Tag war uns der Wind aus Norden zu wieder, so, daß wir nur mit der größten Schwieseit uns forthelfen konnten. Ein seder von uns ruste so stark, als er nur vermochte. Denn das Essen fo sehr zu mangeln an, daß der kleine Vorrath, den davon übrig hatten, ganz und gar verzehret wurde, wir unser Frühstück assen. Der Fluß war heute ziemsbreit, oft zu einer Englischen Meile, wosern nicht zu alsdenn wurde er wieder schmähler: und so gieng vechselsweise. Doch war er meistentheils sehr breit, zu beiden Seiten von sehr hohen Vergen umgeben.

Des Abends um sechs Uhr, gelangten wir endlich iner kandzunge, die zwen Schwedische Meilen von Fort St. Frederic abliegt. Hinter dieser kandzunge andelte sich der Fluß in einen beträchtlichen Busen, da noch ein ziemlich starker Nordwind gerade gegen wehete: so war es ohnmöglich, mit geschwächten sten heute weiter durchzudringen. Wir waren das zenöthigt hier unser Nachtquartier zu nehmen, allee trästigen Erinnerungen ohngeachtet, die ein hungriger ten machen konnte.

Es war als eine besondere Gute Gottes für uns sehen, daß wir auf dieser Reise eben den vorher ersaten Franzosen begegneten, und von ihnen die Erlauberhielten, das eine von ihren Borkboten, um uns suhelsen, zu nehmen. Es geschiehet selten einmahl

in

Süben; sie lagen aber nicht horizontell, sondern etwas niedriger nördlich als südwärts. Weiter weg sahe man ab und zu, zur Seife des Flusses, hohe und steile Berge, die zum Theil mit Bald überwachsen waren. Un andern Orten machte eine schwankende Sumpserde \* die User aus, und diese hatten ziemliche Aehnlichkeit mit den Seitentheilen von unsern Morästen, welche man auszutrochnen im Begriffe ist. Da wo das kand niedrig und eben war, fand man nicht den geringsten Stein, weder auf dem sesten kande, noch an den Usern. Es war zu beiden Seiten des Flusses, wo sich keine Berge befanden, mit einem hohen kaubwalde aus Ulmen, Amerikanischen kinden, Zuckerahornbäumen, Büchen, Hickory und aus einigen Wasserbüchen und weissen Wallnußbäumen, überzogen.

Zur linken nahmen wir ein altes Vestungswerk von über einander gelegten Steinen, an einem Orte, wahr. Es wuste aber niemand zu sagen, ob es von den Wilden oder Europäern aufgeführet worden wäre.

Wir waren nun den ganzen Nachmittag sehr eistig gereiset, damit wir desto geschwinder fortkommen möchten. Wir stunden auch fast alle in den Gedanken, daß wir auf dem rechten Wege wären: wir hatten uns aber betrogen. Denn gegen den Abend merkten wir, daß das Gras in dem Wasser sich gegen uns bog, zu einem Zeichen, daß der Strom auch gegen uns floß, da er doch, wosern wir recht gerudert hätten, mit uns hätte senn sollen. Weiter merkten wir aus den grossen quer über den Flüß liegen den Bäumen, daß kürzlich keine Leute da durchgefahren waren;

# Zwischen den Forts Anne und St. Frederic. 289

waren; da wir boch nach ben Franzosen, denen wir be: gegneten, neben dem Ufer Jusstapfen batten verspuren sollen; indem sie da nothwendig auf dem Ufer, um ihr Borkboot fortzubringen, musten gegangen senn. Bu geschweigen, daß wir zulest deutlich faben, das Holzstücke und andere Sachen langsam gegen uns zu flossen, welches uns überzeugete, daß ber Strom wider, und nicht mit Wir fanden nachher ganz deutlich, daß wir unrecht, und zwar wohl bis auf 12 Englische Meilen, wofern nicht mehr, gerudert hatten. Daher wir mit Berdruß genothigt waren umzuwenden, und lange in die Nacht zu rubern. Wir glaubten bisweilen in unserer Furcht, daß es wie abgemacht ware, daß die Wilden, die ausgegangen waren, um die Englander ju ermorden, uns tref fen sollten. Mit allem unserm Rubern aber waren wir doch nicht im Stande, diesen Tag halbwegs zu dem Orte zurück zu kommen, wo wir zuerst von der rechten Jahre abgewichen waren.

Die Ufer gaben nun bisweilen gegen den Abend einen sehr angenehmen Geruch von sich. Wir konnsten aber nicht sagen, noch hatten wir Zeit zu untersuchen, von welchen Blumen er herrührte. Doch wird er versmuthlich, da die Sprische Schwalbenwurz, \* und das Milchkraut mit den Blättern des Mannsbluts \*\* daselbst in Menge wuchsen, von einer derselben entstanden sepn.

Die Biesemragen roch man auch den Abend sehr fark. Sie hatten ihre köcher an vielen Orten zur Seite des Stroms ben der Wassersläche.

Wir

<sup>\*</sup> Asclepias Syriaca.

<sup>\*\*</sup> Apocynum foliis androfaemi.

Reisen 11. Theil.

Wir lagen in der Nacht auf einem Eplande, wo wir wegen der erstaunlichen Menge Mücken, die sich hier fanden, keine Ruhe hatten. Wir wagten nicht Feuer anzumachen, um sie zu vertreiben, indem wir sehr bange waren, daß die Indianer dadurch erfahren dürften, wo wir wären, und uns dann unvermuthlich umbringen möchten. Was unsere Kümmerniß in dieser Eindde noch vermehrete, war dieß, daß wir in der Nacht die Hunde der Wilden hin und wieder in dem Walde, obgleich weit von uns weg, bellen höreten.

#### Im Julius.

- Vom ersten. Bey dem Anbruche des Tages stunden wir auf, und musten eine gute Weile rudern, ehe wir den Ort erreichten, wo wir gestern uns vom rechten Wege entfernet hatten. Das Land, wo wir heute durch fuhren, war das magerste und unangenehmste, das man Man erblickte nichts anders, als einen er feben fann. staunt hohen Berg nach dem andern. Sie waren mit Wald überwachsen und steil und kothig zu den Seiten, ja so, daß wir grosse Mübe hatten, eine solche Stelle aussindig zu machen, wo wir mit dem Boote ans land kommen konnten, unfer Essen zu kochen. Zu beiben Seis ten des Flusses stund das kand, welches eben war, an sehr vielen Stellen, unter Wasser, und fahe als die Seis ten der Moraste ben uns, die man auszutrocknen willens ift, aus. Daher wird auch biese ganze Gegend zu einis gen Meilen von den Hollandern in Albany de verdrons Kene Landen genannt. Einige von den Gebirgen lie fen von SSW, bis NNO. Die Ufer zu den Seiten, wo die Verge an den Fluß stiessen, wurden jähling tief,

und

### Zwischen den Forts Anne u. St. Frederic. 291

und waren voll von kleinern und grössern Steinen. Zu einigen Meilen erstreckte sich der Fluß von Süden nach Norden.

Den ganzen Tag war uns der Wind aus Norden sehr zu wieder, so, daß wir nur mit der größten Schwiestigkeit uns forthelfen konnten. Ein seder von uns rus derte so stark, als er nur vermochte. Denn das Essen sieng so sehr zu mangeln an, daß der kleine Vorrath, den wir davon übrig hatten, ganz und gar verzehret wurde, als wir unser Frühstück assen. Der Fluß war heute ziemzlich breit, oft zu einer Englischen Meile, wosern nicht mehr; alsdenn wurde er wieder schmähler: und so gieng es wechselsweise. Doch war er meistentheils sehr breit, und zu beiden Seiten von sehr hohen Vergen umgeben.

Des Abends um sechs Uhr, gelangten wir endlicht zu einer kandzunge, die zwen Schwedische Meilen von dem Fort St. Frederic abliegt. Hinter dieser kandzunge verwandelte sich der Fluß in einen beträchtlichen Busen. Und da noch ein ziemlich starker Nordwind gerade gegen uns wehete: so war es ohnmöglich, mit geschwächten Krästen heute weiter durchzudringen. Wir waren dasher genöthigt hier unser Nachtquartier zu nehmen, aller der frästigen Erinnerungen ohngeachtet, die ein hungriger Magen machen konnte.

Es war als eine besondere Büte Gottes für uns amusehen, daß wir auf dieser Reise eben den vorher erswähnten Franzosen begegneten, und von ihnen die Erlaubnis erhielten, das eine von ihren Borkböten, um uns sortzuhelsen, zu nehmen. Es geschiehet selten einmahl

in

in dren Jahren, daß die Franzosen diesen Weg nehmen, wenn sie nach Albany reisen wollen: sondern sie richten gemeiniglich ihre Fahrt über die Gee St. Sacrement, wo der Weg beides naher und vielmahl besser ist. Daher wunderten sich alle, was sie jetzt veranlasset hatte, diesen Würden wir nicht ihr beschwerlichen Weg zu nehmen. grosses und starkes Borkboot erhalten haben, sondern uns mit bemsenigen, bas wir gemacht hatten, behelfen mussen; so dürfte es nach allen Umständen sehr mislich um uns gestanden seyn. Denn mit einem so elenden Fahrzeuge ben dem geringsten Winde sich auf eine so große See zu begeben, wurde die ausserste Verwegenheit gemei Hatten wir wiederum auf stille Luft warten fen fenn. wollen, so dürften wir zu Tode gehungert sepn. Denn ba wir ohne alles Schießgewehr waren, und sich auser bem in diesen wilden Einsten sehr wenige Thiere finden, die man hatte fangen konnen: so würden wir zu unserer Nahrung blos zu Froschen und Schlangen haben unser Zuflucht nehmen können; von welchen, insonderheit von den lettern es hier in diesen Bustenenen einen großen Von rath gab. Ich kan noch niemahls an diese Reise geden ten, daß ich nicht zugleich mit der größten Chrfurcht die besondere Vorsorge und keitung des gnädigen Gottes er kennen sollte.

Dom Zweyten. Des Morgens ganz frühe begaben wir uns wieder auf die Reise; indem es Mondschein und still war, und wir befürchteten, daß der Wind,
wosern wir verzögen, gegen uns weben dürfte. Ein
jeder von uns ruderte daher so start, als er konnte; und
wir kamen um acht. Uhr Vormittags glücklich zum Jort

St. Frederic, welches von den Englandern Erownpoint genannt wird. Wir wurden mit aller Gunst von dem Commendanten, dem Herrn kouisignan empfangen. Dieser Herr war nun ein Mann von funstig Jahren, überaus gefällig, und in den Wissenschaften gut bewandert. Er hatte viele Reisen hier in dem kande angestellet, und besass also eine genane Kenntniß in verschiedes nen Stücken, die den Zustand desselben betrafen.

Man berichtete, daß diesen ganzen Sommer über an diesem Orte eine starke Durre geherrschet habe, so, daß sie seit dem Frühlinge vorher keinen Regen erhalten Durch die heftige Hiße wurden die Gewächse sehr in ihrem Wachsthum gehindert. Auf allen dürren Anhöhen war das Gras und eine grosse Menge Pflanzen ganz vertrocknet. Rleine Baume, die neben Felsen stumben, welche die Sonne sehr ethikete, trugen ein verwelktes kaub. Auf den Aeckern sahe das Getraide sehr Der Weizen hatte noch keine Aehren gese= het, und die Erbsen waren noch nicht in Bluthe gekom. Fast überall sabe man in der Erde so grosse und tiefe Spalten, daß, wenn man bisweilen auf kleine Schlangen gerieth, sie baselbst hinein krochen, und sich in denselben so versteckten, daß keiner sie weiter erhaschen fonnte.

Es sollen sich hier im kande fehr groffe Gehölse von Jöhrenbäumen, sowohl von der weissen und schwarzen, als der rothen Art besinden. Sie sind aber noch grösser in vorigen Zeiten gewesen. Eine von den vornehmsten Ursachen ihrer Abnahme sind, wie man erzählete, die vielen Feuersbrünste, die sährlich, insonderheit durch die

'Wil-

Wilden, hier im Walde entstehen. Denn sie machen bfters, wo sie ihre Jagd halten, grosse Feuer an, welche ben einer starken Dürre sich über den Wald verbreiten. Und diese sind es, welche die Föhrenbäume in den Gehölzen so sehr ausgerottet haben, und noch jährlich vertilgen.

Man war nun hier zu kande sehr bemühet, die Maturgeschichte empor zu bringen, und wird man wenige Derter in der Welt finden, wo man zur Beförberung dieser so nützlichen Wissenschaft so gute Anstalten, als hier verfüget hat. Go war aber auch fast nur eine einzige Person, der man vornehmlich es zuzuschreiben Man kan hieraus sehen, was für einen Glanz und eine Aufnahme nut!iche Wissenschaften erhalten, wenn Die vornehmsten Männer in einem kande Geschmack und Liebe für dieselben fassen. Der Commendant der Bestung zeigte mir heute eine lange Schrift, dit ihm von dem das mahligen Generalguvernör über Canada, dem Marquis la Galissoniere zugeschickt worden war. Dieser war eben derfelbe, der einige Jahre nachher, als Französischer Admiral, zur Ehre von Frankreich, die Englische Flotte unter dem Admiral Byng schlug, und so glücklich die Eroberung von Minorka beförderte. In der angeführt ten Schrift wird eine Menge von den Baumen und Pflanzen, die in dem nördlichen Amerika wachsen, und welche ihres Rugens wegen gebaut und gesammlet ju wetben verdienen, hergerechnet. Bon einigen, jum Beispiel von der Kreuzblume, \* die von-den Englandern Nattle= snake = root genannt wied, werden Beschreibun:

gen geliefert. Ben verschiedenen wird der Ort bestimmt, wo sie wild wachsen. Weiter fordert man, daß man hier überall allerhand Arten Samen und Wurzeln samm len möchte. Und um diese Sache zu befördern, wird eine Anleitung gegeben, wie dieß alles am besten zu bewerkstelligen sen, und wie die gesammleten Samen und Wurseln verwahret und gewartet werden sollen, damit sie wachsen, und nach Paris gesandt werden konnten. Es werden Proben von allerhand Berg: und Erdarten oder Mineralien verlangt, und man nennt verschiedene Stellen in den Französischen Pflanzörtern, wo man einen nütlichen oder merkwürdigen Stein', und Erd:oder Erzart gesunden hat. Eben so wird hier gezeiget, wie verschiedene Anmerkungen und Sammlungen aus dem Thierreiche zu machen senn. - Zugleich mit diesen Aufgaben wird begehrt, daß man auf alle mögliche Art erforschen solle, wozu und auf was Weise bie Indianer sich entweder gewisser Kräuter ober anderer Maturalien, es mag in der Heilungskunft oder sonft einem Stucke sepn, be-Diese nütliche Schrift war zuerst, auf Befehl des Generalguvernors, des Marquis la Galissoniere, von dem Königlichen Arzte in Quebec, Herrn Gaultier, aufgesetzet, hernach aber von dem Generalguvernör selbse mit eigner Hand an vielen Orten geandert, verbeffert und Er ließ nachbem viele Abschriften vermehret worden. davon machen, die er sowohl allen in der Vestung liegens ben Officieren, als andern Gelehrten, insonderheit dens Imigen, die etwas hier im Lande herum zu reisen haben, suschiedte. Zu Ende dieser Schrift trägt man den Ofsie tieren und andern auf, daß sie in ihren Berichten an den Generalguvernör vornehmlich diesenigen von den Sol=

Soldaten und andern gemeinen anzeigen sollten, die einen besondern Fleiß in der Entdeckung und Sammlung der Rräuter und anderer natürlichen Dinge bargelegt hatten; damit er bep ledig gewordenen Stellen und andern Gele genheiten, sie entweber zu solchen Diensten, wozu sie geschickt waren, befordern, oder auch auf andere Weise sie belohnen könnte. Ich bemerkte auch hier überall ben den Vornehmen einen weit grössern Geschmack für die Raturgeschichte und andere Stücke der Gelehrsamkeit, als in den Englischen Pflanzörtern, wo man mehrentheils vornehmlich darauf studierte, wie man reich werden und den Beutel anfüllen möchte, und wo man aus andern Wissenschaften oft nur Spaß machte. Ubrigens flagte man dech hier, daß diejenigen, die fich auf die Naturgeschichte gelegt hatten, ziemlich saumselig gewesen waren, von den Indianern den Gebrauch der Canadischen Pflanzen in der Arztneikunde zu erlernen.

Von den Franzosen, die in Frankreich gebohren, aber nachher nach Canada hinüber gekommen waren, glaubte man, daß sie hier gemeiniglich eine bessere Gessundheit, als in ihrem Vaterlande hätten, und sogar mehrentheils ein höheres Alter, als die einheimischen, erreichten. Man versicherte ebenfalls, daß die Europäischen Franzosen gemeiniglich mehr Arbeit aushalten, und mehrere Reisen im Winter hier zu kande, ohne Nachtheil ihrer Sesundheit, als die hier gebohrnen, amstellen könnten. Die Ungelegenheit, welche die Europäer zu verspären pslegen, wenn sie zuerst nach Pensylvanien kommen, nehmlich daß sie von einer Arr Wechselsseher befallen werden, welches sie gleichsam an das Elisseher befallen werden, welches sie gleichsam an das Elisseher befallen werden, welches sie gleichsam an das Elis

mat gewöhnet, \* soll man hier gar nicht kennen, sondern die Leute sollen anfänglich sich eben so gut wie nachher, befinden. Die Engländer haben verschiebenta lich die Anmerkung gemacht, daß die Leute, die in Ames rika von Europäischen Eltern gebohren find, fast nies mahls die Seereisen so vertragen und nach den südlichen Dertern von Amerika so gut geschickt werben können, als einer, der in Europa zur Welt gekommen ist. Eben dieß soll, wie man in Canada bezeugte, auch ben den hier im Lande gebohrnen Franzosen eintressen. die Canadier zu den Inseln in dem kleinern Theile don Amerika, zum Exempel nach Martinique, Domingo, u. s. w. kommen, und da eine kleine Zeit gemesen sind, werden sie gemeiniglich krank, und sterben bald darauf Diesenigen, welche da frank werden, erhohlen sich nicht leicht wieder, wosern sie sich nicht von da nach Canada wieder zurück führen lassen: "Im Gegentheil. können die, welche von Feankreich zu den erwähnten In= seln kommen, weit eher die dasige kuft vertragen und da alt werden; welches piele hier in Canada befräftigen.

Pom fünften. Indem wir eben zu Mittag peiseten, hörte man einige mahl nach einander ein heßtliches und unangenehmes Geschrey in einiger Entsermung aberhalb der Bestung in dem Flusse. Der Comsmandant kouisignan sagte gleich, daß dieß Geschren ihnt sehr schlicht gesiele. Denn er könnte aus vemselben versnehmen, daß die Indianer, die uns ben dem Fort Anne nicht ertappet hatten, und die, um sich an den Englandern, wegen des derniemten Unrechts, zu rächen, wo-

Man sehe den aten Theil auf der 506ten u. d. folg. S.

von ich vorher geredet, ausgegangen waren, auf ihre Weise in ihrer Absicht glücklich gewesen waren; und daß thr Geschren zu erkennen gabe, daß sie semand von den Englandern erfchlagen hatten. Go bald ich mich dem Penster naberte, wurde ich ihr Boot mit einer langen Stange vorne an dem Schnabel gewahr, an der ju ausserst ein blutiger Hirnschadel eines Menschen hieng. Ben-deren Ankunft mit dem Boote jum Ufer, erfuhren wir, daß diese Wilden, die sechs an ber Zahl waren, ihre Wanderung von dem Orte etwas von dem Fort Anne, wo wir saben, daß sie übernachtet hatten, fortget, bis sie innerhalb ber Englischen Gränze gekommen waren, woselbst sie auf dem Acker einen Mann mit feinem Sohn, welche sich eben mit bem Magen beschäftigten, angetrof fen haben. Auf Diesen Mann schlichen sie so nahe, daß er sich nicht besinnen konnte, ehe sie mit einer Kugel so auf ihn hinzisten, daß er auf der Stelle todt zu Boden Dies geschahe ben eben dem Dorfe, wo die Eng-Känder ein paar Jahre zuvor den Bruder von einem die ser Wilden, welche bajumahl gegen die Englander aus gezogen waren, erschossen hatten. Sie schnitten nun nach ihrer Gewohnheit von dem ermordeten Manne den Hirnschädel ab, welchen sie benehst den Kleibern, die er an gehabt hatte, und seinem Gahne, der ein Knabe von neun Jahren war, mit sich nahmen, und so nach Canada juruckfehreten. Go bald sie auf eine Englische Meile dem Fort St. Frederic nabe kamen, hiengen sie des Ermordeten Hirnschabel an bas Ende einer Stange vorne im Boote auf, und riefen ben ganzen Weg, sie durchzogen, zu einem Zeichen, daß sie ben Sieg gewonnen und nach ihrem Wunsche die Reise verrichtet batten,

Sie waren, wie gewöhnlich, blos in einem Hembe Jest aber hatten einige des Umgebrachten Kleider, der eine seinen Rock, der andere seine Hosen; der dritte seinen Hut, und so ferner, angezogen. Besicht hatten fast alle mit Zinnober roth bemahlt; mit auch ihre Hembe über ben Schultern bestrichen was In den Ohren trugen die meisten sehr groffe Ringe, welche ihnen ziemlich hinderlich zu sein schienen; indent sie wegen der Grösse der Ringe oft genöthigt waren, sie ju halten, wenn sie sprungen, ober etwas, so eine starké Bewegung erforderte, vornahmen. Einige hatten Gurtel, von der Haut der Klapperschlangen mit den Klaps pern an den Enden, um den Leib herum. Der Sohn des Getodteten, der ihnen fest folgte, hatte nichts mehr, als ein Hemb, Hofen und eine Mütze an. Sein Hemb war gleichfalls über die Schultern mit Zinnober von ihnen beschmieret worden. Als sie and kand kamen, hiels ten sie die Stange, an die der Hirnschädel gesteckt war, in der Hand, und kanzeten, ben dem Austreten aus dem Boote, bamit um das Ufer herum, und sungen zugleich. Ihre Absicht mit dem Knaben war, ihn mit sich nach dem Orte, wo sie wohneten, zu führen, daselbst zu ersiehen, in die Stelle ihres erschlagenen Bruders zu nehmen, und ihn hinklinftig mit einer von ihren Angehörls gen zu verheprachen, damit er ein Flossch und Bein mik ihnen würde. Ob sie nun gleich diese Bewaltthätigkeit im Frieden an ben Englandern, getabe gegen bas strenge Berbot des Gouverneurs in Montreal, verübet, und obgleich der Commundant hier in der Bestung auf alle Beise sie davon abgerathen hatte: so durste doch der Commendant jest nichts anders, als ihnen Essen, und was

der Sonne, dem Wasser oder der kuft verändert. Die Französischen Frauensleute in Canada sollen auch ihre Aleider mit diesen Wurzeln, welche klein, als ben dem gelben Wenerkraute \* sind, roth färben.

Die Pferde gehen an diesem Orte den ganzen Winter aussen, und suchen ihr Futter in den Wäldern, und nähren sich von den dürren Kräutern, welche in Menge zurückgeblieben sind. Demohngeachtet sollen sie doch im Frühling derbe feist sepn.

Dom neunten. Ein Gerippe eines Wallsisches war fast ganz, einige Französische Meilen von Quebec, und eine Französische Meile von bem St. & renzslusse, wohin kein sliessend Wasser diese Zeit kömmt, gefunden worden. Dieses Gerippe ist sehr groß gewesen. Der Commendant sagte, er hatte mit vielen geredet, die pes gesehen.

Vom zehnten. Die Böte, welche man hier gebrauchte, waren von drenerlen Art: 1. Borkböte, die
fast aus lauter Baumeinde, doch so, daß die Aspenderselben aus Holz bestunden, gemacht waren; 2. Canoen,
die man aus einem einzigen Stücke Holz ausgehöhlet
hatte. Diese habe ich schon in diesem Theile \*\* beschrieben. Hier versertigte man dieselben aus der weissen
Tanne, grösser und kleiner. Sie pslegten nicht diese vorhergenannten, auf die Weise, wie wir es mit unsern Böten thun, zu rudern, nehmlich, daß man siet und den
Rücken

<sup>\*</sup> Galium luteum.

<sup>\*\*</sup> Auf ber 211. u. f. Seite.

Rücken dem Vordertheile des Bootes zukehret, und das Ruder an sich zieht. Sondern sie hatten ein kurzes Rus der oder eine Spathel, mit welcher sie durch oftmablis ges Hin = und Herrubten \* fich forthalfen; so wie es ben uns geschieht, wenn man einen Seehund erblickt, und ihn sachte beschleichen will. Das Gesicht wendet man also gegen den Vordertheil, und der Kerl hat blos ein Ruber, welches er mit beiben Händen hält. Er kan aber ben weiten nicht ben dem Rudern die Starke gebrauchen, als wenn man nach unserer Art rudert. Dennich glaube, daß ein Kerl nach unferer Art fast eben so geschwind allein, als zwen nach der ihrigen, rudern konnen. 3. Die britte Art von Boten, die hier im Gebrauche find, werden Zattoes aber Zattues \*\* genannt. Sie sind hier allezeit groß, und bedienet man sich derselben, wenn viel fortzuführen ift. Der Woden, ber allezeit horizon tell und platt ift, besteht aus rothem ober meistentheils weissem Eichenholze, damit er desto besser Widerstand leiften konne, wenn er gegen Steine ober sonst etwas an-Die Seitentheile machen Bretter von der weissen Fohre aus. Man nimmt nicht Eichenholz zu ben Seiten, weil das Battoe alsbann ju schwer werden würde.

Theer und Pech wird hier zu kande zu Genüge gemacht.

Die Soldaren genossen hier eines und des andern Vorzugs, dessen solche Leute sonst eben nicht überall in der

Der Englander bruckt bieß mit bem Worte paddle aus.

<sup>\*\*</sup> Man sehe die Beschreibung von denselben auf der 21aten Seite.

ber Welt sich erfreuen konnen. Diesenigen, welche bier in Befatzung lagen, hatten von ihrem Konige einen zien lich reichlichen Gehalt bekommen. Es wurde ihnen täglich anderthalb Pfund Weizenbrot für die Person gereichet, so daß sie bald mehr Brot hatten, als sie zu verzehren vermochten. Man gab' ihnen gleichfalls Erbsen, Speck, gedürret ober gesalzenes Fleisch, ohne daben knapp zu senn. Dann und wann schlachtete man einen Ochsen oder anderes Wieh, wovon das frische Fleisch unter den Soldaten ausgetheilet wurde. Die Officiere befassen insgesamt, auf Rechnung des Königs, Kühe, wovon sie fast mehr Milch, als sie nothig hatten-, erhielten. jeder von den gemeinen Goldaten hatte hier fein kleines Gartgen auffen vor der Westung, das er zu warten, und worin er, was er wollte, zu pflanzen Frenheit hatte. Einige hatten sich kleine Lusthauser in ihren Gartgen er Diese kleinen Küchengarten waren mit allerhand Arten von Rüchenkräutern voll gepflanzt. Der Commen bant sagte, daß dieser Gebrauch mit bergleichen kleinen Rüchengarten für die Goldaten überall ben den Franzö fischen Bestungen hier im Lande eingeführt worden sen, wo keine grosse Stadt, von der man was Grünes erhab ten kann, nahe liegt. In Friedenszeiten hatten sie fost gar keine kast ben ber Westung, Wache zu halten. Und da die See neben ben voll von Fischen, und der Wald voll von Thieren und Wögeln war: so konnte der, welcher Meißig senn wollte, sich ziemlich gut hier ernähren, ja in Essen nach Herrenweise leben. Jeder Soldat foll alle zwen Jahre einen neuen Rock, aber jährlich eine Beste, zine Müte, einen Hut, ein Paar Hosen, ein Halstuch, zwen Paar Strümpfe, und zwen Paar Schuhe, und im Win,

Winter Holz genug bekommen. Un Gelbe hatte seber Goldate ausserdem 5 Gols des Tages. Wenn sie aber eine Arbeit, die den König betraf, zu unternehmen hatten, so wurde ihnen dieß besonders bezahlt, und alsdenn erhielt ein Soldate 30 Sols täglich. Man konnte sich baber nicht verwundern, daß die Mannschaft hier frisch, fett und fark, lebhaft und munter aussahe. Wenn semand von den Goldaten krank wird, so mird er in das Krantenhaus, ober in das so genannte Hospital geführet, wofelbst ihm Betten, Essen, Arztneien, Pflege und Aufwartung von dem Könige frengestanden werden. jemand von ihnen sich die Erlaubniß ausbat, auf ein oder mehr Tage anderwärts hinzugehen: so willigte man zwar darein, wenn die Umstände es zuliessen, und sie genossen dem ohngeachtet für die Zeit ihren volligen Gehalt in Beld = und Proviant; sie musten aber boch einen von den prückgelassenen Soldaten nehmen, ber mabrend der ganzen Zeit, die Wache, so oft dieselbe auf sie siel, an ihrer Der Com= fatt verrichtete, und ihn dafür bezahlen. mendant wie auch die Officiere erhielten hier zwar im= mer ihre Ehrensbezeugung: bennoch aber giengen die Gol baten und Officiere ohne alle Umstände und mit aller an= kändigen Frenheit mit einander um. Gie sassen oft zu= sommen und unterredeten sich als Cammeraden. Goldaten, welche von Frankreich hieher geschickt werden, mussen gemeiniglich, bis sie 40 oder 50 Jahr alt sind, bienen. Alsbenn giebt man ihnen ihren Abschied und die Frenheit sich nieder zu lassen und ein Stuck Landes anzu-Benn sie sich aber ben ihrer Ankunft vorbehal= ten haben, nur gewisse Jahre zu dienen: so läßt man sie, wofern sie damit zufrieden sind, geben. Diesenigen, die hier

hier gebohren find, geben gemeiniglich bie Zusage ein, ber Krone in 6, 8 bis 10 Jahren zu dienen, nach welcher Zeit ste abgedankt werden, und sich in dem kande niederlassen und Bauerarbeit treiben. Wenn ein Soldat seinen Ubschied erhalten hat, wird ihm vom Konige ein Stud Landes geschenkt, wo er wohnen, und das er zum Acker und zur Wiese anlegen kann. Die lange eines solchen Landes beträgt 40 Arpens und die Breite nur 3 Arpens, wofern der Boden überall gut ist. Es wird aber etwas mehr zugelegt, wofern das kand von schlechterer Art ift. Man berechnete die Länge eines Arpens bergestalt, daß 84 Arpens eine Französische Lieue oder Meile ausmachten. So bald sich nun ein Soldat niederläßt, ein kand anzubauen, das niemahls vorher ist aufgenommen gewesen, so unterfützt ihn der König anfänglich. Er erhält daher die ersten dren oder vier Jahre Essen vom Könige für sich und seine Frau, und wofern er Kinder hat, wird ihnen gleichfalls Essen in der Zeit von der Krone gegeben. Daben schenkt ihm der König eine Ruh, und die noth wendigsten Ackergerathe. Es werden auch andere Gol daten geschickt, die ihm helfen sollen, seine Wohnung auf: zuzimmern, welche der König besonders deswegen bezahlt. Dieß alles ist für einen Armen, der sich einrichten will, eine grosse Beihülfe. In einem Lande, wo man für den Soldaten eine solche Sorge trägt, scheint es, daß ein König es leichter nach freywilligen Goldaten, als ein Bauer nach Knechten haben muß. Zur Anbauung dieses Landes hatte man in den spätern Zeiten in Worschlag gebracht, ob es nicht möglich wäre, daß von Frankreich jährlich 300 Mann hieher überschickt würden, da denn die alten immer Abschied und die Frenheit erhalten konnten,

lid,

sich nicht allein zu verhenrathen, sondern auch ungebrauche tes land zur Anbauung und Bewohnung sich zuzueignen. Das land, welches man den hier abgedankten Soldaten angewiesen hatte, war sehr gut, und bestund fast durchs gängig aus einer mit Thon vermischten dicken Gartenerde.

Die Einrichtung, welche die Standspersonen unter ben Franzosen ben dem Æssen hier gemeiniglich beobach= teten, war so beschaffen, daß sie des Mittags erst eine Suppe ohne Fleisch assen, die aus der Brühe, worin man das Fleisch gekocht hatte, mit Weizenbrot in Scheiben geschnitten und verschiedenen Arten grünen Kräutern gemacht war. Darauf folgte ein Gericht von gebratenem ober gekochtem Pleische. Sie brateten bis weilen das Fleisch, welches man vorher in der Brühe gefocht hatte. Der Braten bestund bisweilen aus Ochsen : oder Hammelfleisch, bisweilen auch aus Tauben ober Hühnern. Es war das Fleisch fast allezeit frisch. Dann und wann machten grüne Erbsen bas britte Be-Ein und anderes mahl wurden gebratene Fische aufgetragen. Laibbrote von Weizen waren bas gewöhnliche Brot, und sie schmecken ziemkich gut: sie waren aber nach meinem Geschmacke etwas zu sehr gesal. kn. Das Salz war grau und fein zerstossen. Man hatte keinen Kas. Die Butter, welche kast allezeit nur venig gesalzen war, wurde sehr selten aufgesetzet. Der Milchgerichte bediente man sich gar selten; und bestund das Gericht alsbann aus aufgekochter Milch mit Schei= ben von Weizenbrot oder aus susser Milch, worin man Zur Abwechselung aß man Catlinets \* gelegt hatte, U 3 Pfann.

Diese sind Beere von einer Art Rubus, die unsern Aroms beeren sehr nahe kommen.

Pfannkuchen. Zum Trinken gebrauchte man entweber Wein allein, aber gemeiniglich rothen Wein, mit Wasser vermischt, ober blosses Wasser, ober auch Fichtenbier. \*\*
Dieß war meistentheils die Mittagsmahlzeit. Des Abends aß man gewöhnlich zwen Gerichte von Fleisch, die beide gebraten waren, entweder daß das eine Priccase, ober gebratene Tauben war; disweilen seste man gebratene Fische auf, und ab und zu Milch mit Veeren. Das dritte Gericht des Abends war fast allezeit Sallat, den man auf die gewöhnliche Art zugerichtet hatte.

Vom eilften. Die Æggen, die man hier gestrauchte, waren ganz und gar von Holz, und insgesamt nicht vier sondern drepectig, wie ein Triangel.

Der Pflug schien weniger bequem zu senn. Die Räder, worauf das Pflugholz lag, waren plump und dick, wie Karrenräder. Alles Holzwerk war dick und grobgesmacht, so daß man eines Pferdes allein dazu nöthig hatte, um den Pflug auf einem ebenen Felde fortzuschleppen.

Es lagen Felsensteine von verschiedener Art hin und wieder auf den Felsen. Einige waren ziemlich groß von zwen die dren Ellen in der Höhe und anderthald Ellen in der Breite; andere aber etwas kleiner. Sie kamen sast alle, in Ansehung der Steinart, mit einander überein. Ich bemerkte aber doch dren Ahänderungen davon.

r. Einige bestunden aus einem Quarz, welcher, der Farbe nach, mit dem braunen Candigucker Aehnlichkeit hatte,

<sup>\*</sup> Wie dieses zugerichtet wird, kann man aus meinem Berichte, in den Abhändlungen der Königk. Akademie der Wissenschaften vom Jahr 1751, auf der 190sten Seite, ers sehen.

die

hatte, und aus einem schwarzen kleinkörnigen Glimmer; der mit schwarzem Hornstein, und einigen wenigen ganz kleinen Körnern eines braunen Spaths vermischt war. Der Quarz machte das meiste aus, es war auch ziemlich viel Glimmer, aber sehr wenig Spath darunter. Die verschiedenen Steinarten waren sehr gut mit einander vermengt, so daß sie zwar mit den Augen, vhnmöglich aber mit einem Werkzeuge, von einander getrennt werden konnten. Der Stein war fest und sehr hart, und die Quarzkörner sahen fein aus.

- 2. Andere waren aus einem grauen Quarz, schwarzen Glimmer und Hornstein, wie' auch einigen wenigen kleinen Spathkörnern zusammengesetzt. Der Quarz hatte hier auch die Ueberhand, von dem Glimmer war gleichfalls viel, aber wenig Spath. Dieß gab eine sehr genaue, seste, dichte und harte Mischung. Die Farbe allein unterschied diese beiden Steine von einander.
- 3. Einige wenige bestunden aus einer Mischung von einem hellen Quarz und schwarzen Glimmer, wozu noch etliche rothe Quarzkörner kamen. Der Spath bestrug den größten Theil, und der Glimmer hatte grosse Blätter. Dieser Stein war nicht so eben gemischt, wie die vorigen. Er war auch ben weiten nicht so hart und sesse dieselben, sondern ließ sich leicht zerstossen.

Die Berge, auf benen die Vestung St. Frederic seht, als auch diesenigen hier rund herum, auf denen die erwähnten Steinarten zu sinden sind, bestehen fast durchgängig aus einem kohlschwarzen Kalkstein, der wie ein Schiefer in Schichten lieget, oder so, daß die eine Scheibe vie andere bedeckt. Man könnte ihn eine Art Schiefer nennen, die durch das Feuer in Kalk übergeht. Dieser Kalkstein ist inwendig pechschwarz. Der Bruch ist kast wie ben einer zerbrochenen steinernen Tafel, nehmlich sehr sein. Hie und da zeigen sich in diesem Steine kleine dunkle Spathkörner, und andere Unebenheiten, welche machen, daß er an einigen Stellen wie Maßholder in Abern gehet, oder daß sich seine Theile so um einander schlingen. Die Schichten, die zu öberst auf den Vergen liegen, sind von einem grauen dichten Kalkstein, der doch nur eine Abanderung von dem vorhergehenden senn dürste. In dem schwarzen Kalkstein trift man fast überall eine Menge von allerhand Versteinerungen, von Muscheln, Schnecken und bergleichen an. Die Versteinerungen, die man vornehmlich hierin sindet, sind solgende.

Rammuscheln. \* Bon bieser Art sind die meisten, welche man hier bemerkt. Bisweilen geräth man auf grosse Schichten, welche nichts anders als an eins ander gewachsene Muscheln von dieser Gattung sind. Sie sind größentheils nur klein, und selten nimmt man eine wahr, welche über anderthalb Zoll lang wäre. Die meisten betragen nur einen Zoll in der länge. Es giebt weperlen Arten Bersteinerungen. Die eine zeigt überall auf und in dem Steine Eindrücke von der erhabenen und hohlen Fläche der Muscheln, aber nicht das geringste Merkmahl einer Schale, sondern blas Eindrücke. Ben der andern erkennet man die Schale selbst, wie sie noch in dem Stein stest, so daß sie, indem sie hell ist, von dem Ber

<sup>\*</sup> Petrefactum conchae striatae, Pectinites.

Berge selbst, der schwarz aussiehet, leicht zu unterscheiden ist. Von beiden Arten sindet man sehr viel in dem Stein, doch scheinen detsenigen mit den Eindrücken mehr zu senn. Einige sind überaus erhaben, infonderheit in der Mitte, so daß gleichsam eine Beule herausstehet. Undere hingegen sind in der Mitte wie eingedruckt. Ben den meissen ist die ausserliche Fläche gewöhnlicher massen erhaben. Die Streisen lausen allezeit nach der Länge, nehmlich von dem Boden aber dem Mittelpuncte zur Spisse oder zum Nande.

Versteinte Ammonshörner. \* Deren gab es verschiedene, die aber doch in Ansehung der Menge mit den vorhergehenden nicht in Vergleich kommen konnten. Man traf diese auch beides mit und ohne Schalen an. Demohngeachtet waren nicht alle diese Ammonshörner, sondern es befanden sich verschiedene andere versteinte Schnecken mit darunter. Verschiedene dieser Ammonsphörner waren beträchtlich groß, so daß ich mich nicht ersinnere, dergleichen gesehen zu haben. Der Durchschnitt war ben einigen über eine Schwedische Elle groß.

Man konnte Corallen von verschiedenen Urten, die in den Steinen eingewachsen lagen, ganz deutlich se= hen, und von dem Steine absondern. Einige waren pflanzenähnlich, \*\* oder ästige weisse Corallen, andere aber, die man seltener erblickte, waren Sterncorallen. \*\*\*

Steinballe werde ich eine Art eines fremden Steis nes nennen können, wovon es in den Felssteinen an ver-U 5

<sup>\*</sup> Petrefactum Cochleae Cornu Ammonis dictae.

<sup>\*\*</sup> Lithophyton, Linn,

<sup>\*\*\*</sup> Madrepora. Linn,

schiebenen Stellen voll war. Sie waren wie eine halbe Kugel gestaltet, so daß der ganze erhabene Theil mehrentheils über dem Felsen hervorragte, der untere Theil aber in demselben sest eingedrückt saß. Sie bestehen aus lauter parallel lausenden Fäsern, welche von dem Boden und gleichsam aus einem Mittelpuncte entspringen, und sich nach der Fläche des Balles verbreiten. Die Farbe der Fäsern ist gran. Aeusserlich sind diese Steinbälle glatt, haben aber doch eine Menge kleiner löcher, so daß sie, dem äussern nach, das Ansehen haben, als wären sie mit einer hellgrauen Eruste überzogen. Der Durchschnitt von diesen ist einen die anderthalb Boll groß.

Unter andern Arten von Sand, welche man hin und wieder auf den Ufern der See Champlain fand, waren vornehmlich zwen sehr besonders, welche man sast immer an einem und demselben Orte bensammen antras, nehmlich ein schwarzer und ein rothbrauner oder Branatfarbener.

Der schwarze Sand lag allezeit öberst, und bestund aus sehr seinen Kornern. Beschaut man sie mit einem Vergrösserungsglase, so sindet man, daß sie eine dunkelblaue Farbe, oder fast eine solche, die ben einem etwas glatten und nicht rostigen Eisen ist, haben. Einige Körner sind ründlich, die meisten aber eckig, mit glänzenden Flächen. Gegen die Sonne glimmern sie stark. Sie werden alle vom Magneten gezogen, kein einziges Korn ausgenommen. Unter diesen schwarzen oder dunkelblauen Körnern, sindet man einige wenige rothe oder granatsarbene Sandkörner, welche von eben der Art sind, als der gleich darunter liegende rothe Sand, den

ben ich nun beschreiben will. Dieser rothe ober granat= farbene Sand ist auch sehr fein, boch nicht wie bet Seine Körner haben nicht allein eben die Farbe wie die Granaten, sondern sie find auch in ber That nichts anders als zermalmete Granaten. Körner sind rund, andere etwas eckig, sie glänzen aber alle, und sind halb durchsichtig. Der Magnet zeigt ben diesen nicht die geringste Wirkung. Dieser glimmert nicht sehr an der Sonne. Diesen Granatsand erhält man selten ganz rein, sondern er ist gemeiniglich mit dem junachst barunter liegenden weissen Sande von Quarz vermischt. Diese beiben Arten von Sand, nehmlich ber dunkelblaue und der granatfarbene, sind nicht überall auf den Ufern, sondern blos an gewissen Orten, zu finden, und alsdann in der vorher beschriebenen Ordnung. oberst lag nehmlich der dunkelblaue oder schwarze Sand, ohngefähr zur Dicke eines Biertelzolles, mehr ober we= niger. Als man diesen behutsam wegnahm, wurde der darunter liegende mehr und mehr roth, bis er endlich fast ganz roth oder granatfarben wurde. Die Dicke des selben war gemeiniglich etwas beträchtlicher als ben dem schwarzen. Nachdem man diesen mit Vorsichtigkeit wegs gestrichen hatte, kam der Sand aus den weissen Lluaris körnern in die Stelle jum Vorschein, welcher zu oberst sehr mit dem rothen vermengt war, tiefer hinunter aber ganz weiß wurde. Dieser war eine Querhand, oder mehr, dick, hatte runde Körner, so baß er völlig eis nem Perlsande glich. Unter diesem war noch ein lichtgrauer eckiger Quarisand verborgen. Un einem und dem andern Orte lag der granatfarbene Sand oben, und gleich darunter der lichtgraue eckige, ohne daß man ein

ein einziges Korn, weber von dem schwarzen noch dem Perlsande, hatte bemerken konnen.

Von wo dieser schwarze oder dunkelblaue Sand Denn man wuste entspringt, kann ich nicht sagen. nicht, ob hier in der Nachbarschaft Eisenerze vorhanden waren. Doch dürften sie wohl hier befindlich senn, in dem das Eisenerz an andern Orten in Canada ziemlich gemein ist, und dieser schwarze oder dunkelblaue seine Sand ebenfalls fast auf allen Ufern der Geen ober Flusse in Canada, obgleich nicht in der Menge, angetroffen Der rothe ober granatfarbene Sand hatte seine Mütter oder Verwandte hier in der Nachbarschaft. Denn obgleich die festen Berge ober Klippen hier ben dem Fort St. Frederic keine Granaten enthielten: fo fand man doch an den Ufern groffere und kleinere Steine von einer fremden, und von der Steinart in den Ber: gen und Klippen ganzlich verschiedenen Gattung, welche von Granatkörnern sehr voll waren. Wenn man sie daher ein wenig zerstieß, und neben diesen Sand hin: legte, bemerkte man so gut als keinen Unterschied. Und weiter nach Morden in Canada, ober unter Quebec, ent halten selbst die festen Berge eine sehr grosse Menge von Granaten. Dieser granatfarbene Sand ist ebenfalls daselbst an den Ufern des korenzflusses sehr gemein. Die verschiedenen andern Wahrnehmungen und Unmerkungen, die ich hier ben verschiedenen Bergarten machte, läßt dieses Werk nicht zu, einzurücken, indem wenige leser daran Geschmack finden dürften.

Das Milchtraut mit den Blättern des Mannsbluts \* wuchs in Menge auf den Anhöhen in

den

Apocynum foliis androsaemi. Man sehe Linn. Spec. pl. 213.

mn Wälbern, und hatte jest die ganze Zeit fark geblus Die Franzosen nannten es Zerbe a Lapuce. Wenn man in den Stengel schneidet oder etwas von ihm abreisset, so läuft ein weisser milchartiger Saft heraus. Die Franzosen eigneten dieser Pflanze alle die Eigenschafs ten ju, welche ber so genannte giftige Baum, Ahus Vernir, dessen ich oben schon ausführlich erwähnct, \* in den Englischen Pflanzörtern hat: nehmlich daß diese Pflanze gleichfalls einigen ein Gift, andern aber unschädlich sen; oder daß einige sie, wie sie wols kn, angreifen und mit ber Milch die Hände und ben leib bestreichen konnen, ohne davon ben geringsten Schas den zu empfinden. Andere hingegen dürfen derselben nicht nahe kommen, ehe sich an dem Orte eine Menge Blasen erhebt. 'Ich sabe hier mit eigenen Augen einen von den Soldaten, dessen Hände ganz voll von Blasen wurden, blos davon, daß er die Pflanze mit der Hand abrif, um sie mir zu zeigen. Gewissen Personen soll sie so giftig senn, daß wenn auch nur ihre Ausdunstungen dem Gesichte oder den Händen zugeführt werden, beis de Theile davon ungemein aufschwellen, so daß sie sich derselben nicht gerne zu nähern wagen. Es kamen hier alle darin überein, daß die Milch, die aus ihr hervorquillet, wenn sie auf die Hände oder andere Theile des Körpers gestrichen wird, fast ben allen und jeden nicht allein ein Aufschwellen des Theils verursacht, sondern auch oft die Haut da wegfrißt, so daß man ganz kräßig aussiehet. Wenigstens glaubte man, daß nur wenige

In dem aten Theile, auf der 228sten Geite, und den solgenden.

waren, an welchen diese Milch eine abnliche Wirfung nicht spären liesse. Doch ist sie mir niemahls nachtheilig gewesen. Denn ich habe nicht ein, sondern mehrmahl, und zwar in Segenwart vieler Personen, die darüber erstaunt sind, und mir alles Unglück prophezeihet haben, nicht allein die ganze Pflanze angegriffen, sondern mich auch mit dem milchichten Safte über beide Hände, so daß sie ganz weiß davon geworden sind, bestrichen. Ja ich habe bisweilen die Pflanze so lange über beide Hände gerieben, dis sie gänzlich zerquetscht worden ist. Und demohngeachtet habe ich, nach allen diesen Versuchen nicht das geringste Merkmahl oder eine Uenderung auf meiner Hand wahrgenommen. Das Vieh läßt sie um verzehrt.

Vom zwölften. Die Kletten\* wuchsen an ver: schiedenen Orten um die Bestung. Der Commendant berichtete, daß man im Frühling die ersten zarten Sprößlinge, welche der Stengel alsdann hat, reinigt, und die aussere Haut abzieht, und sie als Rettich ist, nehmlich so, daß man sie erst in fein Salz steckt.

Das Canadische Sison \*\* wächst ziemlich häusig in den Wäldern des ganzen nördlichen Amerika. Die Franzosen nannten es Cerfeuil sauvage und bedienten sich desselben überall im Frühling zum Grünkohl, auf eben die Weise, wie eines andern Kerbels. Es wurde von allen ungemein gepriesen, und für sehr gesund, blut reinigend, ja für eines von den besten Kräutern, die man im Frühling an diesem Orte hat, gehalten.

Der

<sup>\*</sup> Arctium Lappa.

<sup>\*\*</sup> Sison (Canadense) foliis ternatis, Linn. Spec. pl. p. 252

Der von den Franzosen so genannte Cottonier \*, puchs hier im kande ziemlich häufig an den Seiten der Unhöhen, die neben Flussen, wie auch an andern Orten, lagen, und nicht weniger an dürren und offenen Stellen in den Wäldern, in einem guten, losen und fetten Erds Wenn man den Stengel abschneidet, ober bricht, quillt ein weisser milchahnlicher Saft in Menge hervor; weswegen die Pflanze für etwas giftig gehalten wird. Nichts desto weniger sammlen die Franzosen hier in Canada zeitig im Frühling ihre zarten Stengel, wenn sie puerst aufkommen, die sie als Spargel zurichten, und auf eben die Weise geniessen, ohne daß sie ihnen übel be= tamen; indem diese zarten Sprößlinge so zeitig noch nicht etwas giftiges haben einsaugen können. Die Blumen geben in der Blübezeit einen sehr angenehmen Geruch bon sich, so daß man zu der Zeit mit dem größten Bergnügen in den Amerikanischen Baldern reiset, vornehmlich des Abends, wenn der Geruch noch stärker ist. Die Franzosen in Canada machen aus diesen Blumen auf folgende Beise einen Zucker. Man pflückt des Morgens stühe die Blumen, wenn sie mit dem Thau bedeckt sind, Diesen Thau bruckt man aus, von dem man hernach Zucker kocht, der braun, wohlschmeckend und sehr In den vollkommen reifen Schoten steckt um den Samen eine Art Wolle, die der Baumwolle ähnlich siehet, von der auch das Kraut seinen Französischen Mamen erhalten hat. Sie wird von den Armen gesammlet, welche damit, anstatt der Federn, ihre Betten ansüllen. Insonderheit stopft man diesenigen Betten, die für die Rinder,

<sup>\*</sup> Asclepias Syriaca, Linn. Spec. pl. p. 214.

Kinder gebraucht werden, damit aus. Die Pflanze blühet in Canada zu Ende des Junius, und zu Anfange
des Julius, und die Samen berselben werden in der Mitte des Septembers, überhaupt nach der neuen Zeitrechnung zu zählen, reif. Diese Pflanze wird allezeit
von den Pferden ungegessen gelassen.

Vom sechszehnten. Des Morgens reisete ich über die Gee Champlain zu den hohen Bergen, welche an der westlichen Seite derselben liegen, um zu sehen, was für Merkwürdigkeiten an feltenen Kräutern und andern Dingen daselbst sich finden dürften. Wenn man auf den Felsen in einiger Entfernung von der Bestung .stehet, und sich umsiehet: so wird man gewahr, daß an der westlichen Seite der See Champlain eine Reihe von sehr hohen Bergen, von Suden nach Norden fort Und wenn man seine Augen nach Osten wirst, so kommt einem da eine andere Reihe von sehr hohen Bergen zu Gesichte, welche sich gleichfalls von Guben nach Morden erstrecken. Doch find die an der östlichen Seite nicht dicht an der See, sondern wohl 6 oder 8 Schwedische Viertelmeilen von berfelben entfernet. Aber ein niedriges ebenes kand liegt zwischen ben erwähnten Bergen und ber See, welches ganz mit Waldung über wachsen ist. Die Berge selbst sind auch fast überall mit einem hoben Gebolze überzogen, ausgenommen ba, wo das Waldseuer hat durchfahren können. Zu ben Seis ten sind diese Berge vielfältig sehr steil, an andern Du ten aber etwas abhängig. Wir fuhren über die See mit einem kleinen Canoe, ber nur drep Personen tragen konnte, und ben der Ankunft ans kand, wanderten wir

wir bom Ufer vie Berge hinauf. Ihre Seitentheile waren ziemlich steil, und mit Erde bedeckt, obgleich ab mo zu grosse Felssteine lagen. Es war alles mit Bald sberwachsen. Aber an einigen Orten war das Feuer ausgekommen, welches einen Theil des Waldes versbrant hatte. Nach vieler Arbeit erstiegen wir einen von diesen Bergen, der an dem obersten Gipfel mit Staubserde bedeckt war. Dieser war doch nicht einer von den höchsten, sondern es lagen andere weit höhere noch weiter weg, wohin wir doch nicht Zeit zu wandern hatten; ins dem der Wind zuzunehmen ansieng, und wir ein so kleis nes Bopt hatten. Wir trasen hier weder seltene Kräuster noch sonst was merkwürdiges an.

Ben der Zurükkunft zu dem Ufer hatte der Wind dergestalt jugenommen, daß wir nicht wagten, mit unserm kleinen Boote über die See zu fahren. Ich ließ daher den Mann zuruck, um den Canoe nach Hause zu führen, wenn ber Wind fich legte, und wanderte selbst zugleich mit meinem Bedienten den kandweg rings um den Busen, welches eine gute Schwedische Meile ausmachte. hielten uns an das Ufer, wo niemahls ein Weg gewesen war, und kamen bald über steile Berge, bald über scharfe Steine, bald durch dicke Wälder, bald durch tiefe Motäste. Diese Gegend war vorher als ein Aufenthalt und die rechte Wohnstätte für tausend Klapperschlangen berüchtigt. Bir wurden aber zu unserer Freude keiner ges wahr. Das Ufer war bisweilen sehr steinig, woselbst wer ziemlich groffe edige Felssteine lagen. Diese waren bisweiken rundlich und gleichsam abgenutt. Bisweilen kellte sich eine kleine Stelle-mit Sand dar, der theils von Reisen 11. Theil.  $\mathfrak{X}$ 

1

KA

ber grauen, theils auch, und zwar vornehmlich von der feinen hellrothen Art, der ich vorher gedacht habe, war. Ab und zu traf man auch schwarzen. Sisensand an. Auf den Bergen fand man Steine von einem seinkörnigen rothen Blimmer. An einigen Orten stunden die Bäume senkrecht mit dem Berge neben dem User, an andern aber war das User mit Morast umgeben.

Dersteinte Ammonshörner erblickte man an einem Orte in Menge in den Steinen und Felsen, welche neben dem User lagen. Diese Felsen bestunden aus einem grauen Kalkstein, der nur eine Abänderung von dem schwarzen ist. Sie liegen eben so in Schichten. In einigen war es ganz voll von solchen Versteinerungen, beides mit und ohne Schalen. An einem Orte bemerkten wir erstaunt große Ammonshörner. Die ganze Breite derselben machte über eine Schwedische Elle aus, welches wir mit dem Ellenmaasse genau untersuchten. Das Wasserhatte an einigen Stellen den Stein oben abgenußet. Es hatte aber nicht dieselbe Wirkung ben diesen ausüben können; sondern sie lagen auf dem Steine erhaben, gleich als wenn semand sie an denselben oben angeleimet hätte.

Die Berge an dem User waren erstaunt hoch und groß. Sie bestunden blos aus einem dichten grauen Felsstein, der so sest, wie die unfrigen, war, und nicht in Schichten, wie der Kalkstein lag. Ein grauer Quarz und ein dunkler Glimmer machte eigentlich ihre Bestandtheile aus. Da wo sie neben dem User standen, trat der graue Felsstein ganz die zu der Wassersläche hin. In den Orten aber, wo sie etwas von dem User entsernt waren, lagen die grauen oder schwarzen Kalksteinsschich-

ten dem Wasser am nächsten. Ich fand aber nirgends daß grosse graue Felsen diese Kalksteinsgebirge bedeckten.

Die Zizania \* wuchs in dem Schlamm der Wasserwirbel und Bäche, und stund jest in voller Blüthe.

Dom siebenzehnten. Die Krankheiten, welde ben ben Wilden vor andern herrschen sollen, sind der theumatische Schmerz und das Seitenstechen: Sie ente stehen theils davon, daß sie oft genothigt sind zur Nachtseit im Walbe und an feuchten Orten zu liegen; theils auch von den schleunigen Abwechselungen der Wärme und Ralte, benen die Luft hier jum öftern unterworfen ist; theils auch davon, daß die Wilden sich oft mit Brandwein besaufen, und sich so fast nackend unter frenen Himmel legen, es mag Winter oder Sommer oder was ès für eine Witterung will, senn. Die Franzosen, welche hier wohnen, find auch vornehmlich mit diesen Krankheiten geplagt. Insonderheit ist das Seitenstechen hier sehr gangbar. Der Commendant sagte, daß er mit dem lettern Uebel einmahl heftig befallen gewesen. Doctor Sarrafin heilete ihn aber auf die folgende Weise, die man hier die beste zu senn befunden hat. ihm schweißtreibende Mittel ein, und ließ ihn so in einer Zeit von acht ober zehn Stunden schwißen. Darauf ösnete er ihm die Aber, und ließ ihn aufs neue schwißen. Nachdem rieth er ihm eine zwepte Aberlasse an. Wodurch er wieder hergestellt wurde.

Doctor Sarrasin war Königlicher Arzt in Quebec, und Correspondent von der Akademie der Wissenschaften

Fol. Avoine.

so Ni er verbunden, wenn er sich einigermassen eingerich, tet hat, hinkunftig dem Eigner des Landes 6 Francs jährlich zu bezahlen.

Die See wurde jest verschiedentlich so. seicht, daß man mit laubichten Zweigen genothigt war, den Weg, wo die Jacht gehen sollte, zu erforschen. Sie war aber an andern. Orten etwas tiefer, ohngefähr zu zwehen Klastern.

Des Abends kamen wir endlich ben Untergang ber Sonne glücklich zum Fort St. Jean hin, nachdem wir den ganzen Nachmittag beständig eine Abwechselung von Regen, Sonnenschein, Wind und Stille gehabt hatten.

Dom ein und zwanzigsten. Saint Jean ist eine Westung von Holz, welche die Franzosen im Jahr 1748 an der westlichen Seite des Ausflusses der Su Champlain, dicht an derselben, angelegt und erbauet hatten. Die Ursache, warum sie bieselbe aufführten, war, theils um das kand daherum, das nun mit Be wohnern sollte besetzt werden, zu bedecken; theils auch um einen Ort zur Niederlage für die Nahrungsmittel und Kriegsgeräthschaft zu haben, welche jährlich von Montreal nach bem Fort St. Frederic geschickt werden. Denn sie konnten ganz von hier zu dem legt genannten Orte mit Jachten fahren. Aber weiter hinnunter konnen sie nicht dieselben forebringen; indem ein paar Buchsen schiffe weiter hinunter in dem Plusse strömend Wasse und eine Menge von Steinen befindlich ift; so daß fi sich nur mit Battoen forthelfen können. Borher ma vas Fort Chamblan, welches 4 Französische: Meilen wa

wovon mein Bericht an vie Königl. Akademie der Wissenchaften \* weitläuftig handelt.

Die Plagen, welche der Bandwurm verursacht, sind uns in Schweden sehr bekannt. In den Englischen Provinzen im nördlichen Amerika war er etwas seltener: hier in Canada sollen einige mit demselben geplagt sepn, Man beschrieb ihn mir so genau, als hätte man die Absandlungen der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften gelesen. Er geht hier den Leuten oft zur länge einiger Klastern ab. Sie wusten nicht, ob die Wilden hin auch hätten oder nicht. Es waren keine gewisse Heislungsmittel wider ihn bekannt; noch konnte semand die Ursache, von der er käme, angeben: sondern man muthemasset, daß er von dem Senusse gewisser Früchte entsklinde.

Vom neunzehnten. Das Jort St. Fréderie if eine Beftung an dem süblichen Ende ber See Champlain, und liegt auf einem hervortretenden kandstriche, velcher daselbst von der erwähnten See und dem Flusse, der von dem Woodcreek und der See St. Sacrement mtstehet, sich herleitet. Dieser Fluß ist hier einen guen Bachsenschuß breit. Won den Englandern wird die Bestung Crownpoint genannt. Den Französischen Namen trägt sie aber nach dem Staatssecretar in Frank. rich, Frederic Maurepas, der ben ihrer Erbauung das neist bendem Seewesen in Frankreich anzuerdnen hattei denn es ist zu merken, daß die höchste Gewalt von Cawas dem Seestaate in Frankreich zugehört. Und es wird

Im Jahr 1750 auf der 284sten Seite.

wird auch ber Generalguvernor hier von eben dem Staate herzenommen. Da die meisten Derter in Canada nach einem Pabstlichen Heiligen den Mamen führen: so hat die Gewohnheit gemacht, daß man hier das Wort heilig \* dem Ramen der Vestung gleichfalls angefüget Die Vestung ist auf einer Klippe aufgeführet worhat. den, welche aus dem schwarzen Kalk-ober Schiefersteine, wie vorher gemeldet worden, bestehet. Gie ist fast vierectig, hat hohe und dicke Mauern, die aus dem ebenges nannten schwarzen Kalksteine gebauet sind, welchen man einen oder ein Paar Büchsenschüsse von der Vestung gebrochen hat. An der östlichen Seite in der Bestung ist ein etwas hoher bombenfreper Thurm, mit sehr dicken und festen Mauern, der von allen Seiten fast bis zu dem hochsten Gipfel mit einer Menge Canonen versehen ist. In diesem Thurm residiret der Commendantselbst. Auf dem Hofe der Westung sind an der einen Seite eine kleine hubsche Kirche, und an den andern Seiten Wohnhauser von Stein für die Officiere und Soldaten. Zu allen Seiten gegen bas feste kand liegen scharfe Felsen, zu mehr als einem Canonenschusse von der Westung. Doch sind einige barunter, die an der Höhe den Mauern derselben nichts nachgeben, und welche daben ber Westung sehr nahe sind.

Die Engländer behaupten, daß diese Bestung auf ihrem Grunde gebauet worden, und daß die Gränze zwischen ben Französischen und Englischen Pflanzörtern in dieser Gegend, zwischen dem Fort St. Jean und der Prais

<sup>\*</sup> Saint

Prairie de la Magdelene befindlich ware. Da hingegen wollen die Franzosen, daß die Gränze an dem Walde, mitten zwischen der Gee Saint Sacrement und dem Fort Nicholson senn soll. Das kand um das Fort St. Frederic foll zu beiden Seiten des Flusses sehr gut und fruchtbar sepn. Und hat sich schon vor dem letten Kriege eine Menge von Französischen Jamilien, vornehmlich Goldaten, die Abschied genommen, niedergelassen, um ba zu wohnen. Der Krieg nothigte sie aber, theils sich nach Canada zu begeben, theils auch dicht an der Westung zu wohnen, und in der Nacht in derselben zu schlafen. Naus kam ein grosser Theil zurück, und man meinte, daß noch diesen Herbst gegen 40 ober 50 Familien hieher ziehen wurden, um sich hier zu setzen, denen daher kand angewiesen werden mufte. Einen, ober ein Paar gute Buchsenschüsse von der Vestung ostwärts ist eine Windmuble, die von Stein erbauet und mit dicken Mauern versehen ist, in der das meiste von dem Mehl, das die Bestung erfordert, gemahlen wird. Man hat diese Windmühle so eingerichtet, daß sie gewisser massen die Stelle einer Schanze vertreten kann; benn oben in derfelben liegen In dem letten Kriege war 4 ober 5 kleine Canonen. da beständig eine Menge Soldaten einquartiert, indem man von da den Fluß weit übersehen konnte, und bemerten, ob sich etwa Bote von der Englischen Seite näherten; welches nicht von der Bestung geschehen kann. wofern man nicht hier Wache hielte, konnte ber Feind mit Heinen Boten bicht unter die westliche Seite des Alusses kommen: und alsbann würden die Anböhen des Ufers verhindern, ihn von der Bestung zu erblicken. Man hat daßer bey der Anlage dieser Bestung einen Feh= X 4

Kehler begangen, der einem jedweden, der bahin kommt, gleich in die Augen fällt. Er besteht barin, daß die Bestung an eben bem Orte hatte angelegt werden sollen, wo die vorerwähnte Windmühle steht. Alsbann wurde man nicht allein von der Bestung selbst den Fluß weit haben übersehen, und ben Feind hindern konnen, auf demselben näher zu kommen, sondern man hatte auch mit einem kleinen Staben, wenn man ihn in dem losen schwarzen Kalkstein ausgehauen, und von dem Flusse, der von ber See Sacrement kommt, zu ber See Champlain gezogen hatte, die Bestung mit einem beständig fliessenden Wasser umgeben können, indem die Bestung auf dem auf sersten kandstriche würde zu stehen gekommen sepn. dem Falle würde man allezeit in der Westung genug frisch Wasser gehabt haben, und alsbann würde auch nicht dieselbe ben hohen Felsen so nahe gewesen senn. dauerten jest sehr, daß die Vestung nicht gleich anfangs an dem rechten Orte angelegt worden war.

Nachdem wir einige Tage auf die Jacht, welche den ganzen Sommer über, zwischen dem Fort St. Jean und dem Fort St. Frederic, zu gehen pfleget, und nach deren Unfunft, in einigen Tagen auf guten Wind gewartet hatten: so wurden wir heute endlich fertig, uns von hier wegzubegeben. Wie hatten während, unsers ganzen Aufenthalts hieselbst mannigfaltige. Gunst genoffen. Der gegenwärtige Commendant der Bestung, der Herrkouisignan, ein Mann von Gelehrsamkrit, und daben von vieler kebensart, überhäufte und mit aller Hösslichkeit und Güte, nicht allein als waren wir unter seinen keuten zu rechnen gewesen, sondern als hätte er uns zu seinen Angehö:

gehörigen gehabt. Ich hatte die Chre, während der ganzen Zeit an seiner eigenen Tafel zu speisen, und mein Bedienter aß mit seinem Auswärter. Wir hatten ausserdem unfer besonderes Zimmer und Kammer, mit Betk und Aufwartung. Ben der Abreise versahe uns der Hert Commendant reichlich mit Reisekost und andern Sachen bis auf das Fort St. Jean. Rurg er etzelgte uns mehr Bunft, als wir bon unsern eignen kandsleuten hatten erwarten und verlängen können. Die Herren Officiere und andere bewiesen sich uns ebenfalls auf 'alle ersinnliche Art gefällig.

Wir sesten als um eilf Uhr Vormittags unsere Reise von hier fott. Der Wind war gut, ju beiden Seis ten der Gee lagen hohe Bebirge, wie eine Kette an einander; boch mit dem Unterscheib, den ich vooher angezeigt habe, daß auf der öftlichen Geite ber Gee erft ein nies driges mit Wald bewachsenes Land der Ger att hächsten war, und daß hinter blesem zu anderthalb bis zwen Schwedischen Pieilen die hohen Werge lagen. Hinter denselben soll hernatte alles land dem neuen England jügehören. Dieses Gebirge bestumb aus hoben Betgen', Welthe als eine Gränze zwischen ben Felingbischen und Englischen kandern in diefent Theil ves mirdlichen Umositasiakzuse Unf der westlichen Geite der Gre Westen bie Berge fast bicht ant das Wasser: Die Gee wet unfanglich mit eine Französische Meileibreit, sie wechetester sich aber hernach immer mehr nab mehr. Bisnauf dine Französische: Meile von ber Westwick war bas band an ber öftlichen Seite ber Ger bewohnt, hernach war es' aber überall mit einem grossen Gehölze besett. .. In einet Enti X 5

fernung von 10 Französischen Meilen von dem Fort St. Frederic wurde da die See 4 solcher Meilen breit. und zu erblickte man Eplander in derselben. Der Capitain der Jacht sagte, daß sich in dieser See zusammen 60 Eplander, unter denen einige sehr groß wären, be-Er versicherte auch, daß die See an den meisten Stellen so tief ware, daß man mit einer Leine von 100 Klaftern den Grund nicht erreichen könnte: und dicht an dem Lande, vornehmlich wo quer laufende Berge lie gen, soll sie öfters 86 Klaftern tief sepn, so, daß man an einigen Orten keinen Ankergrund antreffen kann. lagen vierzehn Französische Meilen von dem Fort St. Frederic vier grosse Eplander in der See, welche hier sechs Franchische Meilen hreit senn soll: Dieser gange Tag war trübe und schienen die Wolken, die sehr niedrig schwebten, an verschiedenen Stellen gegen diese hohen Gebirge, welche an der See lagen, anzustossen, so daß sie wie von einem Mebel umballer waren. Bon vielen dieser Verge stieg der Nebel als der Rauch von einem Rohlmeiler in die Höhe. Hin und wieder warf sich ein kleiner Strom in die See. Hinter den hohen Bergen an der westlichen Seite, ist, wie man berichtete, das kand, auf einige Schwedische Meilen ganz eben mit einem hoben Gehölze: kherwachsen, von vielen Strömen und Bächen durchschritten, mit verschiedenen Morasten und kleinen Geen versehen und sehr bequem bewöhnt zu werben. Das Ufer war hier bisweilen felfig, und bisweilen bestund es aus Sand. - Gegen Abend siengen die Berge allmählig an, abpunehmen. Die See war sonst sehr rein, und bemerkte man weber Klippen noch seichtes Gewässer in derfelben. Des Abends spåt legte fich der Sturm. Darauf

Darauf warfen wir neben dem kande Anker und blieben die Nacht siber stille liegen.

Dom zwanzigsten. Des Morgens suhren wir mit einem günstigen Winde weiter. Der Ort, wo wir übernachteten, machte etwas mehr als den halben Weg jum Fort St. Jean aus. Von dem Fort St. Frederic dis jum Fort St. Jean, rechnete man über die See Champlain 41 Französische Meilen. Die See war hier ohngesähr eine Schwedische Meile breit. Die Gebirge waren uns nun aus dem Gesichte gekommen, und sahen wir sie nirgends an der Seeseite. Im Gegentheil war das land da niedrig, eben und überall mit Wald überzwachsen. Das Ufer bestund verschiedentlich aus Sand. Die See war sast überall dren die verschiedentlich aus Sand. Die See war sast überall dren die verschiedentlich aus Sand. die war zwar breiter; die Inseln aber, die zur Seite lagen, machten sie an der Seite, wo wir ihnen verbepsegelten, schmähler.

Man sahe an einem und dem andern Orte Wilde oder Indianten an dem User in ihren Borkboten. Es wohnte aber niemand von ihnen hier an der See: sonsdern sie befanden sich nur hier, um Sohne zu sischen, deren es auch in dieser See eine beträcheliche Menge giebt, Wirmerkten bisweilen, wie sie aus dem Wasser in die Höhe springen. Diese Indianer sühren eine besondere Lebensart. Zu der einen Zeit im Jahr leben sie vornehmlich von dem kleinen Borrashe von Mays, Bohnen und Kürdisten, welche sie gepflanzt haben; zu einer andern, oder der sestigen Zeit, sind Jische, ohne Brot und Zugemüß, ihre Nahrung; noch zu einer andern besteht ihr Essen aus lauter Wildbrett, als Hire keinen

den dadurch alle die Geräthe, der man sich ben der Kreuzigung unsers theuren Erlösers bediente, und vielleicht noch überdem weit mehrere abgebildet. Der Flecken war mit Pallisaben umgeben, welche zwen bis drittebalb Rlaf= tern hoch und in vorigen Zeiten gegen die Streiferenen der Indianer gesetzt waren. Aussen vor demselben befanden sich kleine Ruchen : und andere Garten, es waren aber wenige Fruchtbaume barinn. Die Unhöhen neben bem Strom waren hier nicht sonderlich hoch. sich hier ein Priester und ein Capitain auf, der den Mas men eines Commendanten führte. Die umliegenden Aecker waren groß und eben und mit den vorher erwähnten Getraidearten besäet. Bon dem Nocken aber, Gerfen und Mays, sabe man nichts. In dem Lorengflusse ift in GW. von hier ein groffer Wasserfall, dessen Gerausche ganz deutlich hier vernommen werden konnte. Wenn das Wasser des Flusses im Frühling, da sich das Eis loset, zu wachsen anfängt, steigt es bisweilen so boch, daß es einen groffen Theil der Aecker und Wiesen überschwem: met. Und anstatt, daß der Milstrom durch seine Ueber: schweminung das kand fruchtbar macht, so verursacht Dieser Fluß mehr Schaben. Denn er führt eine Menge Grafer und Pflanzen, beren Samen das ärgste Unkraut giebt, auf die Aecker mit sich, die dadurch folglich sehr verdorben werden. Ben dieser Gelegenheit sind sie gené: thist, ihr Vieh weit weg zu treiben, indem das Wasser zu der Zeit alles bedeckt. Es bleibt aber nur zwen oder drey Tage stehen, worauf es wieder abfließt. Diese Ueberschpennnung wird insonderheit von der Stockung des Eises an einem Orte veranlasset.

Eine von Steinen erbaute Windemiste stund an der östlichen Seite der See auf einem hervortretenden kandstrude. Es hüben da Franzosen vor dem Kriege gewohnets sie sind aber von da weggestückert, und noch nicht zurückgekommen. Man zählte 8 Französische Meilen von hier nach dem Fort St. Jean. Die Eitgländer hatten hier mit ihren Indianem verschiedentlich die Häuser verzunnt. Die Windmuchte war aber siehen geblieben.

Die Jacht, auf der wir reiseten, war die erste, die man hier gebauet, und in der See Champlain gesbraucht hatte. Vorher bediente man sich blos grosser Battoen, um darauf Proviant zu verschicken. Der Capitain, der nun die Jacht sührte, und hier in dem Lande gebohren war, hatte sie selbst erbauet, und ist der geswesen, welcher zuerst den Weg aussindig gemacht, und die Liese ausgemessen hat, um mit derselben zwischen dem Fort St. Jean und dem Fort St. Frederic zu sahrten. Hier soll es der Windmühle gerade gegen über 3 Klastern tief senn. Hernach aber wird das Wasser ganz die zum Fort St. Jean etwas seichter.

Man ward nun hin und wieder Zäuser neben dem Ufer-gewahr.

Der Capitain hatte Otterfelle völlig von der Art und der Farbe, als unsere Europäischen, in der Kasüte hangen. Diese Ottern sollen in sehr großet Menge in Canadaiangetrossen werden.

Die Zelle von Seehunden wurden hier stark gebraucht, um damit Rosser und Kasten zu überziehen. Ihre Ssiege und appere Felleisen hier in Loueda manen eben ebenfalls oft davon gemacht. Der gemeine Mann hatte auch die Bentel, worin er seinen zerschnittenen Toback trug, fast immer aus Fellen von Seehunden verfertigt. Sie waren ber Gestalt nach, benjenigen völlig ähnlich, welche man in Gothenburg, Bahus und Norwegen gebrauchet. Man wickelte sie zusammen, wenn man sie ben sich stecken oder von sich legen wollte. Das Haarige des Relles wird auswärts gekehret. Der gemeine Mann war sonst ziemlich gewohnt, auf seinen Reisen und ben der Arbeit Toback zu rauchen. Ich merkte aber nicht, daß ihn semand, wie die Seeleute der Englander und Hol lander es ziemlich stark thun, gekauet hatte. Relle von Seehunden waren vollig von der Art Seehunde, die wir in Schweben haben, und die mit grauen und schwarzen Flecken gezeichnet sind. Man foll sie in Menge in dem Meer unter Quebec finden, und sie sollen in dem Lorenzflusse so weit hinauf geben, als sich die Ebbe und Kluth erstrecket, oder als das Wasser mit Salz vermischt ist; aber nicht weiter. Sie sind in keiner von den groß sen Seen hier in Canada wahrgenommen worden. Dit Franzosen nannten sie Loup marin.

Die Franzosen hielten überhaupt mehr auf das Beten und den ausserlichen Gottesdienst, als die Englichen und Hollander. Auf den Englischen und Hollandischen Schiffen und Jachten, stellte man weder des Abends noch Morgens, Betsunde an. Man machte niemahls einen Unterscheid zwischen Fepertagen und Wersteltagen. Riemahls oder nur selten segnete man das Essen, oder dankte Gott für die bescherten Gaben, wenn man zu oder von dem Tische gehen wollte. Aber hier auf

Dec

der Jacht hielte man allgemeine Betstunde, beides des Morgens und des Abends. Heute, da es Sonntag war, betete man mehr als sonst. Sowohl vor als nach der Mahlzeit, beteten sie kurz, und schlugen darauf ein Kreutz vor sich. So bald der Cavitain des Morgens ausgestanden war, siel er auf seine Knie ben dem Bette, und lag so eine lange Stunde, um sein Gebet zu verrichten. In der Bestung St. Frederic kam gleichfalls die ganze Besatzung zum Morgen, und Abendgebete zusams men. Der Fehler bestund nur darin, das die meisten Gebete hier, so gar von den gemeinsten in kateinischer Sprache, die ein grosser Theil der keute nicht verstund, gehalten wurden.

So bald wir der erwähnten Windmühle vorbengestommen waren, wurde die See so schmahl, daß sie kaum über einen Büchsenschuß in der Breite betrug. Sie hatte daher mit einem Flusse grössere Aehnlichkeit als mit einer See. Das kand war zu beiden Seiten niedrig und eben, und mit einem kaubwalde überwachsen. Wir sahen anfänglich eine und die andere kleine Hütte zu den Seiten der See; darauf lag aber das kand überall uns bewohnt. Die See war auch hier nicht über 6 oder 10 Fuß tief, und ab und zu schloß sie ein kleines Enland ein. Fast während dieser ganzen Reise war die See von SSW. nach NND. gegangen.

An einigen Orten von Canada sind grosse kandges genden, die einzelnen Personen zugehören. Wenn dann ein Bauer die Frenheit erhält, einen Theil dieses kandes auszunehmen, und ihm davon ein Stück, welches 40 Arpens lang, und 3 Arpens breit ist, überlassen wirdz so M'er verbunden, wenn er fich einigermassen eingerich, tet hat, hinkunftig dem Eigner des Landes 6 Francs jährlich zu bezahlen.

Die See wurde jest verschiedentlich so. seicht, daß man mit laubichten Zweigen genöthigt war, den Weg, wo. die Jacht gehen sollte, zu erforschen. Sie war aber an andern Orten etwas tieser, ohngefähr zu zwenen Klastern.

Des Abends kamen wir endlich ben Untergang ber Sonne glücklich zum Fort St. Jean hin, nachdem wir den ganzen Nachmittag beständig eine Abwechselung von Regen, Sonnenschein, Wind und Stille gehabt hatten.

Dom ein und zwanzigsten. Saint Jean ist eine Westung von Holz, welche die Franzosen im Jahr 1748 an der westlichen Seite des Ausflusses der See Champlain, dicht an derselben, angelegt und erbauet hatten. Die Ursache, warum sie dieselbe aufführten, war, theils um das kand daherum, das nun mit Be wohnern sollte besetzt werden, zu bedecken; theils auch um einen Ort zur Riederlage für die Rahrungsmittel und Kriegsgeräthschaft zu haben, welche jährlich von Montreal nach bem Fort St. Frederic geschickt werden. Denn sie konnten ganz von hier zu dem legt genannten Orte mit Jachten fahren. Aber weiter hinnunter konnen sie nicht dieselben fortbringen; indem ein paar Büchsen schässe weiter hinunter in dem Flusse strömend Wasser und eine Menge von Steinen befindlich ift; so daß sie sich nur mit Battven forthelfen konnen. Worher war vas Fort Chamblan, welches 4 Französiche: Meilen wei

ter unterwärts liegt, eine Niederlage für die Nahrungse Da man aber alsbann Battoen anfänglich hieher, und nachdem Jachten von hier, brauchen muste, und dieß ausserdem ein krummer und längerer Weg war, die Rahrungsmittel zu kande von Montreal zu führen: so wurde diese angelegt. Sie liegt niedrig, hat ein sandiges Erdreich, und das kand hier herum ist gleichfalls eben, niedrig und überall mit Wald überwachsen. Bestung ist viereckig gebauet, und nimmt einen Arpent in Quadrat ein. Unten gegen die See steht ein hohes Gebäude von Holz in jeder Ece, welches vier Wohnungen hoch ist, aber einen Grund hat, welcher zu anderts halb Klaftern in der Höhe von Stein aufgemauert ist. In diesen Gebäuden, welche nicht viereckig, sondern nach verschiedenen Winkeln gebaut sind, hat man Stücklicher, wie auch Defnungen für kleineres Schießgewehr gemacht. In den beiden andern Ecken gegen das kand steht in einer sedweden ein kleines Haus von Holz, weldes zweh Wohnungen boch ist. Die Absicht ist daben, theils daß die Goldaten da wohnen, theils auch, damit man sich hier besser vertheidigen könne. Zwischen diesen Häusern sind von allen Seiten dritthalb Klaftern hohe und an dem fregen Ende jugespitzte Pfähle dicht an ein= ander in die Erde eingesettt. Sie sind aus der Thuna gehauen, welche hier für das beste Holz, um der Fauls niß in der Erde zu widerstehen, und in dem Stücke weit borzüglicher als die Föhre, gehalten wird. Unterwärts waren diese Pallisaden doppelt, die eine Reihe innerhalb ber andern, gesetzt. Für die Soldaten waren in der Bestung rings herum neben den Pallisaden breite Brücken von mehr als einer Klafter in der Höhe, mit Reisen 11. Theil. einem

mers haben sie eine graubraune und im Winter eine sehnee: weisse Farbe, eben wie ben uns.

Mit den mechanischen Ersindungen, der Baukunst, den Ziegelbrennerenen, Tischler und Drechslerarsbeiten und ähnlichen Dingen, war es noch nicht hier so weit gebracht worden, als es hätte senn sollen. Die Engländer hatten hierin vor den Franzosen grosse Borzisse. Es dürste dieß daher kommen, weil die meisten Handwerker hieselbst nur abgedankte Soldaten sind, welche nicht viele Gelegenheit gehabt haben, etwas zu lernen, sondern nur dazu von der Noth oder einem Zufalle gezwungen worden sind. Man tras doch disweilen einige an, die in ähnlichen Künsten ziemliche Kenntnisse hatten. Ich sahe hier einen, der sehr gute Wand und Taschenzuhren versertigte, und diese Kunst doch sast von sich selbst gelernt hatte.

Pom sieben und zwanzigsten. Die Zauss
fliegen sind, wie mir viele beides hier in der Stadt und
hernach in Quebec berichteten, niemahls vor ohngefähr 150 Jahren hier im kande bemerkt worden. Es sollen
alle Indianer eben das bestätigen, und in den Gedanken
stehen, daß die gewöhnlichen Fliegen zuerst mir den Europäern und mit Schiffen, die hier gestrandet sind, hieher
gekommen senn. Ich will dieß nicht bestreiten. Das
weiß ich aber, daß, als wir uns in den Einöden zwischen
Saratoga und Crownpoint oder dem Fort St. Frederic
an einem Orte in dem Walde niederliessen, um entweder
auszuruhen oder zu essen, allezeit eine Menge von unsern
gewöhnlichen Fliegen gestogen kam und sich auf uns setze.
Es ist folglich zweiselhaft, ob sie nicht längere Zeit in
AmeAmerika gewesen, und ob sie erst von Europa hieher gessihrt worden sind. Es möchte dann semand sagen wolsen, daß der Stamm von diesen Fliegen in den erwähnsten Einöden zu der Zeit zurück gelassen worden, als das fort Unne noch in Wohlstand war, und die Engländer ost hin und her reiseten; zu geschweigen, daß verschiedene andere Europäer sowohl vor als nachher daselbst Neisen angestellet, wind durch ihr mitgesührtes Essen die Fliegen dürsten angelockt haben mitzusolgen.

Wilde Ochsen und Rühe trift man sehr häusig in dem süblichen Theile von Canada an, und haben sie sich da von uralten Zeiten ber aufgehalten. An den Orten, wo die so genannten Illinois wohnen, welche ohngefähr unter einer Breite mit Philadelphia liegen, foll sich sonderlich eine Menge von ihnen besinden. Weiter nach Morden wird man sie nicht sehr gewahr. Heute sabe ich eine Haut von diesen wilden Ochsen. Sie war so groß als eine von den größten Ochsenhäuten ben uns, war aber Die Haare hatten eine dunkelbraune Farbe, ober fast eine solche, wie ben einem braunen Barenfelle Diejenigen, die zu innerst an der Haut sassen, waren so sein, wie Wolle. Dieses Fell war nicht sehr bick, und soll in Frankreich nicht so boch, als ein Bärenfell geschähet werden. Unter andern braucht man es im Winter unter den Fussen in dem Zimmer, wo man sich aufhält, indem es sehr weich und warm ist. Verschiedene von dies sen wilden Kindern follen eine lange und feine Wolle has ben, welche der Schafwolle nichts nachgiebt, wofern sie dieselbe nicht übertrift. Sie hatten daraus. Strumpfe, Rleider, Handschuhe und andere Arbeiten gemacht, welche fid

sid) so gut als die besten von Wolle sollen ausgenom: men haben. Die Indianer verfertigen sich fehr vieles Das Fleisch soll dem besten Ochsensteische an baraus. dem angenehmen Geschmacke und der Fettigkeit nicht wei: Die Haut ist oft biek, und läßt sich zu alle bem, wozu die Europäischen Ochsenhäute, gebrauchen. Diese wilden Ochsen sollen auch gröffer und stärker als bie Euro: paischen, und der Farbe nach, braunroth senn. Ihre Hörner sind zwar kurz, aber an der Wurzel sehr bick. Durch diese und andere Eigenschaften, die sie mit dem andern gezähmten Kindvieh gemein und vor ihm voraus haben, sind einige an diesem Orte auf die Gedanken gebracht worden, zu versuchen, sie zahm zu machen. würde in dem Falle nicht allein bie angeführten Vortheile erhalten: sondern da sie auch stärker als anderes Rind: vieh sind, so dürften sie auch ben dem Ackerbau gut zu stat-Sie hatten daher sich einige mohl fleine ten kommen. Rälber davon verschaffet, welche sie in Quebec und an: dern Orten unter dem jahmen Bieh groß werben lassen. Diese haben zwen, dren bis vier Jahr gelebet, find aber nachher gemeiniglich gestorben. Und ob sie gleich täglich Leute gesehen haben, so hat man doch immer etwas will des bey ihnen verspüret. Denn sie sind beständig sehr scheu gewesen, haben die Ohren aufgerichtet, und so balb sie einen Menschen wahrgenommen, gezittert ober sind wild herum gelaufen; so daß man bisher die Runft sie recht zu gahmen, nicht hat ausfindig machen können. Es ist ihnen auch vorgekommen, als konnten sie die Kälte nicht so gut ertragen; worin sie ebenfalls dadurch bestärkt worden sind, daß sie, so warm auch die Sommer senn mögen, selten weiter nach Norden, als ich oben gemelbet habe,

jabe, besindlich sind. Sie meinten, daß es, wenn das land bep den Illinois etwas stärker bewohnt würde, leichter sallen dürfte, sie zu zähmen; und alsdann könnte man hernach bequemer ihre Zucht weiter nach Morden verlezgen. Ich habe ihrer schon vorher in dieser Reisebeschreiz dung \* kürzlich gedacht. Die Hörner wandten beides die Franzosen und Wilden in Canada häusig zu Pulvershörnern an.

Der Friede, so zwischen Frankreich und England geschlossen war, wurde heute ausgeruffen. Die Soldaten waren in Gewehr. Man feuerte aus den Canonen auf den Wällen, und gab einige Salven aus dem Handsgewehre. Man zündete einige Feuerwerke an, und des Abends waren alle Fenster in der Stadt mit brennenden lichtern erleuchtet. In allen Gassen strömete es noch tief in die Nacht von Menschen. Des Abends erzeigte mir der Guvernör die Ehre, mich auf die Abendmahlzeit zu sich einzuladen, damit ich an der Freude der Einwohner des Landes Theil nehmen möchte. Es fanden sich zugleich sehr viele Ofsiciere und andere Vornehme ein: man war sehr aufgeräumt und trank spät in die Nacht.

Dom ache und zwanzigsten. Des Morgens teisete ich in Begleitung des Guvernörs des Barons konsqueuil und seiner Familie zu einer kleinen Insel, die Magdalena hieß und ihm besonders zugehörte. Sie lag im korenzstusse fast gerade der Stadt gegen über an der östlichen Seite. Der Guvernör hatte hier ein nettes

<sup>&</sup>quot;Man sehe den zeen Theil, auf der 350sten und 425sten Seite. Reisen zu. Theili

obgleich kleines Gebäude, einen grossen schönen Garten, und seinen Hofplatz. Der Fluß schneibet sich zwischen der Stadt und dieser Insel durch, und macht da einen ziemlich starken Strom. Der Stadt am nächsten ist das Wasser so tief, daß Jachten da durchlaufen können. Aber gegen die Insel wird es seichter, so, daß man mehrentheils mit Furken sich fortschieben muß.

Die Mühle, die hier aufgeführet war, wurde von dem blossen Strom in dem Flusse getrieben, welcher von sich selbst, ohne einen besondern Damm so stark mar. In dieser Mühle bemerkte ich folgendes. 1. Die Mühle steine bestunden nicht aus einem einzigen Stücke, sondern waren aus mehrern zusammengesetzt. Der obere mar schr groß und aus 8 verschiedenen Gruden zusammengesett, welche sie bicht an einander gepaßt, und ausserlich mit dicken eisernen Banden zusammen gebunden hatten. Von der Art war auch der untere Stein. Der obere war von Brankreich hieher geführt worden, den andern hatte man aber hier im kande genommen. 2. Der Trog des Trich ters, wodurch das Getraide hinunter lief, wurde auf die Weise geschüttelt, daß der obere Theil von der Achse des Trillings oberhalb dem Mahlseine mit einem vieredi: gen Pfahl von hartem Holz, eine Querhand breit auf jedweder Seite befestigt war. Wie dieser herum gieng, stiessen seine vier Ecken gegen bas Ende'des Troges, bas an der einen Seite weit austrat, und dergestalt ben Trichter schüttelte, daß das Getraide hinunter lief. 3i Die Raber waren ganz und gar von weisser Siche gemacht; und der Pfahl des Rades ebenfalls. Die Kammen abet in dem Zahnrade und die Triebstocke in dem Trilling wa

ren

ren vom Zuckerahornbaum oder den wilden Kirschbäumen. Doch soll der Zuckerahornbaum am gebräuchlichsten seyn. Das Holz von ihm wurde für sehr hart gehalten, insonz derheit von dersenigen Art, welche an trockenen Orten wächst.

Der glatte Schlingbaum \* wuchs hier in grosser Menge. Ich habe ihn sonst nirgends von der Grösse gesehen. Denn er war verschiedentlich bis zu 4 Klaftern hoch, und die Dicke verhielt sich darnach.

Der Sassafras war hier gepflanzt. Denn man findet ihn in dieser ganzen Gegend nicht wild, sondern nur weiter nach Suben. Das Fort Unne war derjenige Ort, wo ich den Sassafras am weitesten nach Morden wild wachsen gefunden habe. Diese, die man auf der Insel gepflanzt hatte, waren hier schon viele Jahre gestanden. Sie waren aber nun noch nur kleine Busche, von der Höhe von vier oder sechs viertel Ellen, und kaum so groß. Die Ursache ist, weil der Baum fast seden Winter dem, Stamme nach ganz bis zur Wurzel verfriert, und des Commers wieder neue Sprößlinge giebt. Dieß bemerkte ich hier. Und eben so ließ er sich ben bem Fort Unne, Dem zu Folge dem Fort Micholson und Osvego an. wird es umsonst senn, den Sassafras unter einem sehrkale kn Himmelsstrich zu pflanzen.

Der rothe Maulbeerbaum \* war gleichfalls hier sepflanzt, Ich sabe deren vier bis fünf Stück, die drits 3 a tehalb

<sup>\*</sup> Rhus glabra.

<sup>\*\*</sup> Morus rubra.

tehalb Klaftern in der Höhe betrugen. Der Gubernie berichtete, daß sie an diesem Orte in 20 Jahren gestans ben, und zuerst aus weiter nach Siden belegenen. Orten hieher gebracht waren. Denn um Montreal wachsen sie nicht wild. Der Ort, wo ich sie am weitesten nach Norben von sich selbst wild wachsen gesehen habe, ist ohnges fähr 20 Englische Meilen nördlich von Albann. Denn die Bauern, welche da wohnen, sagten, baß man noch einige von ihnen daselbst in dem Walde, obgleich nur selten antrafe. Als ich aber die Racht darauf ben Ca ratoga zubrachte, und mich erkundigte, ob sie diese Mank beerbaume nicht in den dafigen Walbern gefehen hatten: so wurde mir von allen geantwortet, daß sie dieselben nie mahls dafelbst wahrgenommen, sondern daß der oben be stimmte Ort, der 20 Englische Meilen nördlich von Albany liegt, ihre äusserste Gränze nach Norden wäre. Diese Maulbeerbaume, die hier auf der Insel gepflanzt waren, kamen gut fort, ob sie gleich in eine ziemlich scharfe und magere Erbe gesetzt waren. Gie trugen ein grosses und starkes kaub; aber zu allem Unglücke keine Frucht in diesem Jahr. Indessen lernte ich, daß diese eine ziemliche Ralte vertragen konnen.

Die Wasserbüche \* war hier an einer schattigen Stelle gepflanzt, wo sie zu einem sehr hohen Baume ausgewachsen war. Von den Franzosen wurde sie überall Cottonier genannt. Man fand sie nirgends ben dem korenzstusse wild. Sondern ausserhalb dem Fort St. Frederic oder in einer geringen Entsernung von demsellen

<sup>\*</sup> Platanus occidentalis.

ben, wo sie doch sehr selten ist, soll sie nicht mehr nach. Norden verspütet werden.

Der rothe Wacholder, \* der von den Franzosen Cedre rouge genannt wurde, war ebenfalls in dies
sem Garten gepflanzt worden. Man hatte ihn aber auch
suerst von den südlichen Orten hieher geführt. Denn in
dieser Gegend sindet man ihn nicht wild. Doch ließ er
sich hier sehr gut an.

Wir reiseten von dieser angenehmen Insel um halb sieben Uhr des Abends nach Hause. Der Baron von kongueuil erhielt eine Stunde nach seiner Zurückfunft zwen erfreuliche Nachrichten zugleich. Die erste war, daß sein Sohn, der zwen Jahr sich in Frankreich aufgeshalten hatte, sest zurück kam, und die andere, daß dieser sein Sohn die Vollmacht des Königs für seinen Bater, Guvernör von Montreal und dem dazu gehörigen Lande zu sen, mit sich führte.

Es bedienten sich hier einige von Sonnenfachern, die aus dem Schwanze wilder Kalekutischer Hühner gesmacht waren. Sie hatten den Schwanz, so bald der Bogel erschossen worden, als einen Fächer ausgebreitet, und ihn so trocknen lassen, da er dann beständig diese Beskalt behalten hat. Ich sahe sowohl Frauensleute als die Bornehmern von den Mannspersonen einen solchen, wenn sie ben startem Sonnenschein oder Wärme in der Stadt hatieren giengen, in der Hand halten.

3 3

Das

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Iuniperus Virginiana.

Das Gras auf den Wiesen rings um Montreal bestund fast gänzlich aus einer Art von Poa. \* Diese ist
eine sehr feine und dicht wachsende Art Hou, und nimmt
so gar mit den dürresten Anhöhen vorlieb. Sie ist aber
nicht sonderlich reich an Blättern, so daß der seine Stengel hier das meiste Futter ausmacht. Wir haben viele Grasarten in Schweden, welche auf den Wiesen ohngleich
grössern Nugen als diese geben.

Dom dreißigsten. Die wilden Pflaumens bäume wuchsen zu einer grossen Menge auf den Anhölben der Bäche aussen vor der Stadt. Sie waren jest so voll mit Pflaumen, daß die Aeste, und der Baum selbst, sich krümmeten. Doch trugen sie noch keine reife Frucht. Die Pflaumen waren roth, sollen so ziemlich gut schmerchen, und von einigen eingemacht werden.

Schwarze Weinbeere\*\* sabe man häusig an eben den Orten wachsen. Die Beeren waren iest reif und ziemlich klein. Dabey schmeckten sie ben weiten nicht so kieblich, als unsere Schwedischen schwarzen Weinbeere.

Die Pastinack wuchs in grosser Monge überall, sowohl auf den Anhöhen der Bäche, als auf den Aeckern und andern Orten. Ich kam daher auf die Gedanken, daß sie eine ursprüngliche Bewohnerin von Amerika, und nicht erst aus Europa hieher gebracht worden wäre. Als ich aber nachgehends ben meinen Reisen durch das land der Iroquois, wo kein Europäer eine Pflanzung gehabt hat,

<sup>\*</sup> Pod culmo subcompresso, panicula tenuissma, spiculis minimis, socculis basi pubescentibus.

<sup>\*</sup> Ribes nigrum.

hat, nicht ein einziges mahl sie wahrnahm, obgleich das klost fast überall die beste Erde, die sie erfordern konnte, vorhanden war: so erhellet ziemlich deutlich, daß sie niche in Umerika zuerst gebohren ist, sondern sich von Europa-herschreibt. Daher man sie auch umsonst in diesem west-lichen Welttheile an andern Orten, als wo Europäer geswohnt und das kand behaust haben, suchet.

## Im August.

Vom ersten. Der Generalguvernör über Canada hat gemeiniglich seinen Six in Quebec. Dennoch stellt. er ab und zu eine Reise nach Montreal an. Mehren= theils bringt er hier einen Theil vom Winter zu. Sommers hatt er sich fast allezeit in Quebec auf, indem die Schiffe des Königs zu der Zeit dahin kommen, mit benen er Briefe von Frankreich, die er zu beantworten hat, bekömmt, ausser verschiedenen andern Geschäften, die ihn zurück halten. Während seines Auffenthalts in Montreal wohnt er in dem so genannten Schlosse, weldes ein grosses Steinhaus ist. Es ist ehedem von dem Beneralguvernör Vaudreuil erbauet worden, und gehört noch seiner Familie zu, welche es an den König für eine gewisse Geldsumme vermiethet. Der General Galisso= niere soll ein grösseres Gefallen an Montreal als Quebec Die Lage des ersteren Ortes ist auch sefunden haben. weit angenehmer.

Das Geld, welches man hier in Canada gebrauchte, bestund fast aus lauter papiernen Zetteln. Ich ward bepnahe niemahls einer andern Münze gewahr, ausgenommen einige kleine Französische Sols, die aus Kupfer.

mit

mit ein wenig Silber vermischt, gemacht, und ietzt so ab Ein solches genußt waren, daß sie ganz dunn aussahen. Geldstück galt hier anderthalb Gols. Die Papierzettel waren nicht gebeuckt, sondern geschrieben. Es hatte mit ihnen folgende Bewandtniß. Da der König in Frank: reich gefunden, daß es wegen der Kaper, Schif bruche und anderer Unglücksfälle zur Gee gefährlich ware, Beld zur Besoldung der Truppen und andern Absichten zu über: senden: so hat er verordnet, daß anstatt dessen, der In: tendant in Quebec ober auch der Commissär in Montreal, wenn Besoldungen für das Rriegsvolk ober auch für die Arbeit der Krone und so ferner, ausgetheilet werden sob len, einen ober mehr Zettel, nachdem die auszuliefernde Summe groß ist, schreibet. Es wird barauf gesetzt, daß Dieser Zettel für so und so viel bis auf den nachsten Octo: ber gelten soll, welches hernach entweder der Intendant ober Commissär mit seinem Namen unterzeichnet. gelten alsdann wie anderes Geld. In dem Octobermo: nat ist zu einer gemissen Zeit einem iedweden frengelassen, seine Zettel entweder zum Intendanten in Quebec oder dem Commissär in Montreal zu bringen, und dafür von ihnen Wechsel auf Frankreich zu losen. Wenn dieser in Frankreich vorgewiesen wird, so giebt die Königliche Rentenkammer in rechter Münze so viel aus, als in dem Wech. sel hestimmt worden ist. Hat man in diesem Jahr das Geld in Frankreich nicht nothig, so kann man seine Zet: tel bis auf das folgende Jahr im October behalten. Denn sie gehen und gelten eben so wie vorher. Und als: bann kann man sie von einem der erwähnten Herren in Man einen Wechsel auf Frankreich verwandeln lassen. kann nur im October diese Zettel einliesern, und Wechsel auf

auf sie ausnehmen. Sie sind von verschiedenem Werthe, 6 wie unsere Bancozettel in Schweden. Doch giebt es hier auch Keinere. Denn man hat einige, welche nur für eine Livre gelten; und es kann fenn, daß sie bisweis len noch geringer find. Gegen den Herbst, wenn die Kausmannsschiffe von Frankreich ankommen, geben sich die Handelsleute viele Mühe, so viel solcher Zettel zusammen zu bringen, als zu erhalten stehen, welche sie hernach in Wechsel auf Frankreich vertauschen lassen. Diese Wechsel sind zum Theil gedruckt, doch ist hin und wieder Platz gelassen die Summe, den Namen u. s. w. einzuschreiben. Da diese Bancozettel insgesamt gänzlich geschrieben sind: so ist es nicht zu verwundern, wenn sie zu jeiten ber Gefahr unterworfen sind, von Schelmen nachgeschrieben zu werden; welches auch ein und anderes mahl geschehen ist. Doch haben die schweren Strafen, welche man auf diese Münzmeister geleget, und die ges meiniglich das Leben selbst getroffen haben, ziemlich die Ungezogenen abgeschreckt, so daß man jett selten weitere Beispiele bavon hat. Der Sol war die geringste Münze, welche so viel als ein Penny in den Englischen Pflanzkådten galt. Eine Livre ober Franc hielte 20 Gols. Denn sie waren völlig eins. Dren Livres oder Francs machten einen Ecu aus. Indem hier ein grosser Mangel an kleiner Scheihemunze war: so muste sich oft entweder der Käufer oder Berkäufer einen kleinen Schaben gefallenlassen, und kam es bisweilen nicht so genau auf eine Livre mehr ober weniger an. Zum Beispiel, wenn ich dem andern etwas, wofür er 10 Livres begehrte, abkaufen wollte, und ich eben keine Zettel hatte, die genau von dem Werthe waren: so ware ich aus Mangel von Schei-- 3 5 demun=

demunge genöthigt, eine oder ein Paar Livres über die geforderte Summe zu bezahlen. Denn derjenige, dem es viel darum zu thun war, etwas abzusetzen oder von dem andern was zu kaufen, kam gemeiniglich daben zu kurz,

Der Lohn der Dienstdoten hier in der Stadt war gemeiniglich so beschaffen. Ein sleißiger und treuer Knecht bekam gemeiniglich 150 kivres sährlich, eine Magd aber von eben den Eigenschaften, 100 kivres. Ein Kerl, der ein Handwerk verrichtete, erhielt des Tages 3 bis 4 kivres, und ein gemeiner Tagelohner 30 bis 40 Gols. Auf dem kande war das Jahrgeld für die Dienstdoten und der Tagelohn für die Arbeitsleute gemeiniglich etwas geringer. Die Ursache warum die kohngelder so hoch waren, ist, wie man vorgab, der Mangel an Arbeitsleuten. Denn ein seder sindet es in diesem unbedaueten kande so leicht Bauerngüter und Bründe zu erhalten, wo er gut, und ohne viele Ausgaben leben kann, und also andern zu dienen nicht nothig hat.

Montreal ist der Grösse und dem Ansehen nach, die zwepte Stadt in der Ordnung in Canada; aber in Ansehung der angenehmen kage und des milden Climats die vornehmste. Der korenzsluß hat etwas oberhalb der Stadt sich in verschiedene Aeste getheilet, und dadurch hier verschiedene Inseln gemacht, von welchen die Insel Montreal die größte und beträchtlichste ist. Sie ist zehn Französische Meilen lang, und gegen vier solche breit, da nehmlich, wo sie die größte Breite hat. An der östlichen Seite dieser Insel und dicht an einem von den größten Aesten des korenzslusses, liegt die Stadt Montreal selbst,

felbst, welche hiedurch eine sehr angenehme und vortheils hafte lage bekömmt. Die Stadt ist in Quadrat ge= bauet, ober sie hat vielmehr mit einem Rechtecke Aehns lichkeit, bessen eine lange und ösiliche Geite mit dem grossen Aste des Flusses gleich laufend ist. Aber an den andern Seiten wird sie von vortreslichen Medern, Wiesen und kaubwäldern umgeben. Sie führt den Ramen Montreal nach einem grossen Berge, ber ohngefähr eine halbe Meile westwarts von der Stadt abliegt, und von weiten hoch über dem Walde gesehen wird. Er wurde so von dem Monsieur Cartier, einem der ersten Franzosen, der Canada etwas genauer entdeckte, bey dessen ersten Ankunft zu dieser Insel im Jahr 1539, genannt, als er beides diesen hohen Verg und die daben liegende Stadt der Indianer, welche Zochelaga heisset, besahe. Das Wort Montreal wird von den Franzosen in dem ganzen Canada wie Moreal ausgesprochen, da der Accent auf die lette Splbe, nach der Französischen Sprache fällt. Die Priester, welche nach ber Catholis schen Art alle Oerter hier im kande nach einem Heiligen haben benennen wollen, haben es auch mit dieser Stadt versucht, und sie daher Wille-Marie ober Mariastadt Sie find aber nicht im Stande gewesen es recht einzuführen, sondern sie hat beständig den Mamen, mit dem sie von den ersten Franzosen belegt worden, be-Sie ift nun ziemlich befestigt, und ringsherum mit einer hohen und bicken Mauer umgeben. öftlichen Seite hat sie den Lorenzfluß, und an allen den übrigen, gegen die Landseite einen tiefen mit Baffer angefüllten Graben, so, daß die Einwohner allezeit Kreifende seindliche Parthepen sicher seyn können. Ben einer .

einer orbentlichen Belagerung dürfte sie aber nicht so lange aushalten, dieweil sie wegen ihrer groffen. Weite sehr viele Mannschaft erfordert, und ohnebem größentheils aus hölzernen Häusern bestehet. Es sind hier verschie dene Kirchen, unter benen ich diesenige anführe, welche den Priestern bes Orbens des heiligen Sulpitius zugehört, die Kirche der Jesuiter, Franciscaner und dieienige des Monnenklosters und des Hospitals, von denen doch die erstgenannte für die schönste, sowohl dem ausserlichen als innerlichen Schmucke nach, nicht allein hier, sondern bennahe in ganz Canada anzusehen ist. Die Priester des Seminariums des Sulpitius haben ein grosses hübsches Haus, wo sie bensammen wohnen. Das Collegium der Franciscaner ober Bettelmonche ift auch groß und gut Das Collegium gemauert, obgleich nicht so prächtig. der Jesuiten ist nicht groß, doch wohl gebauet. einem ieden von diesen dren zuletzt erwähnten geistlichen Gebäuden sind schöne und groffe Garten, theils jum Bergnügen, theils jur Gesundheit und jum Mugen in der Haushaltung angelegt. Die Häuser sind zum Theil pon Stein: die meisten aber von Holz, dem ohngeachtet aber recht hübsch. Un fast allen Häusern ber Borneh: mern, ist eine kleine Thur gegen die Gasse, die einen Altan um sich herum hat; woselbst sie des Sommers sigen und frische kuft schöpfen, ober sich sonst frühe bes Morgens und bes Abends, nachdem die Sonnenhise sich etwas vermindert hat, ein Bergnugen machen. Die nach der länge hinlaufenden Gassen find breit und gerade, und werden von den Quergassen fast nach einem rechten Windel abgeschnitten. Einige find gepflastert: die meisten aber sehr uneben. Der Stadtthore giebt es sehr viel an

ber Anzahl. An ber östlichen Seite gegen ben Fluß sind sünf Thore, nehmlich zwen grosse und drep kleine. Sben so hat man verschiedene an den andern Seiten. Der Generalguvernör wohnt wie vorher schon gemeldet worsten, während seines Aufenthaltes in dem sogenannten Schlosse, welches die Krone zu der Absicht von der Vaudreuillischen Familie miethet. Der Guvernör in der Stadt aber muß sich selbst sein Haus halten oder miethen, obgleich einige sagten, daß die Krone etwas zur Miethe beitrüge.

In der Stadt selbst befand sich ein Monnenklosster, und gleich aussen vor, ein halbes. Denn dieß letzetere war zwar schon eingerichtet: es hatte aber noch nicht von seiner Pählichen Heiligkeit die Bestätigung erhalten. In dem erstern nahm man nicht alle und sede Mädgen an, wie sie es etwa wünschten oder nöthig hatten. Sonzbern ihre Eltern musten vorher ohngefähr 500 Ecus sür sie bezahlen. Einige ließ man zwar sür 300 Ecus sinzeinkommen: sie musten aber sast wie Mägde, den andern, welche mehr bezahlt hatten, auswarten. Man nahm durchaus kein armes Mädgen, welches gar nichts bezahlen len konnte, hier auf.

Der König hatte hier auch ein Zospital sür kranke Soldaten einrichten lassen. Der Kranke genoß da, was er nöthig hatte, und von der Krone wurden täglich sür seinen Aufenthalt, und das andere, 12 Sols bezahlet. Die Feldscheere wurden von dem König besoldet. Wenn ein Officier hieher geführt wurde, welcher in Diensten der Krone krank geworden war; so erhielt er hier das Essen und alle Verpstegung fren. Wosern er aber in Kranks

Rrankheit siel, wenn er nicht in Geschäften, welche die Krone angehen, begriffen war, und sich hier hindringen ließ: so muste er alles aus eigenem Beutel bezahlen. Wenn hier einige Stellen ledig waren, nahm man eben falls andere von den Einwohnern, sowohl in der Stadt als auf dem kande, vornehmlich arme keute an. Sie hatten die Arztneien und die Wartung des Wundarztes umsonst. Für das Essen aber und das übrige waren sie verpflichtet, 12 Sols täglich zu erlegen.

Man hielte hier in der Stadt einmahl in sedweder Woche, nehmlich des Frentags, Wlarkt. Diesenigen, welche auf dem Lande wohnten, sührten alsdann allerhand Eswaaren und andere Sachen zum Verkause ein, und dagegen erhandelten sie, was sie bedurften. Ein seder, welcher nicht von eigenem Hose und eigener Zucht so viel Frisches und so viel Essen hatte als er gebrauchte, versahe sich gemeiniglich den Tag zur Benüge damit. Sonst muste er disweilen die ganze solgende Woche leiden. Es kam auch alsdann ein ganzer Schwarm von Indianern in die Stadt, um theils zu verkausen, theils auch zu kaufen.

Die Abweichung der Magnetnadel war hier 10 Grade und 38 Minuten nach Westen. Einer von den Geistlichen, mit Namen Gillion, der vornehmlich sür die Mathematik und Astronomie viele Neigung äusserte, hatte in dem Garten des Seminariums eine Mittagslinie gezogen, welche er, wie er sagte, zu mehrern mahlen beides nach der Sonne und den Sternen untersucht und genau befunden hat. Ich verglich ganz genau meinen Compas damit, und gab mit allem Fleisse Achtung, daß kein Sisen in der Nähe war, welches eine Stöhrung ober

ober Unordnung verursachen konnte, und bemerkte, baß die Abweichung sust diesenige, die ich eben angezeiget habe, sep.

Mach den Betrachtungen, welche der Herr Gillion gemacht hat, ist die Breite von Montreal 45 Grade und 27 Minuten.

Thermometrische Wahrnehmungen hatte in biesem Jahr 1749 einer von den Geistlichen mit Namen Pontarion hier in Montreal von dem Anfange des Jahrs, angestellt. Er hatte sich des Thermometers von Reaumur bedienet, welches er in ein bisweilen halb und bisweilen ganz offen stehendes Fenster gehängt hat, und folglich wird es felten völlig die Ralte, die auffen in der Luft wirklich gewesen ist, angezeiget haben. Ich will aber boch einen kurzen Auszug für die Wintermonate liefern. Die größte Kälte war im Jenner ben 18ten, ba das Reaumurische Thermometer 23 Grade unter dem Gefrie= rungspuncte stund. Die kleinste Kalte war den zisten, als dasselbe neben dem Gefrierungspuncte stehen blieb. Die meisten Tage war es bey dem 12 und 15 Grade. Im Sebruar siel ben 19ten und 25sten die größte Kälte ein, als sich das Thermometer 14 Grade unter dem Froff: puncte befand, und ben zien die geringste, als es 8 Grade über benselben hinauf stieg. Die meisten Tage setzte es sich ben 11 Gr. darunter. Im Merz war es den zien am fältsten, da das Therm. auf 10 Grade darunter; und den 22, 23, und 24sten, am gelindesten, als es auf 15 Gr. darüber wiest ( Un den meisten Tagen stund es 4. Gr. Im April ausserte sich die größte Ralte, ben 7ten, und das Therm. sunk 5 Grade barunter; den 25sten war

war sie aber am gelindesten, und stieg dasselbe 20 Gr. barüber. An den meisten Tagen hielt es sich an den 12ten Gr. über ben Frostpuncte. Dieß ist kürglich der Inhalt seiner Beobachtungen von diesen Monaten. To merkte aber aus verschiedenen Berichten des Herrn Pontarion, wie er dieselben anstellte, daß die Raltejeden Tag ben der Wahrnehmung selbst zuverläßig 4 bis 6 Grade stärker als angeführt worben, gewesen fen. Sonft hatte er auch in seinem Tagbuche angeführt, daß das Eis in in dem Lorenzstusse ben Montreal den zien April, und ben Quebec erst den 20sten, vom lande abgetreten. Den zten im May siengen sich Blumen bey Montreal an eini: gen Baumen zu zeigen an; und den 12ten war der Frost da so start, daß die Baume von Reif so weiß, als von Schnee waren. Ubrigens berichteten alle, die hier wohn: ten, daß das Eis in dem Lorenzflusse nabe an der Stadt seben Winter gemeiniglich einen und bisweilen 2 Französ sische Juß bick sep.

Was sonst die Witterung anbelangt, so berichte ten verschiedene von den Geistlichen, daß der Sommer, nachdem das kand in Canada mehr angedaut worden ist, merklich länger als vorher wäre. Er kömmtzeitiger und dauert gleichfalls länger. Da hingegen sind die Winter nun weit kürzer. Daben meinten sie, daß die Kälte im Winter jest eben so stark als ehedem wäre, od er gleich nicht so lange anhält; und daß der Sommer jest nicht heiser als vormabls wäre, od er gleich beträchtlich länger ist. Der Nord- und Nordwestwind sind Montreal die kältesten.

## Zwischen Montreal und Trois Nivieres. 369

Dom zweyren. Des Morgens frühe reiseten wir von Montreal nach Quebec auf einem Boote ober Battoe, in Gesellschaft mit einem Second: Major von Montreal mit Mamen de Germonville. Das Battoe wurde von 10 Goldaten gerudert. Wir fuhren den wenzfluß, der hier ziemlich breit war, himunter. der linken oder nordwestlichen Seite lag die Insel Monts. mal, und auf der andern befanden sich bald kleine Inseln, bald festes kand. Die Insel Montreal war an dem User des Flusses ganz dicht bewohnt, so daß ein Hof nes ben dem andern lag. Das land war eben. Die Unhos ben neben dem Flusse bestunden aus Gartenerde, und mas ten ohngefähr eine ober zwep Klaftern boch. Man hatte das Gehölze ben' dem Ufer eine Englische Meile weit ganz umgehauen. Die Häufer, in denen die Leute wohnten, waren entweder von Stein oder von Holz, aber von aussen geweiffet. Die Rebengebäude, als die Scheune, der Biehstall u. s. f. f. waren alle von Holz. Das kand nächst an dem Flusse hatte man entweder zum Acker oder pur Wiese angewandt. Wir erblickten ab und zu an beis ben Seiten des Flusses, Kirchen von Stein mit ihren Thurmern, welche recht oft an demjenigen Ende der Rirche, das sich nach dem Flusse hinkehrete angebrache Man war hier nicht verbunden, den Thurm an dem westlichen Ende, wie ben uns zu bauen. vurde ich hier oft Kirchen gewahr, welche die Thurmer iald gegen einander, bald hier bald dort hin gekehrt hats Anfänglich bis auf 6 Französische Meilen von en. Nontreal waren verschiedene grössere und kleinere Inseln n dem Flusse, von denen der größte Theil bewohnt war. Ind wo keine Hauser stunden, haete man doch die Insel Reisen 11. Theil.

zu Aeckern ober vornehmlich zu Wiesen angewandt. Dies sen ganzen Tag sahen wir keine Berge, Anhöhen, Felsen ober Steine: sondern das kand war durchgängig eben und flach, und bestund aus lauter Erde.

Die Bauerhöfe waren in dem ganzen Canada von einander überall abgesondert, so, daß ein seder Bauer sein Eigenthum oder seinen Boben, Acker, Wiese, Gehölze und Weide völlig von den Gütern seines Nachbarn getrennt besaß: wodurch überaus grosse Vortheile erwuch: Es war zwar fast ben einer jeden Kirche ein kleis nes Dorf; dennoch bestund es größtentheils aus dem Priesterhofe, einem Schulgebande für Knaben und Mab gen, Häusern für Handwerker und den Rüster, und recht selten aus Bauerhöfen. Und obgleich bisweilen einige Bauern neben den Kirchen wie in einem Dorfe benfammen wohnten: so waren boch fast jederzeit ihr Acker, ihre Wiese und andere känderepen von einander geschieden. Hier ben dem korenzflusse hatte man die Höfe mehren theils auf den erhabenen Ufern'des Flusses, zu beiden Sciten, nach der känge und dicht an demselben, oder auch nur in einer kleinen Entfernung von ihm errichtet. Det Zwischenraumzweper Hofe betrug bren ober vier Arpens. Meben einigen Höfen lag ein kleiner Fruchtgarten, ben ben meisten aber keiner. Doch besaß aber fast ein seber Bauer seinen Ruthengarten.

Leute, welche nach den südlichen Theilen von Expanda und dem Missisppi Reisen angestellt hatten, bericht teten einstimmig, daß in dem Walde daselbsteine Menge Psischenbäume mit schönen Früchten zu sinden sep, und daß die Indianer, welche da wohnen, vorgäben, daß diest Wäume seit uralten Zeiten da gewachsen wären.

Beg

# Zwischen Montreal und Trois Rivieres. 371

Bey den Zäusern der Bauerhöfe bemerkte man solgende Einrichtung. Sie waren oft von Stein, aber bisweilen auch von Holz mit drep oder vier Zimmern ins wendig gebauet. Die Fenster bestunden zuweilen aus Glas, doch ziemlich selten: aber mehrentheils aus Papier. Anstatt des Rachelofens war ein eiserner Ofen in einem von den Ammern, in den andern aber hatte man Camine, aber allezeit ohne Klappen. Das Gebäube war mit Brettern bedeckt. Diese lagen bisweilen wie ben uns, nehmlich, daß das eine Ende auf dem Sparts balken, das andere aber auf der Dachschwelle ruhete; mehrentheils aber auf die Weise, daß das eine Brett über dem andern und also mit dem Sparrbalken und der Dachschwelle parallel lag. Die Tenne und die Scheune waren wie in Westgothland \* gebräuchlich ist, eingerichtet. Die Wiehställe glichen benjenigen, die unsere Bauern gemeiniglich gebrauchen. Unstatt die Fugen mit Mook ju verdichten,, so hatten sie dieselben mit Thon verschmies ret. Die Mebengebäude waren gemeiniglich mit Strob iebeckt.

Die Zäune wichen von den unfrigen gebräuchlichen n keinem Stücke ab.

Wir sahen ab und zu Kreuze, die neben dem Wege, welcher nach der känge des Users lief, aufgerichtet varen. Diese Kreuze sind hier in Canada ben den kande kassen ziemlich gemein, und man hat dadurch die Ans Aa 2 dacht

Die Westgothischen habe ich in meiner Reisebeschreibung von Bahus, auf der 260sten Seite beschrieben und abgebzeichnet.

dacht erwecken wollen. Sie sind von Holz gemacht und wen bis dren Klaftern boch, und in dem Verhältnisse darnach breit. Un der Seite, die sich nach der Strasse kehrete, war ein viereckiges tiefes Loch ausgeschnitten, worin sie ein Gemählde oder ein Vildniß entweder von dem Erlöser am Kreuze, ober von der Jungfrau Maria mit unserm Erlofer, als ein kleines Kind auf den Armen vorgestellt, gesetzt hatten. Aussen vor diesem war ein Glas befestigt, um zu hindern, daß die Luft und Rasse diese Gemählde nicht verderben möchten. Ein jeder von den Worbengehenden schlug ein Kreuz vor sich, jog den Hut, oder machte sonst eine Ehrenbezeugung. Einige von diesen Kreuzen, insonderheit diesenigen, die einer Rirche nahe waren, fand man sehr ausgeziert. Sie hat: ten alle die Werkjeuge, welche sie glaubten, daß die Juden ben der Kreuzigung des Erlösers gebraucht haben, als Hammer, Hufjange, Rägel, Eßigflasche, und vielleicht noch mehr, als man sich ben der Gelegenheit bedienet hat, Der Hahn des Petrus stund öfters ju dahin gesetzt. aberst auf dem Kreuze.

Die Aussicht bes kandes, wo wir heute reiseten, war sehr anmuthig. Es erweckte ein Vergnügen zu sehen, wie wohl und dicht das kand zu beiden Seiten des Flusses bewohnt war. Mann kannte es beinahe ein Dorf nen nen, welches, sich ben Montreal ansieng, und ganz die Quebec, eine känge von 30 Schwedischen Meilen, wo sern es nicht mehr ist, fortgieng. Es war also ein ziem lich langes Dorf. Denn der eine Hof lag kast überald dichte an dem andern, und man konnte nur bennahe 3, 4 oder höchstens 5 Arpens dazwischen zählen. Ich nehme boch

## Zwischen Montreal und Trois Nivieres. 373

boch einige Stellen aus, wo die Weite zwischen den Höfen grösser war. Un den Orten, da der Fluß eine oder mehr Viertelmeilen in einer geraden Linie fort lief, nahm sich die Aussicht vornehmlich schön aus. Denn wenn man die Augen weit vor sich nach dem Flusse warf, sahe das land an beiden Seiten als ein langes Dorf aus; indem sodann die Häuser und die Höse, welche eigentlich unter sich getrennet waren, dicht an einander zu liegen schienen.

Die Prauensleute auf dem Lande hier in Ganada, sowohl die Vauerweiber als Vauermägde, trugen allezeit Ropfzeuger, welche meistentheils zurück geschlagen waren, bisweilen aber auch herunter hiengen. Das Kamisol war kurz, und der Rock eng und abgestutt, so daß er faum bis auf die Mitte der Fusse hinab hieng. Shuhe hatten östers völlige Aehnlichkeit mit den so genannten Plaren, welche die Frauensleute in Finnland tragen; doch waren sie auch oft mit Absätzen versehen. An dem Halse hieng gemeiniglich vorne ein silbernes Kreuz. Einige waren recht fleißig. Dennoch traf ich and zuweilen solche an, die sich nicht mehr kast auflegten, als die Englischen, sondern auf dem Stuhle fassen, here um gafften, ohne Aufhören plauderten und nichts vornah= Wenn sie zu Hause etwas zu besorgen hatten und im Zimmer von einem Orte zu dem andern herum wanberten, leperten sie, insonderheit die unverhepratheten, semeiniglich an einem Liedgen, in dem nichts öfter als Amour und Coeux vorkamen. Auf dem Lande wurde die Gewohnheit oft beobachtet, daß, wenn der Mann tinen Besuch von vornehmen Leuten erhielt und mit ihnen ky Tische saß, die Frau hinter seinem Stuhle stund und Xa 3 ihm

thm aufwartete. In den Städten aber hatten die Frauensleute mehr zu sagen. Sie wollten sich gern eben die Herrschaft als der Mann, wofern nicht eine noch grössere, anmassen. Wenn sie in der Stadt oder auf dem Lande, entweder auf die Gasse ober in die Kirche giengen, ober wenn sie auf Reisen waren: so trugen sie einen langen Mantel, den sie über alle die andern Kleider umgeschla gen hatten. Dieser war entweder von grauer, hellgrauer, brauner oder blauer Farbe. Er war so groß und ebenso als die Mantel, welche die Mannsleute ben uns gebrau Daher bemerkte ich auch oft, baß chen, gemacht. Mannspersonen, und so gar von sehr vornehmen Stande, einen solchen Frauensmantel umwarfen, wenn der Regen sie übersiel, da sie auf Besuch ausgegangen waren. Die Frauenzimmer hatten den Wortheil von diesen Mänteln, daß sie oft unter denselben ziemlich ungezwungen, ohm daß es jemand vermerkte, gekleidet gehen konnten.

Man sahe ab und zu Windmühlen neben ben Hösen. Das Gebäude war meistentheils von Stein, und zu öberst mit einem gebogenen Dache von Brettern bedeckt, welches zugleich mit den Flügeln, so wie man es haben wollte, nach dem Winde umgedreht werden konnte.

Die Breite des Glusses verhielt sich heute verschiedentlich. Da wo er am schmählsten war, mochte er ohngefähr eine Englische Viertelmeile ausmachen: an einigen Orten aber war er bennahe eine Schwedische Viertelmeile breit. Das Ufer war bisweilen steil und etwat hoch, bisweilen niedrig ober lang abschüßig.

## Zwischen Montreal und Trois Nivieres. 375

Um dren Uhr Nachmittag fuhren wir dem Orte vorben, wo der Fluß, welcher von der See Champlain kömmt, in den korenzfluß einfällt. Es lag hier in der Mitte bes letzt genannten Flusses eine grosse Insel. Die Jachten; die zwischen Montreal und Quebec fahren, nehmen den Weg an der südöstlichen Seite dieser Insel, wo es tiefer ist. Die Vote aber wählen die nordwestliche Seite, indem die Fahrt badurch verkurzt wird, und es doch da so tief ist, daß sie fortkommen können. Ausser dieser Insel lagen hier verschiedene andere, welche insgesammt bewohnt waren. Weiter weg, und etwas ehe wir jum lac St. Pierre kamen, war das land zu beiden Seiten an dem Ufer unbewohnt. Denn es hatte eine so niebrige lage, daß es von dem Wasser bisweilen ganz überschwemmt senn foll. Aber weiter hinterwärts, wo es höher liegt, soll es eben so stark als an den Otten, wo wir heute vorben gefahren waren, bewohnt senn.

Lac St. Pierre ist eine grosse Defnung ober Ers weiterung, welche der korenzsluß hier machte. Wirkonnten kaum etwas anders als Himmel und Wasser vor uns sehen. Man sagte durchgehends, daß er sieben Französsische Meilen lang und dren breit wäre. Wenn man sich mitten auf der See besindet, stellt sich von weiten nach Westen ein kand dar, das über den Wald hervorraget. hin und wieder erblickte man in der See grosse Stellen mit Binsen \*. Man wurde an keiner Seite der See Häuser oder Pflanzungen gewahr; indem das kand zur nächst an derselben sehr niedrig ist. Denn im Frühling

Scirpus lacustris.

Wöten zwischen den Bäumen soll fahren können. Aber in einiger Entfernung von dem Ufer, wo das kand höher ist, soll ein Hof neben dem andern liegen. Wir sahen heute keine Spländer: den folgenden Tag aber wurden wir einiger gewähr.

Wir verliessen des Abends spät den Lac St. Pierre, und ruderten einen kleinen Fluß hinauf, der Riviere de Loup hieß, damit wir uns in einem Hause über Nacht aushalten könnten. Nachdem wir eine Englische Meile gerudert hatten, sieng das kand an zu beiden Seiten des Flusses bewohnt zu werden. Das Ufer desselben war etwas hoch, und das Land übrigens eben. Wir übernachteten in einem Bauerhose. Bis hieher hatte sich das Gebiete von Montreal erstreckt, und hier sagte man, daß sich dassenige anfänge, welches unter dem Guvernör in Trois Nivieres, zu welcher Stadt man von hier acht Französische Meilen rechnete, stehet.

Dom dritten. Des Morgens um fünf Uhr siem gen wir an, unsere Reise weiter fortzusesen, erst auf dem kleinen Flusse, bis wir zum kac St. Pierre kamen, und hernach nach der känge besselben. Als wir schon ein Stück zurück gelegt hatten, sahen wir von weiten in Nordwest eine lange Keihe von hohen Vergen, welche über dem andern niedrigen und ebenen kande sehr erhaiben waren. An der nordwestlichen Seite des kac St. Pierre war nun das kand an dem Ufer an den meisten Orten ziemlich dicht bewohnt. Aber an der süddstlichen Seite sahe man keine Höse, sondern nur ein niedriges mit Wald überwachsenes kand, welches zuweilen unter

Basser stehen, aber boch etwas hinter sich ziemlich viel Bau: mhofe haben soll. Begen das Ende der Gee wurde der fluß wiederum schmahl, so daß er nur ohngefähr eine Schwedische Wiertelmeile betragen möchte, und weiter weg wurde er noch schmähler. Von dem Ende der eben genannten See St. Pierre bis auf Trois Rivieres reche mete man dren Französische Meilen. Um eilf Uhr Vormittags kamen wir nach Trois Rivieres, woselbst wir dem Gottesbienste beiwohneten.

Trois Rivieres ist ein kleiner Flecken, der einem etwas großen Dorfe glich. Doch rechnet man ihn unter den brepen Städten, welche Canada besitt, nehmlich Quebec, Montreal und Trois Nivieres. Man sagt, daß er in der Mitte zwischen den zwey erstgenannten, und zwar 30 Französische Meilen von ihnen Läge. Die Stadt if an der nordlichen Seite des Lorenzslusses auf einer ebenen aber etwas erhabenen Sandbank erhauet. hat viel anmuthiges. Unten läuft der ebengenannte kluß vorben, welcher hier eine Schwedische viertel Meile breit ist. An den andern Seiten ist die Stadt mit bühr schen Aeckern umgeben, obgleich das Erdreich meistentheils sandig ift. Manitrift hier zwen Kirchen von Stein, ein Monnenklofter und ein Haus für Franciscanermonche an, Pier ist auch der Sitz des hritten Gubernörs in Canada, dessen Haus gleichkalls von Stein ist. Die meisten ibris gen Häuser sind von Holz, ein Stockwerk hoch, mittels mäßig gebaut, und stehen sehr zerstreut. Die Gassen Das ganze Ufer des Flusses besteht hier und ungerade. ms Sand, um die Anhöhen find verschiedenrlich ziemlich 10th. Wenn es sehr windig ist, so wird dieser Sand Xa 5

e 150 Französische Meilen geminer.

Mittlerweile, daß meine Schaften fich muerine, sehte ich mich zu Pferde, mit das Enfenne ungenschein zu nehmen. Das kand, wo ich durcheniete, t ziemlich erhaben, sandig, aber mehrentheils iben, purbe hier keiner Steine, viel weniger ausge Bergewahr.

Das Eisenwert, welches bas diesen zu eine findet, liegt dren Franzische American eis Rivieres westlich. Es warer for im ander große Hammer, ausser zweier kann der weben von den großen, oder unter ander ihren. Die Blasbilg franzische macht, und alles übrige eben we kann der danet. Der Schmelzosen kann der der Gehmelzosen kann der der Gehmelzosen kann der Gehmelzosen der Gehmelzosen kann der Gehmelzosen der Gehme

ind jige ves lem fich iuft alle nter ,im

Den

find die Abern von eben diesem Sande umgehen, oben aber mit einer bunnen Gartenerbe bebeckt. Diefes Er Man findet es in losen Klumpen, unist ziemlich reich. ter benen die meisten von der Grösse einer oder zwen Fäuste Doch giebt es bisweisen einige wenige, die bis dren Viertelellen an der Dicke ausmachen. Die Etz flücke find locherig und die locher ziemlich voll mit Ocher. Das Erz ist kaum harter, als daß es zwischen den Fin: gern zerrieben werden kann. Ein grauer Ralkstein, ben man auch nicht febr weit von hier brechen foll, wurde ben bem Schmelzofen gebraucht, um bas Schmelzen zu be-Bu eben dem Endzwecke sollen sie sich auch eines Kalkthons, ben man hier aus ber Rabe hohlt, bebienen. Rohlen hatte man bier in ber größten Menge, indem alles Land ba hermm mit einem Walb bewachsen war, welcher von undenklichen Zeiten ber ungestört hat steben können, und blos von Sturmwinden und seinem eigenen Alter beunruhigt worden ist. Die Roblen, welche aus Baumen mit stachelichen Blättern gebrannt worben, waren für die Hammer am tuchtigsten. Diejenigen aber, welche man von den kaubbaumen machte, waren die besten für den Schmelzofen. Das Gisen, welches man hier schmiedete, wurde von allen als weich und geschmeidig beschrieben, so daß es nicht leicht zerbrochen werden konnte. Es foll auch die Etgenschaft besitzen, nicht so leicht den Rost an: In dem Stude foll ben dem Schiffbau zwischen biesem und bem Spanischen ein grosser Unterscheib verspüret werden. Dieses Eisenwerk wurde im Jahr 1737 von Privatpersonen eingerichtet, welche es nachgehends bem Ronige überlieffen. Sier giesset man Cano: nen und Mörser von verschiedener Grösse, wie auch eiserne Defen,

Defen, die in dem gamen Canada anstatt bet Rachelofen im Gehrauche sind; nicht weniger Grapen von verschiedes ner Gröffe, ohne zu rechnen, daß eiserne Stangen und sonst verschiedenes hier geschmiedet werden. Man hat auch versucht, hier Stahl zu machen: es aber noch nicht ju der Gute bringen konnen, wie man gewünscht bat; indem die beste Art es zuzubereiten, ihnen nicht recht bekannt gewesen ist. Es befanden fich verschiebene Officiere und Aufseher hier, welche in hübschen Häusern, deren man sehr viele für sie gebauet hatte, wohneten. stimmete darinn durchgehends überein, daß die Ginkunfte von dem Werke ben weiten nicht den Ausgaben gleich kamen, so daß der König jährlich bis auf diese Stunde Die Schuld davon schob man bar. Geld zusegen muß. auf, daß das kand noch nicht genug bewohnt ist, und daß die kleine Anzahl von Einwohnern, welche sich hier aufhalt, genug mit dem kandbau zu thun hat; folglich hatte es ihnen viele Mühe und viel Geld gekostet, Arbeitsleute ju bekommen. . So scheinbar dieß aber senn mag, so ift doch mehr als bewundernswürdig, wie die Krone mit Rechte daben leiden kann. Denn bas Erz ist leichtbrif. dig, bem Werke sehr nahe, und nicht schwer schmelzig. Das Eisen ist gut, und dessen Verschickung über das kand sehr bequem. Daben ist auch dieß Eisenwerk das einzige in dem ganzen Lande, von dem ein jeder fast alles was er von Eisensachen nothig bat, nehmen muß. Allem Unsehen nach, schienen die Bediente ben dem Werke sich nicht übel daben zu stehen. Von dem Gisenwerke lauft ein Strom in den korenzstuß, durch den man bequem alle Essenarbeiten, welche hier verfertigt werden, hinunter bringen, und so weiter mit Boten zu allen Dertern im iande ohne grosse Rosten versenden kann,

Den Abend reisete ich wieder nach Trois Rivieres zurück.

Die Zäune um die Aecker und Wiesen waren von besonderer Einrichtung. \* Die Zaunstangen waren ohns gefähr bren Klaftern lang, von schmahlen Baumen, und alle von gleicher länge. Un dem Ende berfelben stunden zwen Pfähle. Anstatt die Pfähle mit Winden Jusammen zu binden, hatte man etwas von der Erde ab ein soch gerade durch einen sedweden Pfahl gamacht, in das ein dicker hölzerner Pflock von anderthalb Viertelel-Ien in der känge, der die Pfähle vereinigte, gesetzt war. Sie stunden aber doch so weit von einander, daß die Zaunstangen sehr guten Plat bazwischen hatten, wie ben CD in der Figur zu sehen ist. Oben waren Diese Pfähle gleichfalls mit einem solchen hölzernen Pflocke verbunden, als ben 21'23. Die Zaunstangen wurden bergestalt bazwischen gelegt, baß wenn die eine Stange zum Beispiel zwischen den Paaren der Pfahle, die ich mit I und 2 bezeichne, gekegt worden war, so legte man die andern zwischen den Pfählpaaren 2 und 3; doch so, daß sie mit dem Ende die erstgenannte bedeckte. britte Stange wurde wiederum zwischen 1 und 2 gelegt, und so gieng es wechselsweise, bis das Gehäge seine gehörige Höhe erreicht hatte. Diese Zäune waren in dem ganzen Canada fehr gemein, und hatten ben Bortheil mit sich, daß sie eine Menge Zaunstangen erspareten; indem jedes Paar Pfable dren Klaftern von dem an bern entfernt war. Es war auch leicht, wo man wollte, ben ihnen eine Defnung zu machen. Ein ähnliches Bebäge

Man sehe die ste Figur,

bige hat aber auch in einigen Stücken seine Ungelegens heit. Die Pfähle waren hier allezeit von der abendlänz dischen Thuna genommen, als von einem Baume, wels her länger gegen die Fäulniß, als alle übrige, die man hier fand, aushielte. Und die Verzäunug selbst bestund vornehmlich aus den Fichten, die hier wuchsen, welche man dazu weit dauerhafter als die Föhren dieses Landes besand.

Vom vierten. Des Morgens in ber Dammerung verliessen wir diesen Ort, und begaben uns weiter. Das kand auf der nördlichen Seite des Flusses war ets was erhaben, sandig, und überall dem Fluß am nach, Man sagte auch, daß es eben so sten stark bewohnt. sehr an der südöstlichen Seite angebaut wäre, ob man gleich neben dem Strande nichts als Wald wahrnahm. Denn die Einwohner sollen etwas weiter hinein wohnen, beil das kand an dem Flusse niedrig ist, und im Frühling von Wasser überschwemmt wird. Ben Trois Kivieres hatte der Fluß sich ein wenig verengert; er erweiterte, sich aber bald darauf etwas weiter hinunter, woselbst er ohngefähr anderthald Schwedische Viertelmeilen breit vurde.

Die Franzosen hatten gemeiniglich auf ihren Reisen die Gewohnheit, seden Morgen, ehe sie abreiseten, ein Kyrie Eleison und einige Gebete zu beten. Meistentheils, a allezeit, da ich in ihrem Gefolge zu Wasser gewesen din, erwählten sie das Kyrie Elepson, welches in ihren dewöhnlichen Gebetbüchern auf den Sonnabend gefunden vird, und fast ganz und gar an die heilige Jungfrau Naria gerichtet ist. Es ist durchgehends lateinisch abgedfast.

faßt. Und obgleich das Frauenzimmer und die gemeinen Leute, ja auch die meisten von den Standespersonen in Canada kaum eine Zeile davon verftunden, so geschahe doch das ganze Morgengebet und der Segen in dieser Wenn Frauensleute mit in der Gesellschaft waren, so suchte man die vornehmste von ihnen aus, um hart und mit lauter Stimme biefe Litanen herzulesen, und alle die Ehrentitel, welche man darin der heiligen Jungfrau Maria benlegt, herzurechnen. eines Frauenzimmers aber wurde eben das von der vor: nehmsten. Mannsperson verrichtet, ba bann die andern allezeit ben einer jedweden Zeile mit Biete für uns \* antworketen. Wenn ein Geistlicher gegenwärtig war, so betste er die Litanen mit allen ihren Titeln her. Nach ihnen vertraute man dieses Geschäfte lieber ben Frauens: zimmern als Mannsleuten an. Die Frauenzimmer wu sten diese lateinische Litanen so gut auswendig, daß sie ben keinem einzigen Worte anstiessen. Ben einem jeb weden Ehrennamen, den sie der Jungfrau Maria ga als wenn sie dieselbe zum Beispiel nannten: Mutter der göttlichen Gnade, machtige Jungs frau, barmherzige Jungfrau, Spiegel der Gu rechtigkeit, Grund unserer Freude, geheimniss volle Rose, Davids Thurm, elsenbeinerner Thurm, das goldne Zaus, die Bundeslade, Thur des Zimmels, Morgenstern, Zeil der Schwachen, Zuflucht der Sünder, Trösterin der Mothleidens den, Königin der Engel, \* u. s. f. f. ben einem jed weden

<sup>.</sup> Ora pro nobis,

<sup>\*</sup> Mater diuinae gratiae, Virgo potens, Virgo clement Speculum iustitiae, Caula nostrae laecitiae, Rosa mystica Turti

weben von diefen, sage ich, antworteten alle die andern: Bitte für uns. Es war beides verdrießlich und lustig m sehen und zu boren, wie eifrig die Frauensleute und Soldaten ihr Gebet auf Latein hielten, und selbst mehrentheils kein einzig Wort von allem, was sie fagten, verstunden. Wenn alle Gebete zu Ende waren, gaben die Soldaten ein Geschren: Les lebe der Ronig. \* Und dieß war fast alles, was sie von ihrer Morgenans dacht verstunden. Ich habe ben dem papistischen Gots tesbienste bemerkt, daß er sich fast ganz und gar auf das äusserliche beziehet, und selten das Herz oder das ins nere rühret. Es scheint, als wenn man ihn nur als eine Ceremonie anstellte. Indessen ist das Wolf daben sehr eifrig, indem ein sedweder dadurch Gott in eine gewisse Verbindlichkeit zu setzen sucht, und etwas ben ihm zu berbienen meint.

Indem wir heute unsere Reise weiter fortsetzen, samen uns ab und zu Kirchen und zwar sederzeit von Stein, die zum Theil sehr schön waren, zu Gesichte. Zu beiden Seiten des Flusses, ohngefähr etwas mehr als zur Breite einer halben Schwedischen Viertelmeile, war das land, wo wir heute reiseten, stark bewohnt. Aber da hinten siengen hernach immer Waldungen und mehrenztheils Einöben an. Wenn aber ein anderer Fluß, Strom oder

Turris Dauidica, Turris eburnea, Domus aurea, Foederis arca, Janua caeli, Stella matutina, Salus infirmorum, Refugium peccatorum, Consolatrix afflictorum, Régins angelorum etc.

<sup>\*</sup> Vive le Roi.

thm aufwartete. In den Städten aber hatten bie Frau ensleute mehr zu sagen. Sie wollten sich gern eben bil Herrschaft als der Mann, wofern nicht eine noch grösser Wenn sie in der Stadt ober auf dem kande entweder auf die Gasse ober in die Kirche giengen, ober wenn sie auf Reisen waren: so trugen sie einen langen Mantel, ben sie über alle die andern Kleider umgeschlas Dieser war entweder von grauer, hellgrauer, , brauner oder blauer Farbe. Er war so groß und ebense als die Mantel, welche die Mannsleute ben uns gebrau Daher bemerkte ich auch oft, daß den, gemacht. Mannspersonen, und so gar von sehr vornehmen Stande, einen solchen Frauensmantel umwarfen, wenn der Regen sie überfiel, da sie auf Besuch ausgegangen waren. Die Frauenzimmer hatten den Wortheil von diesen Manteln, daß sie oft unter benselben ziemlich ungezwungen, ohne daß es jemand vermerkte, gekleidet gehen konnten.

Man sabe ab und zu Windmühlert neben ben Hösen. Das Gebäude war meistentheils von Stein, und zu öberst mit einem gebogenen Dache von Brettern bedeckt, welches zugleich mit den Flügeln, so wie man es haben wollte, nach dem Winde umgedreht werden konnte.

Die Breite des Glusses verhielt sich heute verschiedentlich. Da wo er am schmählsten war, mochte er ohngefähr eine Englische Viertelmeile ausmachen: an einigen Orten aber war er bennahe eine Schwedische Viertelmeile breit. Das Ufer war bisweilen steil und etwas hoch, bisweilen niedrig oder lang abschüßig.

# Zwischen Montreal und Trois Nivieres. 375

Um dren Uhr Nachmittag fuhren wir dem Orte vorben, wo der Fluß, welcher von der See Champlain könnent, in den korenzfluß einfällt. Es lag hier in der Mitte des letzt genannten Flusses eine grosse Insel. Die Jachten; die zwischen Montreal und Quebec fahren, nehmen den Weg an der sudöstlichen Seite dieser Insel, wo Die Bote aber wählen die nordwestliche es tiefer ist. Seite, indem die Fahrt dadurch verkürzt wird, und es doch da so tief ist, daß sie fortkommen können. Ausser dieser Insel lagen hier verschiedene andere, welche insgesammt bewohnt waren. Weiter weg, und etwas ehe wir zum kac St. Pierre kamen, mar das kand zu beiden Seiten an dem Ufer unbewohnt. Denn es hatte eine so niedrige Lage, daß es von dem Wasser bisweilen gang überschwemmt sepn foll. Aber weiter hinterwärts, wo es höher liegt, soll es eben so stark als an den Otten, wo wir beute vorben gefahren waren, bewohnt senn.

Lac St. Pierre ist eine grosse Defnung ober Ers weiterung, welche der korenzsluß hier machte. Wir konnten kaum etwas anders als Himmel und Wasser vor uns sehen. Man sagte durchgehends, daß er sieben Französsische Meilen lang und dren breit wäre. Wenn man sich mitten auf der See besindet, stellt sich von weiten nach Westen ein kand dar, das über den Wald hervorraget. Hin und wieder erblickte man in der See grosse Stellen mit Vinsen \*. Man wurde an keiner Seite der See Häuser oder Pflanzungen gewahr; indem das kand zus nächst an derselben sehr niedrig ist. Denn im Frühling

Scirpus lacustris.

Wöten zwischen den Bäumen soll fahren können. Aber in einiger Enefernung von dem Ufer, wo das kand höher ist, soll ein Hof neden dem andern liegen. Wir sahen heute keine Eplander: den folgenden Tag aber wurden wir einiger gewähr.

Wir verliessen des Abends spät den kac St. Pierre, und ruderten einen kleinen Fluß hinauf, der Riviere de Loup hieß, damit wir uns in einem Nause über Nacht aushalten könnten. Nachdem wir eine Englische Meile gerudert hatten, sieng das kand an zu beiden Seiten des Flusses bewohnt zu werden. Das Ufer desselben war etwas hoch, und das kand übrigens eben. Wir überz nachteten in einem Bauerhofe. Vis hieher hatte sich das Gebiete von Montreal erstreckt, und hier sagte man, daß sich dassenige anfänge, welches unter dem Guvernör in Trois Rivieres, zu welcher Stadt man von hier acht Französische Meilen rechnete, stehet.

Dom dritten. Des Morgens um fünf Uhr siem gen wir an, unsere Reise weiter sortzusesen, erst auf dem kleinen Flusse, dis wir zum kac St. Pierre kamen, und hernach nach der känge besselben. Als wir schon ein Stück zurück gelegt hatten, sahen wir von weiten in Nordwest eine lange Reihe von hohen Bergen, welche über dem andern niedrigen und ebenen kande sehr erhaben waren. An der nordwestlichen Seite des kac St. Pierre war nun das kand an dem Ufer an den meisten Orten ziemlich dicht bewohnt. Aber an der südöstlichen Seite sahe man keine Höse, sondern nur ein niedriges mit Wald überwachsenes kand, welches zuweilen unter

Wasserstehen, aber both etwas hinter sichziemlich viel Bauserhöfe haben soll. Begen das Ende der See wurde der Fluß wiederum schmahl, so daß er nur ohngefähr eine Schwedische Viertelmeile betragen möchte, und weiter weg wurde er noch schmähler. Von dem Ende der eben genannten See St. Pierre dis auf Trois Rivieres rechenete man dren Französische Meilen. Um eilf Uhr Vorsmittags kamen wir nach Trois Rivieres, woselbst wir dem Sottesdienste beiwohneten.

Trois Rivieres ist ein kleiner Flecken, der einem etwas großen Dorfe glich. Doch rechnet man ihn unter den drepen Städten, welche Canada besitt, nehmlich Quebec, Montreal und Trois Rivieres. Man sagt, daß er in der Mitte zwischen den zwep erstgenannten, und zwar 30 Französische Meilen von ihnen läge. Die Stadt ist an der nordlichen Seite des Lorenzflusses auf einer ebenen aber etwas erhabenen Sandbank erhauet, Die Lage hat viel anmuthiges. Unten läuft der ebengenannte Fluß varben, welcher hier eine Schwedische viertel Meile breit ist. An den andern Seiten ist die Stadt mit bubs schen Aeckern umgeben, obgleich bas Erbreich meistentheils sandig ift. Manitulft hier zwen Kirchen von Stein, ein Monnenkloster und ein Haus für Franciscanermonche an, Hier ift auch der Gig des dritten Gubernors in Canada, dessen Haus gleichfalls von Stein ist. Die meisten idrie gen Häuser sind von Holz, ein Stockwerk boch, mittels mäßig gebaut, und stehen sehr zerstreut. Die Gaffen find ungerade. Das ganze Ufer des Flusses besteht hier aus Sand, und die Unhöhen find verschiedenrlich ziemlich boch. Wenn es sehr windig ist, so wird dieser Sand Xa So

so herum getrieben, daß man ben dem Gehen kaum da für die Augen offen halten kann. Die Monnen, deren man ohngefähr zwen und zwanzig jekt zählte, waren überall für sehr geschickt in allerhand Frauenzimmerarbeiten, als Reben, Brodieren u. s. f. bekannt. Ehedem blühete diese Stadt vor den andern in Canada. Denn die Indianer ftrometen von allen Seiten mit ihren Waaren bie-Nachdem sie sich aber, sowohl des Kriegs der Froquois als anderer Ursachen-wegen, theils nach Quebec und Montreal, theils nach den Engländern gewandt Haben: so hat ihr Wohlstand gar sehr abgenommen. Zu jetiger Zeit etnähren sich die Einwohner vornehmlich vom Sie dürften auch etwa von dem in der Nähe Ackerbau. befindlichen Eisenwerke einige Vortheile ziehen. Dhnge: fähr eine Englische Meile unterhalb der Stadt fällt in den Lorenzfluß ein anderer grosser Strom, welcher sich ben seiner Mündung oder seinem Ausslusse in dren Aeste theilet, so, daß es einem Vorbepreisenden vorkommt, als wenn dren Strome da heraus stürzeten. Dieß hat auch Unleitung gegeben, diesen Strom und die etwas davon abgelegene Stadt Trois Rivieres zu nennen.

Die Ebbe und Pluth soll sich in dem Lorenzslusse noch eine Französische Meile oberhalb Trois Rivieres ersstrecken, ob sie gleich so gering angegeben wird, daß man sie kaum verspürt. Aber zur Zeit, da Tag und Nacht gleich ist, im Herbste und Frühling, wie auch zur Zeit des Neumondes und Bollmondes, ist der Unterscheid zwisschen der Sibe und Fluth zwen Juß. Dem zu Folge geht die Sibe und Fluth ziemlich weit hinauf in diesem Flusse. Denn von dem Meer an werden die auf die erwähn.

vähnte Stelle, wenn man dem Lorenzflusse folget, ohnges sähr 150 Französische Meilen gerechnet.

Mittlerweile, daß meine Gefährten sich ausruhesten, setzte ich mich zu Pferde, um das Eisenwerk in Augenschein zu nehmen. Das kand, wo ich durchreisete, war ziemlich erhaben, sandig, aber mehrentheils eben. Ich wurde hier keiner Steine, viel weniger einiger Bek: ge, gewahr.

Das Æisenwerk, welches bas einzige ist, soman hier im kande findet, liegt dren Französische Meilen von Trois Rivieres westlich. Es waren hier zwen gewöhn: lich grosse Hammer, ausser zwenen kleinern ben einem jedweden von den groffen, oder unter einem und demfelben Dache mit ihnen. Die Blasbälge hatte man aus Holz gemacht, und alles übrige eben wie ben uns in Schweden gebauet. Der Schmelzofen fund gleich neben ben Sams mern, und war in allen Studen von eben der Einrichtung, wie ben uns. Wenn ein Hammer entzwen gehet, so giesset man hier einen neuen in die Stelle. Das Erz holt man brittehalb Französische Meilen von dem Eisens werke, und es wird im Winter auf Schlitten nach dem Schmelzofen hingebracht. Es ist eine Art. Sumpf. erz, melches in Abern in der Erde liegt. Die Abern sollen nur eine oder zwen Viertelellen unter der obersten Erdkruste tief liegen, und hin und her taufen. Jede Aber ist eine, zwen bis dren Viertelellen tief und daruns ter fangt hernach ein weisser Sand an. Zu ben Geiten

Minera ferri subaquosa nigro-caerulescens. Waller. Mineral. p. 263.

find die Adern von eben diefem Sande umgehen, oben aber mit einer bunnen Gartenerbe bedeckt. Diefes Eri ist ziemlich reich. Man findet es in losen Klumpen, unter denen die meisten von der Grösse einer oder zwen Fäuste Doch giebt es bisweisen einige wenige, die bis dren Biertelellen an der Dicke ausmachen. Die Erz flücke find löcherig und die köcher ziemlich voll mit Ocher. Das Erz ist kaum harter, als daß es zwischen ben Fingern zerrieben werden kann. Gin grauer Ralkstein, ben man auch nicht fehr weit von hier brechen foll, wurde ben dem Schmelzofen gebraucht, um das Schmelzen zu befördern. Zu eben dem Endzwecke sollen sie sich auch eines Kaltthons, den man hier aus ber Rabe hohlt, bedienen. Rohlen hatte man hier in der größten Menge, indem alles Land ba hermm mit einem Walb bewachsen war, welcher von undenklichen Zeiten ber ungeftort hat steben konnen, und blos von Sturmtvinden und seinem eigenen Alter be-Die Rohlen, welche aus Baumen unruhigt worden ist. mit stachelichen Blattern gebrannt worben, waren für die Hammer am tuchtigsten. Diejenigen aber, welche man von den kaubbaumen machte, waren die besten für den Schmelzofen. Das Gifen, welches man hier schmiebete, wurde von allen als weich und geschmeidig beschrieben, so daß es nicht leicht zerbrochen werden konnte. Es foll auch die Eigenschaft besitzen, nicht so leicht den Rost an: zunehmen. In dem Stude foll ben bem Schiffbau zwischen hiesem und dem Spanischen ein grosser Unterscheib verspäret werden. Dieses Eisenwork wurde im Jahr 1737 von Privatpersonen eingerichtet, welche es nachgehends bem Könige überliessen. Hier giesset man Cano: nen und Mörser von verschiedener Grösse, wie auch eiserne Defen,

Defen, die in dem ganzen Canada anstatt bet Rachelofen im Behrauche sind; nicht weniger Grapen von verschiedes ner Gröffe, ohne zu rechnen, daß eiserne Stangen und sonst verschiedenes hier geschmiedet werden. Man hat auch versucht, hier Stahl zu machen: es aber noch nicht ju ber Bute bringen konnen, wie man gewünscht bat; indem die beste Art es juzubereiten, ihnen nicht recht bee kannt gewesen ist. Es befanden sich verschiedene Officiere und Aufseher hier, welche in hübschen Häusern, deren man sehr viele für sie gebauet hatte, wohneten. stimmete darinn durchgehends überein, daß die Einkunfte von dem Werke ben weiten nicht den Ausgaben gleich ka men, so daß der König jährlich bis auf diese Stunde Geld zuseigen muß. Die Schuld bavon schob man barauf, daß das kand noch nicht genug bewohnt ist, und daß die kleine Anzahl von Einwohnern, welche sich hier aufhalt, genug mit dem kandbau zu thun hat; folglich hatte es ihnen viele Mühe und viel Geld gekostet, Arbeitsleute ju bekommen. Do scheinbar dieß aber senn mag, so ift doch mehr als bewundernswürdig, wie die Krone mit Rechte daben leiden kann. Denn das Erz ist leichtbrit. dig, bem Werke sehr nahe, und nicht schwer schmelzig. Das Eisen ift gut, und dessen Verschickung über das kand sehr bequem. Daben ist auch dieß Eisenwerk das einzige in dem ganzen Lande, von dem ein seder fast alles was er von Eisensachen nothig hat, nehmen muß. Allem Ansehen nach, schienen die Bediente ben dem Werke sich nicht übel daben zu stehen. Von dem Gisenwerke läuft ein Strom in den korenzfluß, durch den man bequem alle Essenarbeiten, welche hier verfertigt werden, hinunter bringen, und so weiter mit Boten zu allen Dertern im iande ohne grosse Rosten versenden kann,

Den Abend reisete ich wieder nach Trois Rivieres zurück.

Die Zäune um die Aecker und Wiesen waren von besonderer Einrichtung. \* Die Zaunstangen waren ohn gefähr bren Klaftern lang, von schmahlen Bäumen, und alle von gleicher känge. An dem Ende berfelben stunden zwen Pfähle. Unstatt die Pfähle mit Winden Jusammen zu binden, hatte man etwas von der Erde ab ein soch gerade durch einen sedweden Pfahl gamacht, in das ein dicker hölzerner Pflock von anderthalb Biertelel-Ien in der känge, der die Pfähle vereinigte, gesetzt war. Sie stunden aber boch so weit von einander, daß die Zaunstangen sehr guten Plat bazwischen hatten, wie ben CD in der Figur zu sehen ist. Oben waren diese Pfähle gleichfalls mit einem solchen hölzernen Pilode verbunden, als ben 21'23. Die Zaunstangen wurden dergestalt dazwischen gelegt, daß wenn die eine Stange zum Beispiel zwischen den Paaren der Pfähle, die ich mit I und 2 bezeichne, gekegt worden war, so legte man die andern zwischen den Pfählpaaren 2 und 3; doch so, daß sie mit dem Ende die erstgenannte bedeckte. britte Stange wurde wieberum zwischen 1 und 2 gelegt, und so gieng es wechselsweise, bis das Behage seine geborige Höhe erreicht hatte. Diese Zäune waren in dem ganzen Canada sehr gemein, und hatten ben Wortheil mit sich, daß sie eine Menge Zaunstangen erspareten; indem jedes Paar Pfähle dren Klaftern von dem am bern entfernt war. Es war auch leicht, wo man wollte, bey ihnen eine Defnung zu machen. Ein ähnliches Beþäge

Man sehe die ste Figur,

ige hat aber auch in einigen Stücken seine Ungelegeneit. Die Pfähle waren hier allezeit von der abendlänischen Thuna genommen, als von einem Baume, welher länger gegen die Fäulniß, als alle übrige, die man
ier fand, aushielte. Und die Verzäunug selbst bestund
wrnehmlich aus den Fichten, die hier wuchsen, welche
van dazu weit dauerhafter als die Föhren dieses Landes
besand.

Vom vierten. Des Morgens in der Dammerung verliessen wir diesen Ort, und begaben uns weiter. Das land auf der nördlichen Seite des Flusses war etz was erhaben, sandig, und überall dem Fluß am nache sten stark bewohnt. Man sagte auch, daß es eben so sehr an der südöstlichen Seite angebaut wäre, ob man gleich neben dem Strande nichts als Wald wahrnahm. Denn die Einwohner sollen etwas weiter hinein wohnen, weil das kand an dem Flusse niedrig ift, und im Frühling von Wasser überschwemmt wird. Ben Trois Rivieres hatte der Fluß sich ein wenig verengert; er erweiterte, sich aber bald darauf etwas weiter hinunter, woselbst er ohngefähr anderthald Schwedische Viertelmeilen wurde.

Die Franzosen hatten gemeiniglich auf ihren Reisen die Gewohnheit, seden Morgen, ehe sie abreiseten, ein Kprie Eleison und einige Gebete zu beten. Meistentheils, ja allezeit, da ich in ihrem Gefolge zu Wasser gewesen din, erwählten sie das Kyrie Elepson, welches in ihren sewöhnlichen Gebetbüchern auf den Sonnabend gefunden wird, und fast ganz und gar an die heilige Jungfrau Maria gerichtet ist. Es ist durchgehends lateinisch abgeschaft.

faßt. Und obgleich das Frauenzimmer und die gemeine Leute, ja auch bie meiften von den Standespersonen i Canada kaum eine Zeile davon verstimben, so geschah boch bas ganze Morgengebet und ber Segen in diese Wenn Frauensleute mit in der Gesellschaft waren, so suchte man die vornehmste von ihnen aus, um hart und mit lauter Stimme biefe Likanen herzulesen, und alle die Ehrentitel, welche man darin der heiligen Jungfrau Maria benlegt, herzurechnen. eines Frauenzimmers aber wurde eben das von der vor: nehmsten. Mannsperson verrichtet, da dann die andern allezeit ben einer sedweden Zeile mit Bitte für uns \* Wenn ein Geistlicher gegenwärtig war, antworketen. so betste er die Litanen mit allen ihren Titeln her. Nach ihnen vertraute man dieses Geschäfte lieber den Frauens: zimmern als Mannsleuten an. Die Frauenzimmer wusten diese lateinische Litanen so gut auswendig, daß sie ben keinem einzigen Worte anstiessen. Bey einem jebi weden Ehrennamen, den sie der Jungfrau Maria ga als wenn sie dieselbe jum Beispiel nannten: Mutter der göttlichen Gnade, mächtige Jungs frau, barmherzige Jungfrau, Spiegel der Ges rechtigkeit, Grund unserer Freude, geheimniss volle Rose, Davids Thurm, elsenbeinerner Thurm, das goldne Zaus, die Bundeslade, Thur des Zimmels, Morgenstern, Zeil der Schwachen, Zuflucht der Sünder, Trösterin der Mothleidens den, Königin der Engel, \* u. s. f. f. ben einem seb weden

<sup>\*</sup> Ora pro nobis.

Marer diuinae gratiae, Virgo potens, Virgo clement Speculum institute, Caula nostrae laetitiae, Rosa mystica Turri

weben von diesen, sage ich, antworteten alle die andern: Bitte für uns. Es war beides verdrießlich und lustig ju sehen und zu boren, wie eifrig die Frauensleute und Soldaten ihr Gebet auf Latein hielten, und selbst mehs tentheils kein einzig Wort von allem, was sie fagten, verstunden. Wenn alle Gebete zu Ende waren, gaben die Soldaten ein Geschren: Es lebe der Rönig. \* Und dieß war fast alles, was sie von ihrer Morgenans dacht verstunden. Ich habe ben dem papistischen Gots tesdienste bemerkt, daß er sich fast ganz und gar auf das äusserliche beziehet, und selten bas Herz ober das innere rühret. Es scheint, als wenn man ihn nur als eine Ceremonie anstellte. Indessen ist das Wolf daben sehr eifrig, indem ein fedweder badurch Gott in eine gewisse Verbindlichkeit zu setzen sucht, und etwas ben ihm zu verdienen meint.

Indem wir heute unsere Reise weiter fortsetzen, kamen uns ab und zu Kirchen und zwar sederzeit von Stein, die zum Theil sehr schön waren, zu Gesichte. Zu beiden Seiten des Flusses, ohngefähr etwas mehr als zur Breite einer halben Schwedischen Viertelmeile, war das kand, wo wir heute reiseten, stark bewohnt. Aber da hinten siengen hernach immer Waldungen und mehrenstheils Einoben an. Wenn aber ein anderer Fluß, Strom ober

Turris Dauidica, Turris eburnea, Domus aurea, Foederis arca, Janua caeli, Stella matutina, Salus infirmorum, Refugium peccatorum, Consolatrix afflictorum, Régina angelorum etc.

<sup>\*</sup> Vive le Roi.

ober grosser Bach in den korenzfluß einstel, so war das Land baneben gemeiniglich auch zu beiben Seiten gut ans gebauet und bewohnt. Ich bemerkte fast überall, daß das bearbeitete kand hier in Canada blos neben dem korenzflusse und neben andern Flussen und Strömen lag, ausgenommen an ben Stabten, rings um welche, zu einer 2 bis 3 Schwedischen Meilen, bas kand überall angebauet und mit Einwohnern besetzt war. Da, wo einige Inseln ober grössere Enlander in dem Flusse lagen, befanden sich auch fast immer Loute. Die Ufer des Flusses wurden nun sehr hoch, querlaufend und steil, sie bestunden doch meistentheils aus lauter Erde. Hin und wieder warf sich ein Strom oder grosser Bach in den Fluß; unter benen vornehmlich eine so genannte Riviere puante zu merken ist, welche ohngefähr zwen Französische Meilen unter Trois Rivieres an der sudostlichen Seite in den korenzfluß einfließt, ben welchem Strom boch etwas weiter hinauf eine Stadt, die Beckancourt heißt, lieget. Diese wird von lauter Wilden von Abenaki, die zur Catholischen Lehre übergetreten, und von Jesuiten bedient sind, be-Weit weg nach der nordwestlichen Seite des Flusses sabe man verschiedentlich eine Reihe von sehr ho ben Bergen, die von Guben nach Norben gerichtet, und über dem ganzen übrigen kande, welches durchgebends eben, ohne besondere Hohen ober Berge war, erhaben ftunben.

Man hatte hin und wieder zur Seite des Flusses Ralköfen aufgeführet. Der Kalkstein wurde auf den Anhöhen daneben aufgegraben. Er war dicht und grau, und gab einen weissen Kalk. Ben den Defen und dem Brennen nahm man nichts besonders wahr.

# Zwischen Trois Nivieres und Quebec. 387

Die Getraidearten, womit die Aecker vornehmlich iesäet waren, bestunden aus Weizen, Haber, Mans und Erbsen. Kürdisse und Wassermelonen waren in Menge neben den Höfen gesetzt. Man aß hier zu kande nichts als Weizenbrot.

Ein Zummingbird oder Königsvogel kam, als wir auf dem kande waren, an einem Orte geflogen, und strick eine Weile durch die Gebüsche. Die Franzosen nannten ihn Oiseau mouche und sagten, daß er in Canada ziemlich gemein wäre. Ich erblickte ihn hernach ein und anderes mahl ben Quebec.

Um fünf Uhr des Nachmittags nothigte uns ein karker Gegenwind und Regen, Nachtquartierzu nehmen. Ich merkte, daß das kand je mehr wir uns Quebec käsherten, desto frener war, und daß man daselbst desto stärkter den Wald umgehauen hatte. Von unserer sest geknommenen Nachtherberge sagte man, daß Quebec noch Iz Französische Meilen entfernt sehn sollte.

Ben dem User bediente man sich hier einer besondern Weise Fische zu fangen. Man hatte kleine Ber häge von zusammengestochtenen Reisern, die so dicht warten, daß kein Fisch durchdringen konnte, und eine Höhe von 2 bis 6 Viertelellen, nachdem das Wasser tieser oder seichter war, hatten, neben dem User gesetzt. Dazu durden solche Stellen erwählet, wo alles Wasser den der Ebbe aussiel, so daß dieß Gehäge, wenn das Wasser den der Ebbe am niedrigsten stund, sich völlig im Trocknen besand. In dasselbe waren hin und wieder Fischerkörde oder Fischreusen hineingesest, welche der Gestalt nach, What zu als

als ein Enlinder, doch unten etwas breiter gemacht waren. Diese stunden aufgericht, und waren 6 Viertelellen hoch und 5 weit. An der einen Seite neben dem Boben war der Eingang für den Fisch, der eben so wie der Eingang bey einer Fischreuse, meistentheils von Wieben und Reisern, hisweilen auch aus einem Netzgarne eingerichtet war. Und gerade gegen über auf der andern Seite des Fischerkorbes, welche diesenige war, die sich der untern Seite des Flusses, wohin der Strom gieng, zukehrete, war ein anderer Gang aus diesem Fischerzaune, ebenfalls wie der Eingang ben einer Reuse gemacht, welcher zu eis ner viereckigen labe von Brettern, die zwen Ellen in der Lange, eine in der Höhe und ebenfalls eine in der Breite betrug, hinfilhrete. Ben einem jedweben Fischerkorbe war ein schiefes Gehäge, welches mit dem langen Gehäge einen spizigen Winkel machte. Dieses war daher eingerichtet, damit der Fisch in den Fischerkorb oder Fischerzaun hinein geleitet würde; und es war an berjenigen Seite des langen Behäges gesett, welche gegen den obern Theil des Flusses sich wandte. Wenn es Fluth ober hohes Wasser war, so giengen die Fische, vornehm-Lich die Aehle oben an der Seite des Stroms. Wenn aber das Wasser ben der Ebbe zu fallen ansieng, wur, den sie auch zuruck getrieben, und blieben gegen diese Zäune stehen, an die sie sich so lange hielten, bis sie in die bretterne Lade kamen. Oben hatte der Kasten eine Oef. nung mit einem Deckel barüber, durch welche man den Fisch heraus nahm. Diese Fischergeräthschaft war insonder heit der Aehle wegen gemacht. An vielen Orten bestunden diese Gehäge aus Negen, die fast wie Reusen gestellt waren.

# Zwischen Trois Rivieres und Quebec. 389

Die Seiten des Flusses waren hier nunmehro nicht von Erde, sondern sie bestunden aus einer Art Schiefen. Sie waren sehr steil und mehrentheils senkrecht, und so hoch, insonderheit an einigen Stellen, daß man darüber erstaunen konnte. Der Schiefer war schwarz, stieß aber doch etwas auf braun. Er war sehr los, so daß er sich mit den Fingern zerbrechen ließ, und lag schichtenweise. Er trennte sich aber doch in so dunne Blatter, daß ein sedes nicht über einen Messerrücken dick war. So bald er fren in der Luft zu liegen kam, zerwitterte er in sehr fleine Stücke, und das ganze Ufer lag voll von einem siemlich feinen Sande, der aus der Zerwitterung dieses, Schiefers entstanden war. Einige Schichten liefen porisontell, andere etwas schrege, so, daß sie zuweilen höher gegen Rorden und niedriger gegen Süden waren; bisweilen perhielt es sich umgekehrt. Ab und zu mache ten sie Krümmungen, wie grosse halbe Kreise. Bisweis len wurden die Schichten zu einigen Ellen von einer senk. techten Linie durchschnitten, so, daß der Schiefer zu beis den Seiten derfelben, wie eine glatte Wand aussahe. An einigen Stellen fand man in diesem Schiefer eine Schichte zu der Dicke einer Querhand von einem hell=grauen, dichten, ziemlich weichen Ralkstein, aus dem die Wilden von uralten Zeiten, wie auch die Franzosen noch sett, ihre Tobackspfeifen machen.

Pom fünften. Des Morgens setzen wir unsere Reise gegen einen hartnäckigen Gegenwind, vermittelst des Aubern fort. Das kand hatte völlig das Aussehen, als gestern. Die Ufer waren sehr hoch, entweder ziemlich steil, oder auch senkrecht, und bestunden aus dem kurz

**35 3** 

bor=

worher bescheiebenen schwarzen Schlefer. Das oben liegende kand war eben und ohne Berge, und dem Flusse min nächsten, etwas mehr als zur Weite einer Schwedischen Viertelmeile, überall dicht bewohnt. In dem Flusse befanden sich keine Enländer: aber an vielen Orten war es voll von grossen Steinen, die man ben hohem Wasser nicht sonderlich verspüren konnte, aber ben der Sbbe über all wahr nahm. Es giebt verschiedene Stellen, wo man an diesen Steinen verunglückt ist. Die Vreite des Flusses beträgt zuweilen etwas mehr als eine halbe, zuweilen eine ganze, und zuweilen anderthalb Schwedische Wiertels meisen. Nach der känge des Ufers nahm man solche Uhlsischerenen, wie unter dem gestrigen Tage erwähnt worden sind, wahr. Un vielen Orten bediente man sich der Nesse anstatt der zusammen gestochtenen Reiser dazu.

Die Wanzen \* waren in grosser Menge überall, wo ich, während meines Aufenthalts hier in Canada, mein Quartier hatte, sowohl in den Städten als auf dem lande vorhanden. Es wuste niemand ein anderes Mittel wider sie, als die Gedult, anzugeben.

Die Zeinschen \*\* fand man sehr häusig in Canaba, vornehmlich auf dem Lande, wo diese unangenehmen Bäste sich stark in den Kaminen gelagert hatten. In den Städten waren sie auch nicht selten. Sie sollen sich hier beides Sommer und Winter aufhalten, und zum Zeitzertreibe oft die Kleider entzwen schneiden.

Die

<sup>\*</sup> Cimex lectularius.

<sup>\*\*</sup> Gryllus domesticus.

## Zwischen Trois Nivieres und Quebec. 391

Die Zausschaben \* soll man hier niemahls in den häusern wahrgenommen haben.

Räher gegen Lluebec wurden die Ufer des Flusses Nach Morben hin, zeigte sich eine Reihe langabhangig. von sehr hohen Bergen. Ohngefahr drittehalb Französische Meilen von der letztgenannten Stadt, wurde der Fluß sehr schmahl, so daß man die Breite kaum auf einen Büchsenschuß schätzen konnte. Das Land lief zu beis den Seiten schreg, war bergig und mit Wald bewachsen, und hatte viele kleine Klippen. Das Ufer war steinig. Des Abends um 4 Uhr kamen wir glücklich nach Quebec. Wir konnten die Stadt nicht eher sehen, als bis wir derselben ganz nahe waren, indem ein hoher Berg an der sublichen Seite die Aussicht hinderte. Doch nimmt man einen Theil des Westungswerkes, das auf eben dem Berge erbaut ist, von weiten wahr. Go bald die Goldaten Quebec erblickten, riefen sie, daß alle die vorher daselbst nicht gewesen waren, getauft werden sollten, wofern sie sich nicht mit einem Trinkgelbe löseten. Denn es war ein Gebrauch hiefelbst, bem sich so gar die Generalguver= note unterwerfen mussen, wenn sie zum ersten mahl nach Montreal reisen, und dieser Stadt gewahr werden. Wir hatten keine Ursache, uns einer so alten und für die Ruberleute so vortheilhaften Gewohnheit zu entziehen, indem sie dadurch in Stand gesetzt wurden, ben der Ankunft nach Quebec, sich einen vergnügten Abend nach ihrer beschwerlichen Arbeit zu machen.

Gleich nach der Ankunft zur Stadt wurde ich von dem Officier, der mich von Pontreal begleitet hatte, nach Bb 4 dem

<sup>\*</sup> Blatta orientalis.

dem Schlosse zu dem damahligen Vicegeneralguvernör über Canada, dem Marquis La Gallisoniere, geführt. Er war ein Herr von ungemeinen Eigenschaften, der mit mit ausnehmender Gnade während der ganzen Zeit, da er noch hier in dem Lande zurück blieb, begegnete. Er hatte schon Zimmer für mich bestellen lassen, und trug Sorge für alles, was ich nothig haben könnte. Es wie dersuhr mir ausserdem fast täglich, oder so oft ich in der Stadt war und Zeit hatte, die Gnade, nach dem Schlosse geruffen zu werden und mit ihm zu speisen.

Vom sechsten. Quebec, die Hauptstadt in Canada, liegt zu ber westlichen Seite, eben an dem Ufer des korenzflusses, auf einer kandzunge, welche das selbst von dem erwähnten Flusse an der östlichen Seite, und von dem Strom St. Charle an der nördlichen, ent stehet. Südwärts wird ber Berg, auf dem die Stadt gebauet ift, noch bober, und bahinter fangen hernach groffe Weiben an; und westwärts erstreckt sich ber Berg noch ein gutes Stück. Man unterscheidet die Stadt in die untere und obere \*. Die untere Stadt liegt öftlich gegen die obere an dem Ufer. Die gedachte kandjunge hat sich theils von dem Kothe und andern Dingen, die eine Zeit nach der andern dahin geworfen worden, und also nicht bavon, daß sich das Wasser gegen die vorige Beit verringert hatte, theils auch von einer Klippe, die daselbst hinaus tritt, erzeuget. Die obere Stadt liegt sberhalb der andern auf einem hohen Berge, und ist fünf oder sechs mahl so weit als die untere, obgleich nicht pollig

<sup>\*</sup> la bally Ville und haute Ville,

vollig so fart bewohnt. Der Berg, warauf die obere Stadt gebouet ift, hat eine solche Hohe, bag die Hauser in der untern, ob sie gleich dren oder viet Stockwerke hoch sind, doch nicht die Höhe desselben erreichen. Und wenn man von dem Schlosse nach der untern Stadt hin: absiehet, welche jum Theil eben darunter liegt, mag einem daben schwindelich werben. Eben so, wenn man don der untern Stadt nacht dem Schlosse in die Höhe siehet, scheinet es oben in der kuft zu stehen. nur ein einziger Weg, auf bem man bequem von der untern Stadt zu ber obern hinauf tommen kann, woselbst der Berg weggesprengt ist. Denn an den andern Stellen ist er so fteil, daß man Muhe hat, hinauf zu klettern. Dies ser Weg ist sehr steil, ob er gleich nicht gerade, sondern mehr krumm käuft. Dennoch fährt man ihn mit Wagen beides hexunter und himauf. In der unkern Stadt wohnen fast alle Kaufleute. "Die Häuser find da sehr dicht gebaut. Die Gaffen sind eng, uneben und fast allezeit etwas naß. Hier befindet sich auch eine Kirche und ein fleiner Markt. In der obern Stadt wohnen gemeiniglich die Vornehmen, ausser verschiedenen kleinen Beamten, Handwerkern und andern. Hier trift man auch die vor nehmsten Gebäude ober Häuser ber Stadt an, unter benen die folgenden porzüglich zu merken sind.

I. Das Schloß. Dieses ist an der sidlichen Seite des Berges, eben wo er so steil zuläuft, über dem einen Theil der untern Stadt gebauet. Es ist eigentlich kein Schloß, sondern ein langes Gebäude von Stein, wen Wohnungen hoch, und erstreckt sich von Süden nach Norden. In der westlichen Seite dieses Sehäudes ist Bb 5

ber Sillassof; welcher abwechselnd mit kindr Mauer und mit. Häusern umgeben ist. Ostwärts aber gegen ben Fluß ist zin Alean ober Spapiergang von eben der känge als das Gobande, ohngefähr ein Paar Klaftern breit. Er ist mit glatten Steinen belegt, und zu den Seiten auswarts mit einem eisernen Gitter umgeben, so daß wan von da in die Stadt, ober auch nach der länge des Flusses, hinabsehen kann. Denn von da ist die schänste Aussicht, die man sich wünschen kann. : Auf diesem Alean geht man gemeinigisch bes Sommers, gleich nach ber Mableit, um frische kuft zu schöpfen, und sich zu verguügen. spanieren die Herren hin und her, wenn ser wit dem Generalguvernde reben wollen und warten wilfen. JH diesem Schlosse restdiret der Beneralguvernfr:.icher gang Canada, vor dem täglich auf bein Burghofe: und ben ber Pforte eine Menge Goldaten Wache halt. in Johnsmahl, wenn er seihst wher der Bischoff in oder aus dem Schlosk geht, kommt die ganze Wache in Gewehr, und die Trom Der Generalguvernör hat auf dem mel wird gerühret. Shlosse seine eigene Rapelle, wo er Gebet halt, ob et gleich oft die Messe in der Rieche der Barfusser \*, welche dicht an dem Schlosse liegt, abwartet.

II. Der Kirchen hier in der Stadt sind 7 oder 8, welche insgesammt von Stein gebauet, und die folgenden sind:

1. Die Cathedralkirche. Diese ist gleich zur rechten, wenn man von der untern Stadt zu der obern kommt, und dem bischöstichen Hause etwas vorben gegangen

<sup>&</sup>quot; Recolets.

gen ist. Man war jest beschäftigt sie noch schöner als vorher zu machen. Sie hat an der westlichen Seite einen ründlichen Khurm mit zwen Abeheilungen und Klocken in der untern Abeheilung; und an der östlichen Seite war ein anderer kleiner gleichfalls geründeter Thurm. In-wendig war die Kanzel und verschiedenes anderes verzuchtet. Die Sisse waren hübsch. Die Orgel hatte man nun des Baues wegen herunter genommen.

- 2. Die Jestiterkirche war eine Kreugkirche, welsche einen geründeten Thurm mit dren Absäßen hatte. Sie war auch hier in der Stadt die einzige Kirche, welche mit einer Schlaguhr und Zeiger versehen war. Won dies ser werbe ich unten noch weiter reden.
- 3. Die Zarfüsser, ober Recoletenkieche war gerade der Schloßpforte gegen über an der westlichen Seite. Sie sahe ziemlich gut aus, und hatte einen etwas hohen spisigen Thurm mit einer Ubtheilung unten für die Klocken.
- 4. Die Rirche der Urselinen hatte einen gerünsten Thurm, welcher sich mit einer Spize endigte.
  - 5. Die Zospitalskirche.
  - 6. Die Capelle des Bischoffs.
- 7. Die Kirche in der untern Stadt. Diese ist im Jahr 1690, nach der Befrenung der Stadt von den Engländern erbauet worden, und heißt Motre Dame de Victoire. Sie hatte einen kleinen viereckigen und oben geründeten Thurm mitten auf dem Dache.

gervernörs auf dem Schloßhofe hieher gerechnet werden, wohin er gehet, um des Morgens und Abends, wie auch zu andern Zeiten, seine Andacht zu halten.

III. Das Zaus des Bischoffs, welches das erste zur rechten Hand ist, wenn man von der untern Stadt zu der obern hinauf gehet. Es ist ein grosses hübsches Gebäude mit einem weiten Hofe und Küchengarten auf der einen Seite, und mit einer Mauer umgeben.

inem andern Orte aussührlicher beschreiben. Es hat ein weit prächtigers Aussehen, was die Bauark und die Grösse anbelangt, als das Schloß selbst, und würde sich besser dazu schiefen, wenn nur die Lage so angenehm wäre. Inzwischen ist es der Ausbehnung nach viermahl so groß, als das Schloß, und unter alten Gebäuden hier in der Stadt das schönste. Es liegt an der nördlichen Seite neben einem Markte, und an der südlichen Seite dieses Markts ist die Cathedraskirche.

V. Das Zaus der Barfüssermönche oder Reseolets liegt westwärts neben dem Schlosse, gerade gesgen dasselbe, und besteht aus einem grossen Gebäude mit einem hübschen geräumigen Baum- und Küchengarten daneben. Das Haus ist ein paar Stockwerke hoch. In einem sedweden derselben besindet sich ein langer schwaler Gang mit Zimmern und Sälen auf einer oder beiben Geiten.

VI. Das Zotel de Dieu, wo die Kranken ver pflegt werden, werde ich unten genauer beschreiben. Die Nonnen

· ift,

Monnen, welche die Kranken warten, sind von dem Ausgustinerorden.

Das Zaus der Geistlichen \* ist ein groß ses Gebäude an der nordöstlichen Seite der Cathedral Hier ift an der einen Seite ein geräumiger Hof, und an der andern gegen den Fluß ein groffer Baum: und-Rüchengarten. Unter allen Gebäuden ist keines in der Stadt, welches eine so schöne und anmuthige. Aussicht hat, als diesenige von dem ebengenannten Garten ift, welcher auf bem erhabenen Ufer liegt, und in dem man weit hinunter nach dem Flusse seben kan. Im Gegens theil haben die Jesuiten die unangenehmste und bennahe gar keine Aussicht aus ihrem Collegio selbst. Die Recolets haben auch nicht eben Ursach mit derselben zu prah-In diesem Gebäude wohnen alle Geistlichen hier in der Stadt mit ihrem Vorsteher \*. Sie haben verschiedentlich hier in Canada grosse Stücke Landes, die ihnen von der Obrigkeit geschenkt worden sind, wovon sie Zinsen ziehen, und baburch grosse Geldsummen und anbere Einkünfte sammlen, womit sie sehr reichlich auskommen konnen.

VIII. Des Monnenklosters der Urselinen wers de ich weiter unten umständlicher erwähnen.

Mehrere öffentliche Häuser von einiger Erheblichs keit sindet man nicht in der Stadt, aber nach Nordwest gleich aussen vor derfelben ist

IX. Das Zaus des Intendenten, wels des ein öffentliches Gebäude von der Grösse und känge

Le Seminaire.

<sup>&</sup>quot; Superieus.

ist, daß es viel bester sich zu einem Schlosse schicken wurde. Es ist mit Blech bedeckt, liegt in der andern üntern Stadt, welche sidwärts an dem Strom St. Sharle gelegen ist, und hat nördlich einen großen und schönen Garten. Hier werden alle Berathschlagungen, welche die Provinz betressen, gehalten, und hier kommen die Perren des Naths in Justin und Polizepsachen zusammen. Der Intendent hat hier gemeiniglich den Worste. Wenn aber eine Sache von großer Wichtigsteit überlegt wird: so kommt auch der Generalgubernör hieher. An der einen Seite dieses Hauses ist das Magazin der Krone, und an der andern, das Sessangnis.

Die Zäuser find fast durchgängig von Stein. In ber obern Stadt sind die meisten (ausgenommen die of fentlichen Gebäude) nur ein Stockwerk hoch. Ich sahe zwar noch einige wenige hölzerne Häuser in ber Stabt: wenn sie aber veraltet sind, burfen keine neue von Holz in ihre Stelle gebauet werben. Die Steinhäufer und Rirchen in der Stadt sind nicht von Ziegeln, sondern von dem schwarzen Kallschiefer, woraus der Berg be: stehet, auf dem Queber liegt, erbanet. Wenn dieser Kalkschiefer tief in dem Berge gebrothen wird, ist er anfänglich so dicht und fest, daß man keine Scherben in demselben erblickt. Nachdem er aber eine Zeit in der Luft gelegen, zertheilt er sich in bunne Blatter. Dieser Stein ist weich, und leicht zu verarbeiten. Die Mauern um die Stadt und um die Barten bestehen gleichfalls groffentheils aus diesem Stein. Die Dacher an ben öffentlichen Häusern sind mit Dachschiefer gebeckt. Doch hat

at manidiesen Schiefer nicht hier im kande gefunden, ondern er ift aus Frankreich hieher geführt worden. Diese Schieferdacher haben einige Jafte gegen alle Werinderungen der Luft und Kälte ausgehalten, und noch leinen Schatten gelitten. Die andern Dacher bestehen meistentheilsi aus Brettern, Die entweder mit dem Sparts balken und der Dachsehwelle gleichlaufend-find, -ober fo geleget poeden, daß fie mit dem obern Ende auf dem Sparibalten und mit dem andern auf der Dachschwelle Die Eden der Häuset, wie auch die Seiten theile um die Fenster, waren oft von einem grauen feinkörnigen Ralksteine, ber stark wie ein Stinkstein roch. Dieser war an solchen Stellen, nutbarer als ber schwarze Kalkschiefer, der allezeit in der Luft sich in Wlätter zertheilte. Die Häuser waren meistentheils mit Kalk beschlagen und ausserlich geweisset. Die Fenster hiengen fast allezeit an der innern Seite der Mauer, so daß man in dem Zimmer nicht viele Gelegenheit. hatte, etwas wegzulegen. Des Winters bediente man sich an einigen Orten doppelter Fenster. Das Mitteldach hatte wen, höchstens bren Sparren, und lag keine Füllung, sondern nur Bretter darauf. Man erhitzete die Zimmer des Winters durch kleine eiserne Desen, welche man bes Sommers wegbrachte. Man hatte weder in den eiser. nen Defen noch Kaminen Klappen. Der Fußboden war überall so schwarz, daß er wohl nicht mehr als einmahl im Jahr gesäubert wird.

Der Pulverthurm keht auf dem höchsten Gipfel des Berges, wo die Stadt liegt, und zwar etwas südzlich vom Schlosse.

Die Gassan in der obern Stadt sind zwar breit genug, aber wegen der Klippe und des Berges, werauf die Stadt gebauet ist, sehr uneben, so daß es ziemzlich verdrießlich und unbequem ist, sowohl zu fahren als zu gehen. Denn der schwarze Kalkschiefer ragt mit seinen scharfen Ecken an vielen Orten hervor; daher man auch die Schuhe hier ziemlich abnuhen muß. Uebrigens ist auch keine Gleichmäßigkeit den diesen Gassen, sondern sie gehen in Krimmungen hin und her, und schneidmeinander nach allen Winkeln.

Die vielen grossen Baum und Küchengarten, die man sowohl ben ben Häusern ber Jesusten, als andern öffentlichen und Privathäusern wahrnimmt, machen, daß die Stadt groß aussteht, ob in berselben gleich seine beträchtliche Menge von Häusern besindlich ist. Nach dem Maasstade soll sie von Süden nach Norden 600 Toisen, und von dem Ufer der untern Stadt zu der west lichen Mauer 350 bis 400 Toisen lang seyn. Man muß aber merken, daß dieser ganze Raum nicht bewohnt sit. Denn beides an der westlichen und südlichen Seite sind zunächst an der Stadtmauer große Plässe, wo gegenwärtig keine Häuser stehen, und die man ohne Zweizsel zu bebauen willens ist, wosern die Stadt hinkunstig mehr Einwohner bekommen würde.

Der Bischoff, der hier seinen Sit hat, ist der einzige in ganz Canada. Seine Herrschaft erstreckt sich die auf Louisiana den dem Mericanischen Meerbusen nach Süden, und die auf das Südmeer nach Westen. Kaum wird semahls ein Bischoff, ausser dem Pakste, ein aus gedehnteres Land gehabt haben. Aber der geistlichen Schafe

Schafe, die seine Stimme hören, sind in einiger Entserung von Quebec sehr wenige, und das eine ist oft von 1em andern über 100 Meilen weit getrennet.

Diese Stadt ist die einzige See: und Stapelstadt in ganz Canada, und von der alle Waaren, die aus bem lande gehen, verschickt werden. Der Hafen für die Schiffe ist in dem Flusse unter der Stadt. Er soll welbst eine Französische Wiertelmeile breit, und 25 Klaflern tief sepn. Der Boben ist ein guter Ankergrund. Man foll da vor allem Sturme sicher fenn. Doch ist der Nords oft hier der schlimmste, indem er die größte Defnung hat. Wie ich zuerst ankam, rechnete ich 13 Fahrzeuge, grosse und kleine zusammen genommen, und man erwartete noch Es ist aber zu merken, daß keine andere mehrere. Shiffe und Pahrzeuge, als nur Französische an die Stadt lommen dürfen. Doch können diese von vielen Orten, ils von verschiedenen Städten in Frankreich, wie auch 10n den Französischen Inseln in Amerika oder Westindien, vie diese Inseln hier gemeiniglich genannt wurden, her epn. Es mussen alle Waaren, die in Montreal und indern Handelspläßen in Canada befindlich find, von hier enommen werden. Nicht weniger reisen die Franzossden Rausseute aus Montreal, welche über ein halbes Jahr ben verschiedenen Wilden weg gewesen sind, um jellwerk aufzukaufen, und zu Ende des Augusts zurück= ommen, im September oder October hinunter nach Ques et, um sie ba abzusetzen. Dem zu Folge sollte man ben= m, daß die Raufleute in der letzt genannten Stadt, wes m einer solchen ihnen allein vergönnten Frenheit aufferst tich wären. Verschiedene aber laugneten es ganzlich. Reisen 11. Theil. Cc Gie

Sie gaben zwar zu, daß hier sich einige wenige gut siehen dürften: behaupteten aber zugleich, daß sehr viele nicht mehr besässen, als was zu ihrem höchst nothwendigen Unterhalt erfordert würde, sa, daß verschiedene noch dazu bis an die Ohren in Schulden steckten. Die Ursache davon versicherte man, daß die liebe Usppizseit wäre, und daß der eine nicht schlechter als der andere senn wolke. Die Rausseute wollten sich gut kleiden, gut essen und trinfen, und ben seder Mahlzeit viele Gerichte haben, und groß thun. Ihre Frauenzimmer giengen täglich so gesputzt und geschmückt, als wollten sie stündlich zu Hose gehen.

Die Stadt ist jest fast von allen Seiten mit hohen Mauern, vornehmlich nach dem kande hin, umgeben. Doch waren sie noch nicht gänzlich fertig, sondern man war aufs eifrigste beschäftigt, sie zu Stande zu bringen. Sie werden theils von dem vorher gemoldeten dichten schwarzen Kalkschiefer, theils ausserst von einem dunkelgrauen Sandstein aufgeführet. Zu den Ecken der Thore wird ein grauer Kalkstein angewandt. Gegen die Seuseite hatte man noch eben keine Mauern errichtet, som bern die Ratuc scheint da das meiste burch den steilen Berg, ben keiner ersteigen kann, bewerkstelligt zu haben. Und ohnedem sind die Anhöhen der Berge daselbst sosial mit Canonen bepflanzt, daß es ohnmöglich scheinet mit Schiffen oder Voten zur Stadt zu kommen, ohne vorher in Grund geschossen zu werden. Zur kandseite liegen wiederum lauter harte Berge. Es hat also den Anschein, als wenn die Stadt beides von der Natur und der Kunf ziemlich gut befestigt ware.

Die Stadt Quebec ist von einem ihrer ehemahligen Buvernöre. Samuel de Champlain im Jahr 1608 ans Die Geschichte läßt uns wissen, daß es gelegt worden. mit ihrem Wachsthum sehr langsam gegangen ist. Jahr 1629 zu Ende des Julius ward sie von den Englandern Louis und Thomas Rerck mit Accord eingenommen, und ihnen von dem eben genannten de Champlain übers Es war damahls an allen Nahrungsmitteln in Canada und Quebec ben der Ankunft der Englander ein solcher Mangel, daß sie dieselben mehr für die Erret: Die erwähnten ter, als Feinde des Landes ansahen. Kercks waren Brüder des Englischen Udmirals David Rerd, der mit seiner Flotte etwas weiter hinunter lag. Im Jahr 1632 wurde die Stadt Quebec zugleich mit Canada durch den Frieden den Franzosen wieder zugestellt. Es ift sehr merkwürdig, was die Geschichte uns davon an bie Hand giebt, nehmlich, baß man, nach dem die Englans ber Canada eingenommen hatten, in Frankreich in Zweis sel gewesen ware, ob es sich der Muhe verlohnen wurde, Canada von den Englandern wieder zurück zu begehren. Einige, ja die meisten meinten, daß man es mit keinem Vortheil zurück fordern könnte: indem das Land kalk ware; indem die Ausgaben die Einkunfte von dem Lande ben weiten überstiegen; indem Frankreich nicht ohne Schap den ein so weit ausgedahntes kand mit Einwohnern wurde besetzen können, sintemahl es davurch sich selbst nur schwäden dürfte; woben man sich auf das Beispiel von Spanien berief. Es ware besser, das Wolk in Frankreich zu behalten, sie zu allerhand Handarbeiten und Fabricken anjutreiben; wodurch die andern Europäer, welche in Amerika Pflanzskädte haben, genöthigt werden könnten, Cc 2 mif

mit ihren Waaren nach ben Französischen Häfen zu tom men, und da Französische Arbeiten zu hohlen. gen aber, die etwas weiter hinaus bachten, wusten, das das Climat nicht so rauh war. Sie glaubten auch, baf die Urfache der Ausgaben in einem Jehler, den die Com pagnie selbst begånge, lage, indem sie das kand nichtrecht Daben wollten sie, daß man nicht viel handhabeten. Leute auf einmahl, sondern weniger zugleich und nachter Hand, so daß Frankreich es nicht merkte, abschicken sollte. Sie hoffeten, daß Frankreich hinkunftig durch dieß land machtig werden wurde. Denn die Leute wurden sich an die Schiffahrt, an den Hering : Dorsch : und Wallfisch fang, wie auch an den Fang der Geehunde defto bester gewöhnen; und bergestalt wurde dieß kand gewisser maß fen eine Schule ber Seeleute werben. Sie führten wei: ter die vielen Arten von Fellwerk, die Bekehrung ber Heiben, ben Schiffbau und ben verschiedenen Rugen von bem groffen Walde an. Und wofern kein anderer Vor: theil erwüchse, so ware doch der für Frankreich sehr er heblich, daß es hiedurch den Wachsthum der Engländer in dem nördlichen Amerika hindern, und ihrer zunehmende Macht, die für Frankreich sonst unerträglich werden dürste, Einhalt thun könnte; anderer Gründe nicht zu gedenken. Die Zeit hat gezeigt, daß diese Gründe gut überdachtge wesen find, und ben Grund zu dem Anwachs von Frank reich gelegt haben. D! hätten wir in dem alten Schwe den eben die Gebanken geheget, als wir entweder Best ger von dem neuen Schweden, dem Kern und der besten Proving von allen in Rord = Amerika waren, ober wenig stens es noch werden könnten. Ein Kluger und Vorsich tiger siehet nicht allein auf bas Gegenwärtige, sondern aus auf bas Künftige.

Im Jahr 1663. zu Anfang des Februars verspürte Quedec sowohl als ein grosser Theil von Canada, das grosse Erdbeben, welches das Land so erschütterte, daß noch jetzo Spuren davon zu sehen sind. Doch kam niemand daben ums Leben.

Den sechszehnten des Octobers im Jahr 1690 wurs
be Quebec von dem Englischen General Guillaume
Phibs, der mit Schande und großem Verlust nach einis
gen Tagen sich zurückziehen muste, belagert. Die Engläns
ber haben zwar ein und anderes mahl versucht, den erlits
tenen Schaden, wieder zu ersetzen. Der Lorenzsluß hat
aber gezeiget, daß er eine gute Vormauer für dieß kand
sen, und daß ein unerfahrner und ein Feind nicht leicht
denselben hinauf fährt, ohne daben zu Schaden zu kom=
men. Denn in einiger Entfernung von Quebec ist er
ganz voll mit verborgenen Klippen, hat an einigen Orten
einen starken Strom, und die Schiffe sind genöthigt,
nach so vielen Krümmungen hin und her zu fahren.

Die Stadt soll den Namen Quebec von einem Normandischen Worte wegen ihrer tage, welche auf einer landzunge ist, erhalten haben. Denn wenn man auf der See ben Iste d'Orleans herunter kömmt, so nimmt man nicht den Theil vom korenzstusse wahr, der oberhalb der Stadt liegt; sondern es scheinet als wenn St. Charles Strom, der dann vorne an liegt, eine Fortsetzung des slusses wäre. Wenn man ader weiter hin kömmt, so ieht man den rechten kauf des St. korenzstusses, welcher mfänglich mit einem großen Meerbusen ober der Münzung eines Stroms Aehnlichkeit hat. Dieses hat einem Natrosen, dem dieß unvermuthlich zu Gesichte gekoms

Ec 3

men, Veranlassung gegeben, auszuruffen: Que bec, das ist, o! was für eine kandzunge. Und davon meint man, daß die Stadt ihren Namen erhalten hätte. Undereleizten ihre Abstammung von dem Algonkinschen Worte Quebego oder Quebec her, welches eine Zusammenziehung oder Verengerung bedeutet; indem der Fluß gegen diese Stadt immer schmähler und schmähler wird.

Die Aussprache des Wortes Quedec war hier in dem Lande von den Franzosen als Redak, fast ohne Accent, oder so, daß sie beide Sylben gleich lang ausziehen. Das Wort Canada wird sowohl von den Franzosen als Engländern mit dem Accent in der ersten Sylbe ausgesprochen.

Der Lorenzfluß soll hier ben der Stadt aufs genauer ste eine Französische Viertelmeile ober ohngefähr eine halbe Schwedische Viertelmeile breit senn. Das Salzwasser steiget niemahls von dem Meer so hoch hinauf, daß es hier zur Stadt kömmt. Das meiste Wasser, das man hier trinkt und braucht, wird aus diesem Flusse geschöpset. Es waren alle barin einstimmig, daß, so breit auch dieser Fluß ist, und so stark auch das Wasser, vornehmlich ben der Ebbe strömet, er boch den ganzen Winter über mit Eis bedeckt ist, so, daß man fast die ganze Zeit auf ihm gehen und fahren kann. Ja es soll auch bisweilen geschehen, daß in diesem Monate so kalte Nächte einfallen, daß er, wenn er gleich im Frühlinge im May offen ist, aufs neue zufriert, so baß man auf ihm gehen kann. Dieß ist ein deutlicher Beweiß, daß die Kälte hier sehr streng ist, insonderheit, wenn man mit in Erwägung ziehet, was gleich unten von der Ebbe und Fluth wird gesagt Um weitesten unten ben dessen Mündung foll Die

bie Breite des korenzstusses bis 26 Französische Meilen betragen, ob man gleich nicht so genau die Gränze zwisschen ihm und dem Meer anzugeben weiß, indem er sich allmählich erweitert und sich upverwerkt in das Meer verlieret. Der größte Theil des Wassers, das in den vielen grossen Seen in Canada besindlich ist, unter denen 4 oder 5 wie ziemlich grosse Meere sind, muß sich durch diesen Fluß in das Meer ergiessen. Die Fahrt in diesem Flusse von dem Meer ist in Unsehung des starken Stroms und der vielen Sandbänke, welche sich zuweilen nach neuen Stellen hinziehen, sehr gefährlich. Die Englänzber haben dieß vornehmlich ein paar mahl erfahren, als sie Canada einzunehmen willens gewesen sind. Daher sehen die Franzosen auch diesen Fluß mit Grund als die Vormauer von Canada an.

Die Sbbe und Fluth geht im korenzflusse weit oberhalb Quebec, wie vorher gesagt worden ist. Der Unterscheid ben Quebec zwischen der niedrigsten Sbbe und der höchsten Fluth soll gemeiniglich 15 oder 16 Französische Fuß ausmachen. Aber ben Neu = und Voll-Licht, und wenn der Wind auch behülslich ist, soll dieser Unterscheid 17 bis 18 Fuß, welches etwas beträchtliches ist, stark senn.

Dom siebenten. Ginsseng wurde überall von den Franzosen hier in dem kande eine Pflanze genannt, auf deren Wurzel die Chineser einen sehr grossen Wehrt sehen \*. Sie ist von undenklichen Zeiten her in der Ec 4

Son den Kräuterkennern wird sie Panax (quinque folium) foliis ternis quinatis genannt. Man sehe GRONOV. Flor. Virg. p. 147. LINN. Mat. med. J. 116, Spec. Plant. p. 1058.

Chinesischen Tartaren und in Corea, woselbst sie fährlich gesammlet und nach China geführt worden ist, gewachsen. Der P. du Zalde \* schreibt, daß sie die kostbarste und die nützlichste Pflanze unter allen in der östlichen Tartaren sen, und daß sie jährlich eine grosse Menge Kräuterfor-Bon den Tar: scher zu den Einöben daselbst hinlockte. taren Mantcheour wird sie Orhota, das ist die vornehm: ste ober Königin der Pflanzen genannt. Sie wird so wohl von den Tartaren, als Chinesern wegen ihrer vor: treslichen Kraft, theils verschiedene schwere Krankheiten zu heilen', theils die durch die heftige Anstrengung des Körpers und der Sinne geschwächten Rrafte zu stärken und zu ermuntern, sehr gerühmet. Sie ist so theuer, daß eine Unze von gutem Bin-seng in Peking 7 oder 8 Unzen Silber kostet. Als die in Canada befindlis den Französischen Rrauterliebhaber ihre Gestalt erblid. ten, erinnerten sie sich, daß sie hier im Lande eine ahn liche Pflanze gesehen hatten. Sie wurden um so viel mehr in diesen Gedanken bestärkt, da verschiedene Pstanzen in Canada unter eben der Pohlhohe liegen, als die Derter in der Chinefischen Tartaren und China, wo die rechte Gin = seng wild wächst. Es schlug ihnen auch nicht Sie fanden dieselbe Gin : seng an vielen Stellen des nördlichen Amerika, sowohl in den Französischen als Englischen Pflanzörtern in Wäldern, wo es eben war, bau

Man findet sie ausserdem beschrieben und angesührt in CATESBY'S Natur. Hist. of Carolina T.3. p. 16. t. 16. LAF-BITAV Gins. 51. t. 1. P. CHARLEVOIX Hist. de la nouvelle France T. IV. p. 308. Fig. XIII. T. V. p. 24. ben welchen man zugleich ihre Abbildung sehen kann.

Description de l'Empire de la Chine, T. IV. p. 9.

häusig wild wachsen. Sie liebt Schatten und einr tiefe sette Gartenerde, nicht aber naffe oder erhabene Stellen. Man kann nicht eben sagen, daß sie so gemein ist. Denn bisweilen, kann man einige Meilen durch die Balder reis sen, ohne ein einziges Kraut von ihr zu sehen. wächst sie in Menge an den Orten, die sie zu ihrem Auf. enthalte erwählt hat. Sie blühet im May und Junius, und die Beere sind zu Ende des Augusts reif. Gie verträgt gut, mit der Wurzel von dem einen Orte zum andern versetzt zu werden, und fängt bald an ihrer neuen Stelle ju wachsen an. Einer und der andere, der die Beere gesammlet und sie in den Ruchengarten gesetzt hat, berichteten, daß sie ein ober zwen Jahre in der Erde gelegen, the sie aufgeschössen waren. Die Froquois nennen biese Wurseln Garangtoging. Das Wort ist noch Schwes discher Aussprache geschrieben, und soll so viel als ein Kind ausbrücken, indem die Wurzel einiger massen damit eine Achnlichkeit hat. Mach anderer Meinung foll aber dadurch die lende und das Bein verstanden werden, benen es ziemlich gleich fiehet. Der Nugen, den die Franzosen dieser Wurzel zuschreiben, bestehet darin, daß sie die Engbrustigkeit hebt, ben Magen stärkt, und die Fruchtbarkeit Man trieb jest hier ben den Frauenzimmern befördert. einen starken Handel mit ihr. Denn man sammlete sie in Menge und verschickte sie nach Frankreich, von wo sie nach China mit sehr gutem Vortheil gebracht wird. Als man sie zuerst von hier nach Europa zu versenben ansieng, wurde sie sehr gut bezahlt. Man erzählte, daß einige Raufleute in Frankreich anfänglich ein unglaubliches Glück mit diesem Handel nach China gemacht hat= Als ste aber so sleißig fortfuhren, sie nach China E c 5

zu versenden; so ist der Pteis derfelben sowohl in China, als folglich in Frankreich und hier in Egnada ansehnlich gefallen. Doch finden die Rausseute noch ihre gute Rech: Im Sommer des Jahrs 1748 bezahlte nung daben. man in Quebec & Francs für ein Pfund Gin : seng. Ges memiglich bezahlt man ein Pfund Gin- seng mit 100 Sols daselbst. Während der Zeit, da ich mich jetzt in Canada aufhielt, empfiengen fast alle Handelsleute, sowohl in Quebec als Montreal, Briefe von ihren Freun: den in Frankreich, worin sie ersucht wurden, Sommer eine Menge Gin . seng sammlen zu lassen, und nach Frankreich zu überschicken. Es war also der Som: mer vom Jahr 1749, da man diese Wurzel mehr als gewöhnlich in Frankreich suchte. Daher sammlete man Die Wilben reis sie auch in Canada mit vielem Fleisse. seten insonderheit emsig umber, um so viel Wurzeln, als sie konnten, zusammen zu bringen, welche sie den Rausteuten in Montreal hernach überliessen. Die rings um diese Stadt wohnenden Wilden, waren in diesem Sommer mit dem einsammlen der Wurzeln so beschäf: tigt, daß die Französischen Bauern während der ganzen Zeit nicht im Stande waren, einen Indianer zu miethen, um wie sonst immer gewöhnlich ist, ihnen ben der Erndte zu helfen. Manche befürchteten, daß, wenn man sie einige Jahre nach einander mit solchem Fleisse auftreiben wollte, ohne an jedweder Stelle einige Pflanzen zur Fort pflanzung stehen zu lassen, innerhalb kurzer Zeit wenig nachbleiben würde; welches sehr wahrscheinlich ist. Denn es berichteten alle, daß sie ehemahls in der Rabe um Jest war sie aber ba Montreal häufig gewachsen fen. so ausgereutet, daß keine einzige Pflanze mehr daselbk

ju finden war. - Daher waren die Wilben in diesem Sommer genothigt, weit innerhalb ber Englischen Granze ju gehen, um biese Wurzeln aufzusuchen und zu sammlen. Sie erhielten nun von den Handelsleuten in Montreal 40 Francs für einen Minot, der mit diesen frischen Wurzeln angefüllt war. Man hatte hernach ziemlich viel Mühe mit ihnen. Denn die von den Wilden er= handelten Wurzeln wurden gleich auf den Böden ausge= breitet, um da zu liegen und eine lange Zeit zu trocknen. Gemeiniglich wurden zwen Monate und noch mehr erfors dert, nach dem die Witterung durre oder feuchte war, the sie so trocken, als nothig ist, werden konnten. Wah= rend diefer ganzen Zeit mussen sie ein oder ein paar mahl täglich gewandt werden, sonst werden sie schimmlich oder verderben. Etwas nördlich von Montreal hatte man sie memahls wild wachfen gesehen. Der Vorsteher ber Beiftlichen hier im kande und verschiedene andere erzählten mir, daß die Chineser diese Canadische Gin=seng für eben so gut, als die Tartarische hielten; und daß noch niemanden völlig hekannt ware, wie die Chineser ben der Zube= reitung dieser Wurzel verführen. Doch soll sie unter andern barin bestehen, daß wenn man die Wurzel genommen und sie zu trocknen angefangen hat, ein Des coct von den Blattern der Pflanze gemacht wird, worin man die Wurzel einweicht. Die Wurzel, welche die Chineser zubereiten, soll fast durchscheinend senn, und wie Horn inwendig aussehen. Die Wurzel, die für tauglich erkläret werden soll, muß schwer und inwendig dicht senn.

Die in Canada fast durchgehends so genannte Zerba capillaris \* war auch eine von den Gewächsen, womit Canada einen erheblichen Handel treibet. wird von den Englandern in ihren Pflanzörtern Mais denhair genannt. Sie wächst in Menge in allen Engdie ich in dem nördlichen Amerika lischen Provinzen, durchreiset bin. Und ist in dem südlichen Theil von Canada gleich gemein. Aber um Quebec bin ich ihrer niemahls gewahr worden. Sie kommt eigentlich nur im Schatz ten in den Wäldern in ziemlich guter Erde fort. Berschiedene Leute beides in Albany und Canada berichteten, daß ihre Blätter sehr fark, anstatt des Thees, in der Schwindsucht, in dem Husten und allen Brustfrankheis ten gebraucht wurden. Sie haben dieß von den Wilben gelernet, welche sie von uralten Zeiten ber hiezu ange: wandt haben. Diese Amerikanische soll in der Heilungs kunst besser als das Frauenhaar \*\* welches in Europa gefunden wird, senn. Daher wird jährlich nach Frank: reich eine sehr große Menge davon verschicket. Der Preis ist verschieden, und richtet sich theils noch ihrer Bute, und nachdem sie ben dem Trodnen gehandhabet worden, theils auch nach ber Menge, die man davon Denn wenn sie in grosser Menge gesamm erhält. let und nach Quebec hinunter gebracht wird: so fällt ber Preis, und umgekehrt, wenn bavon weniger einkommt. Gemeis

Sie ist das Adiantum pedatum des Nitters Linnäus. Man sehe Spec. pl. p. 1095. Vom Cornutus in dessen Canadens. plant. distoria p. 7. wird sie Adiantum Americanum genannt. Er beschreibt sie daselbst und liefert auf der 6ten Seite eine Abbildung von ihr.

<sup>\*\*</sup> Adiantum capillis veneris.

Gemeiniglich ist der Preis in Quebec für ein Pfund von 15 bis 5 Sols. Die Wilden begaben sich diese Zeit in Menge herum in die Wälder, und suhren weit oberhalb Montreal, dieses Kraut aufzusuchen und zu sammlen.

Die Rüchenkräuter kommen an diesem Orte sehr gut fort. Der Weißkohlstund sehr schön, ob er gleich an einigen Orten ansehnlichen Schaden von den Würmern gelitten hatte. Der Rothlauch war hier stark im Gebrauche, wie auch andere Arten von Lauch. Nicht weniger bediente man sich häusig verschiedener Arten Kürbisse, der Melonen, des Sallats, der Zindläuftwurz, verschiedener Arten Erbsen, Teuts scher und Vicebohnen, der Möhren und Gurken. Man hatte auch ziemlich viel rothe Beten, Rettich, Reddisen, Timjan und Majoran. Die Rüben werden hier stark gesäet und vornehmlich im Winter gebraucht. Die Pastinakwurzeln aß man verschiedent. lich, ob gleich nicht so gar häufig. Sehr wenige hielten etwas auf die **Erdartischocken**. Weder die gemeis nen \* noch die Bermudischen Poteten \*\* pflanzte man Auf die Frage, warum sie dieselben nicht in Canada. pflanzten? antworteten sie, daß sie an keiner von diesen Arten Gefallen fanden, und lachten die Engländer aus, daß ihnen dieselben so gut schmeckten. Der Wurzelkohl, oder die Kohlwurzeln, waren nirgends in dem ganzen nördlichen Amerika, weder ben ben Schweden, Englanbern, Hollandern, Jrrlandern, noch Teutschen ober Franzosen bekannt. Diejenigen, welche hier in Canada in

Solanum Tuberosum.

<sup>\*\*</sup> Conuoluulus Batatas.

in vielen Jahren mit allerhand Rüchenkräutern gehandelt hatten, und in dem Gartenwesen Einsichten besaffen, berichteten, daß sie jährlich genöthigt wären, neuen Samen aus Frankreich zu verschreiben; indem sie hier in Canada gemeiniglich in der dritten Uhstammung ihre Krast verlören, und nicht so gute und wohlschmeckende Gewächse hervorbrächten.

Ben ben Wilden, welche in bem nordlichen Ames rika von uralten Zeiten gewohnet, und von einerlen Volk: arten und Sprachen sind, haben die Europäer niemahls einige Buchstaben vielweniger Schriften oder Bücher sin: den konnen. Diese Wilden haben baber in einigen Jahr: hunderten in der größten Unwissenheit und Dunkelheit gelebet. Aus der Ursache wissen sie selbst nicht einmahl, wie es mit ihrem Lande vor der Ankunft der Europäer beschaffen gewesen, sondern alle ihre Kenntniß bavon beruht auf lose Sagen und Jabeln. Es weiß niemand, ob vor den Wilden, die jest hier wohnen, ein anderes verschiedenes Wolf sich vorher da aufgehalten habe, ober ob auch einige andere Wölker Diesen Welttheil, ehe Columbus den Weg dahin entdecket, besucht haben. so ist es unbekannt, ob die christliche Lehre semahls in ältern Zeiten hier gepredigt worden ist. Ich redte mit verschiedenen Jesuiten, welche in diesem grossen kande weit herumreisen, und frug sie, ob sie jemahls ben ben Wilden, die daselbst wohnen, einige Spuren, daßehedem Christen ba gewesen waren, gefunden hatten: sie laug: neten es aber insgesammt. So unwissend diese Wilden in Wissenschaften und der Schrift sind, unb allezeit gewesen: so unerfahren sind sie auch in der Bau:

Baukunst und ben Handarbeiten gewesen. Man suchet ben ihnen vergebens wohlgebauete Städte oder Häuser, künstlich gemauerte Bestungen, hoch erhabene Thurmer und Pfeiler, mit andern abnlichen Dingen, wel: de die alte Welt ganz von uralten Zeiten aufweisen kann. Die Gebäude unserer Wilden bestehen in elenden Hütten von Baumrinden, wo fast von allen Geiten der Regen und der Wind einbrechen kann. Ihr einziges Mauerwerk besteht darin, daß sie einige lose graue Felssteine auf die Erde rund um die Feuerstätte in ihren Hutten legen, um zu verhindern, daß die Brande nicht zu weit in die Stube fallen, oder vielmehr, daß sie die Stelle in ihrer Hutte, wo die Feuerstätte ist, abzeichnen. Ein Reisender genießt hier nicht des zehnten Theils von dem Vergnügen, dessen er sich in unsern alten kändern bep seinen Reisen erfreuen kann. Denn fast jeden Tag kommt ihm ein Denkmaal des Altherthums vor. Bald sieht er eine alte berühmte Stadt; bald Ueberbleibsel von einem alten Schlosse; bald ein Feld, wo vor einem oder mehr hundert Jahren eine blutiges Treffen zwischen den mäch= tigsten und klügesten Königen ober Generalen vorgefallen ist; bald eines grossen gelehrten oder auf andere Weise weitberühmten Manns Geburtsort oder ehemahligen Aufenthalt, u. s. w. Man kann an solchen Orten seine Bedanken auf mannigfaltige Weise ergetzen, und sich alle vergangene Begebenheiten gleichsam lebendig vorstellen. Hier in Amerika hat man aber ein solches Vergnügen Man darf in der Geschichte kaum langer, als auf das, was sich seit der Ankunft der Europäer zugetragen hat, zurückgehen. Das was vorher vorgefallen ist, hat mit einer Erdichtung und Traum grössere Aehnlichkeit,

als mit einer wirklichen Begebenheit. Doch hat man in spätern Zeiten ein und anderes Denkmaal des Alther: thums gefunden, woraus sich schliessen liesse, daß Nord: Amerika entweder in ältern Zeiten von einem ältern und in den Wissenschaften mehr erleuchteten Volke, als das jenige, welches die Europäer den ihrer ersten Ankunft da angetrossen, dewohnt gewesen, oder daß von der alten Welt nach diesem kande ein Heerzug angestellet worden sen sen

Dieß wird durch eine Nachricht bestätigt, die mir der Herr Verandrier, der selbst die Expedition jum Sübmeer, der ich gleich gedenken werde, anführte, by der Tafel des Generalguvernors Marquis La Galissoniere, Ich habe eben über der Mittagsmahlzeit mittheilte. das hernach verschiedene mahl von andern erzählen gehört, welche selbst Augenzeugen davon gewesen sind. steht kürzlich in dem folgenden. Einige wenige Jahre vor meiner Ankunft in diesem Lande, wurde von dem damahligen Generalguvernor über Canada, Chevalier de Beauharnois, dem erwähnten Officier, Herrn Berandrier Befehl gegeben, mit einer Menge Mannschaft eine Erpedition von Canada quer durch das nördliche Amerika zu dem Südmeer vorzunehmen, um zu unterfuchen, wie weit diese Derter von-einander entfernet wären, und p erforschen, was für Nugen entweder Canada ober toub fiana burch die Werbindung mit diesem Meer haben konnte. Die Reise wurde zu Pferde von Montreal, und zwa aufs genaueste, ober so viel es sich wegen Strome, Sem Berge u. s. f. thun ließ, nach Westen angestellt. fie tief in das land hineinkamen, und vielen Arten von Bolk

Bolk vorben gereiset waren: stellten sich ihnen zuweilen prosse von Gehölzen entblößte Felder dar, Die voll mit inem hoben Grase waren, und einige Tagereisen in eins ortliefen. Un vielen von diesen Feldern war die Erde purch)gångig mit Furchen bezogen, als hatte man sie ebes nahls mit einem Pfluge so zugerichtet, und als wenn in ulten Zeiten Aecker ba gewesen waren. Es ist zu meren, daß die Erde von denen jest in Amerika befindlichen vilden Wölkern nicht dergestallt hat bestellet werden konien, indem sie niemahls Pferde, Ochsen, Pflüge und abniche Ackergerathschaft weder gebraucht haben, noch jest rauchen; noch vor der Ankunft der Europäer jemahls inem Pflug gefeben baben. Un zwen ober bren Stellen, och weit von einander, sind in den Felsen gleichsam Gins brucke von Fussen, sowohl von erwachsenen Menschen ale 10n Kindern, zu sehen gewesen. Dieß ist aber ohnfehl iar als ein Spiel der Matur zu betrachten. Als sie weit 1ach Westen gekommen waren, wo, so viel man weiß, kein franzose over Europäer gewesen ist, fanden sie an einem mo dem andern Orte, beides in dem Walde und auf weis en flachen Felbern, groffe Pfeiler von Steinen, Die sich jegen einander lehneten. Die Pfeiler bestunden aus eis iem Stude, und konnten die Franzosen nicht anders seben, ils daß sie von Menschenhanden errichtet wären. hiebentlich haben sie solche Steine auf einander gelegt, ind gleichsam gemauert, angetroffen. Un einigen Orten vo solche Steine gestanden sind, haben sie keine andere Steine in der Rabe wahrgenommen. Gie haben an keis lem von diesen Steinen eine Schrift oder Buchstaben ntbecken können, so sorgfältig sie auch darnach gesuchet, Endlich aber sind sie auf einen grossen Stein gerathen, Reisen 11. Theil. DI der

der einem Pfeiler geglichen, und in dem ein andererkleiner Stein, den man mit unbekannten Buchstaben an bei den Seiten beschrieben, Vingefügt gewesen ift. Stein, ber ohngefähr die Lange eines Französischen Sufses, und bennahe die Breite einer Hand gehabt hat, bro chen sie los, und führten ihn hernach mit sich nach Canada, von ba er bem Staatssecretair in Frankreich, bem Grafen Maurepas, zugeschickt worden. Wohin er nachher gekommen, wuste keiner zu sagen, sondern sie glaubten, daß er noch in seinem Cabinette aufgehoben würde. schiedene von den Jesuiten, welche selbst hier in Canada diesen Stein gesehen und in Handen gehabt haben, berichteten einstimmig, daß sie die Buchstaben, die an ihm eingeritet gewesen, mit bensenigen, die in Buchern bon Tataren als Tatarische Buchstaben abgezeichnet stehen, verglichen, und sehr viele völlig von einerlen Art gefunden hatten. Db nun gleich die nach dem Sudmeer abgeschickten Franzosen sich alle erdenkliche Mühe gaben, von dem da wohnenden Volke zu erfahren, wenn und von welchen diese erwähnten Steinpfeiler errichtet worben? was sie für Sagen und Gebanken bavon hatten? wer bersenige gewesen, ber die Buchstaben geschrieben? was dadurch verstanden würde? was für eine Urt Buch staben es ware? und in welcher Sprache sie geschrieben worden? mit andern Umständen: so konnten sie boch von ihnen-nicht die geringste Erläuterung bavon erhalten, sondern diese Wilden maren selbst so unwissend in diese Sache, als die Franzosen. Das einzige, was sie daran zur Antwort zu geben wusten, war dieß, daß diese Stein baselbst von uralten Zeiten gestanden wären. Die Derter wo die erwähnten Pfeiker stunden, waren bis 900 Fran jöß

lische Meilen westwärts von Montreal entfernet. ichte Absicht ben ihrer Reise, nehmlich nach der Westsee inzukommen, und die Entfernung berselben von Canada untersuchen, wurde doch nicht von der abgeschickten Kannschaft erreichet. Denn sie wurden verleitet, an inem Kriege, welchen die am weitesten weg wohnenden oilben Völker unter einander führten, Theil zu nehmen, n welchem einige von den Franzosen gefangen genommen, nie andern aber genothigt wurden, auf die Rückreise sich Von den letzten und längst nach Westen u begeben. vohnenden Wilden, ben denen sie waren, erfuhren sie wh, daß von da nur wenige Tagesreisen nach dem Gud. neer waren; daß sie ofters mit benen ben dem leggebachten Meer befindlichen Spaniern Handel trieben; daß sie uch zuweilen nach dem Hudsonischen Meerbusen reiseten, and mit den Engländern handelten. Einige von diesen Bilden hatten Häuser, die von Erbe aufgeführet waren. Viele Völker von ihnen hatten niemahls einen Franzosen dorher gesehen. Sie waren meistentheils in Fellen gekleis iet; viele giengen aber ganz nackend.

Es waren alle in Canada, die eine Reise weit in 1918 kand, entweder nach Süden oder vornehmlich nach Westen angestellt hatten, darin einstimmig, daß man daz elbst an vielen Orten grosse slache von Wäldern entzlöste Felder antrift, wo die Erde mit Jurchen bezogent, als wäre sie vorher mit einem Pfluge so bestellet wors en, und als wenn ehemahls Aecker daseibst gewesen wären. Auf was Weise die Erde zuerst so zugerichtet worden, kann niemand sagen. Denn die Aecker eines anzen und sehr grossen Dorss oder Stadt der Wilden, Kon-

können gemeiniglich ihrer Weite nach nicht ein viel größeres kand einnehmen, als was mit 4 ober 6 unserer Morgen überein kömmt; da gleichwohl die genannten mit Furchen bezogenen Felder bisweilen einige Tagereisen ausmachen sollen, ausgenommen, daß man eine kleine ebene Stelle hin und wieder, oder auch einige kleine Anhöhen, erblickt.

Mehrere Denkmäler des Alterthums konnte ich in Canada nicht erfragen, so sorgfältig ich mich auch dar nach erkundigte. In der Fortsetzung meiner Reiseberschreibung für das Jahr 1750 sinde ich Gelegenheit von zwepen andern Merkwürdigkeiten zu reden. Daß aber unsere Scandinavier, vornehmlich die nordischen, lange vor den Zeiten des Columbus Reisen nach dem nördlichen Amerika unternommen, hat unter andern der Herr Magister Georg Westmann klärlich und umständlich in seiner gelehrten, zur Erhaltung der Würde, im Jahr 1747, in Abo vertheidigten Streitschrift dargethan; wohin ich dar her den geneigten Leser verweise.

Dom achten. Des Morgens besahe ich das größere Nonnenkloster hier in der Stadt. Es wird sonst ben höchster Strase einer Mannsperson nicht verstattet, daselbst Besuch abzulegen; ausgenommen, in gewissen Zimmern, welche durch ein Bitterwerk abgetheilet sind wo entweder die Mannspersonen oder auch Frauensleute die nicht zum Kloster gehören, an der äussern, und die Nonnen an der innern Seite stehen, und so mit einander durch die Löcher des Bitterwerks reden. Um aber die vielsähtige Bunst und Shre, welche die Französische Nation wir, als einem Schweden erzeigte, zu vermehren, den fügst

fügte der Generalguvernör Marquis la Galissoniere es bahin, daß mir der Bischoff erlaubte, in das Kloster selbst hinein zu gehen und die Einrichtung zu sehen. Bischoff allein kann den Mannsleuten diese Frenheit er= theilen, es geschiehet aber auch sehr selten. ber Königliche Arzt wegen der Kranken, wie auch ein Bundarzt, die Erlaubniß, so oft als sie nothig erachten, Der Herr Gaulthier, ein Mann von hineinzugehen. grossen Einsichten sowohl in der Arzneigelahrheit als der Kräuterkunde, war jest Königl. Urzt hieselbst, und folgte mir ben diesem Besuche. Wir besahen erst das Hospital, welches gleich beschrieben werden soll, und darauf giens gen wir hinauf ins Kloster, welches einen Theil des Hospitals ausmächt. Es war ein grosses Steinhaus, von drepen Stockwerken, bas man inwendig in lange Bange, mit Kammern, Salen und andern Zimmern zu beiden Geiten der Gange, abgetheilt hatte. Die Kammern der Nonnen waren in dem obersten Stockwerk zu beiden Seiten an bem langen Gange. Sie waren ziemlich klein. Inwendig waren sie nicht bemahlt, sondern es hiengen nur einige Bilder von Papier, welche Heilige und was ähnliches vorstelleten, wie auch das Bildniß des Erlösers am Kreuze, an der Wand. Ein Vett mit Vorhängen und guten Betten, ein kleines schmahles Pulpet, und ein paar Stühle, waren alles, was man in der Kammer antraf. Es wurde niemahls in einer derfelben geheizet, sondern die Monnen sollen auch im Winter in der Kälte liegen. Auf dem langen Gange stund gleichwohl ein eis ferner Ofen, der im Winter geheizet wird; und indem alsbenn die Stubenthüren offen gelassen worden, so kan einige warme kuft da hinein kommen. In dem mittlern Stock: Db 2

Stockwerk befanden sich die Zimmer, in denen fie fich täglich aufhielten, wenn sie bensammen waren; als das Zim mer, worin sie arbeiteten. Dieses war groß, hubsch be: mahlt und ausgepußt, und hatte einen eisernen Ofen. Hier beschäftigten sie sich mit allerhand, sie neheten, brobierten, vergoldeten, verfertigten Blumen von Seibe, die mit den natürlichen sehr viele Aehnlichkeit hatten. Mit einem Worte, die Monnen gaben sich mit allen ben feinen Arbeiten ab, die man von dem Frauenzimmer et: In einem andern Zimmer ober Saal fa warten fann. men sie zusammen, um ihre Berathschlagungen zu halten. In einem andern lagen diesenigen, die einiger massen Diesenigen aber, die mit einer schlimmern frank waren. Krankheit behaftet waren, hatten ihr besonderes Zimmer. In einem andern unterwies man die neuen Ankömmlinge und die, welche den Nonnenorden anzunehmen willens Ausserdem war noch ein besonderer Saal zum Speisezimmer bestimmet. Hier stunden Tische zu allen Un der einen Seite war eine kleine Kanzel errichtet, auf der ein Buch in Französischer Sprache, von dem Leben der Heiligen, deren die heilige Schrift er: wähnet, lag. Wenn sie essen, so ist es überall still, und niemand redet ein Wort. Darauf tritt eine von den ältesten auf die Ranzel, und lieset ihnen im Stück aus dem gemeldeten Buche vor; und wenn dieß zu Ende ge bracht worden, nehmen sie ein anderes geistliches Buch -Während der Mahlzeit sitzen sie nur an der innern Seite des Tisches gegen die Wand; an der äussern Seite abn find keine Stuble, noch sist jemand ba. Fast in einen sedweden dieser Zimmer und groffen Sale fund ein ver goldeter Tisch, worauf Lichter und Leuchter, sammt ben Bild

Bildnisse des Erlösers, und einiger Heiligen daneben, gestellt waren; ben welchem Tische sie ihre Gebeter ver: Un der einen Seite war die Kirche, und nes ben berselben ein groffer Saal, den man mit einem Gitz terwerk von der Rirche abgeschieden hatte, so, daß die Nonnen nur nach der Kirche hingucken, nicht aber hin-Wenn Gottesbienst gehalten wird, ein kommen konnten. sind die Monnen in diesem grossen Saale, und der Priester ist in der Kirche neben ben. Wenn der Pries ster seine Kirchenkleider anziehet, so reichen die Nonnen ism dieselben durch ein koch zu; und ist ihnen niemahls erlaubt, in die Sacristen mit zu gehen und mit dem Pries ster in einem Zimmer zu bleiben. Es waren hier über= dem noch verschiedene andere Zimmer und Sale, auf de= ren Nugen und Absicht ich mich nicht so recht besinnen In der untersten Wohnung war die Kuche, das Backhaus, verschiedene Speisekammern, u. s. f. Auf dem Boben zu oberst hatten sie ihr Getraide, und da trockneten sie auch ihr keinenzeug. Ben bem mittlersten Stockwerke war an der aussern Geite oder aussen vor, als ein Altan fast rings um das Haus gesetzet, wo die Monnen hinaus gehen konnten, um frische kuft zu schöpfen und fich umzusehen. Die Aussicht von dem Kloster war fast zu allen Seiten fehr schön. Man konnte von da über: die Gee, wie auch über die Felder und Aecker, bie aussen vor der Stadt lagen, hinsehen. Un der einen Seite bes Alosters war ein groffer Garten befindlich, in den die Ronnen gleichfalls sich hinzubegeben, um daselbst zu spatieren, Frenheit hatten. Der Barcen gehorte ben Monnen 3167 und war mit einer hohen Mauer umgeben. Man nahmids eine Menge von allerhand Arten von Küchenfrüchten, von Aepfel = Kirschen - und wilben Wallnußbaus D0 4 men,

men, wie auch rother Johannisbeerbuschen, nebst andem Gewächsen, mahr. In diesem Kloster waren, wie man berichtete, ohngefähr 50 Monnen, die schon meistentheils ihre Jahre hatten, so daß kaum eine unter 40 Jahren Es hielten sich jest ein paar junge Franenzim mer ba auf, welche in ben-Stücken, die eigentlich jur Monnenwissenschaft gehören, unterrichtet werben sollten, Diese neuen Ankommlinge nimmt man nicht gleich an, son dern man hat sie in zwey oder bren Jahren auf die Probe, um zu versuchen, ob sie gesetzt und beständig werden wollen. Denn in dieser ganzen Zeit steht es in ihrer Frepheit, aus dem Kloster wieder wegzugehen, wofern sie keine Reis gung sinden, da zu bleiben. Wenn sie aber einmahl als Monnen aufgenommen und dafür erklärt worden sind, so sind sie verbunden, ihre ganze Lebenszeit da zuzubringen. Merket man, daß sie ihre Lebensart verändern wollen, so steckt man sie in ein Zimmer, aus dem sie niemahls wie der heraus kommen können. Die Nonnen in diesem Ale ster entfernen sich niemahls weiter vom Kloster als ins Hospital, welches daneben liegt, und einen Theil des Klosters ausmacht. Dahin gehen sie, um die daselbst befindlichen Kranken zu pflegen und ihnen aufzuwarten. Bey dem Abschiede frug mith die Aebtißin, ob ich mit allen ihren Einrichtungen zufrieden wäre. Und nachdem ich mich erkläret hatte, daß sie mir gesteben, ob die Lebens art gleich sehr gezwungen wäre, sagte sie mir weiter, daß sie mit ihren Schwestern Gott für mich herzlich bitten wollten, daß ich gut Romisch : Catholisch gefinnt wurde. Ich antwortete darauf, daß mir noch mehr darum p thun ware, ein guter Christe zu senn und zu bleiben, und daß ich zur Weegeltung für ihre mir ertheilte Choe und ihre

hre Gebete, nicht unterlassen wollte, Gott eifrig anzuruffen, daß er aus ihnen gleichfalls. gute Christen machen möchte; denn dies ware die hächste Stuffe einer mahren Religion, zu der man hier in der Seerblichkeit gelangen tonnte. Worauf sie mit einem angenehmen lächeln Abschied nahm. Verschiedene bier in der Stadt, so gar unter den Frauenzimmern sagten, daß sich selten eine pon den Nonnen in das Kloster begeben hätte, ehe sie schon peinem solchen Alter gekommen wäre, welches ihr einen starken Zweifel erweiket, weiter verhenrathet zu werden. Kast in allen 3 Klostern hier in Quebec sahen die Ronnen sehr alt aus, so, daß der erwähnte Ausspruch nicht vollig ungegründet sepn wird. 🔻 Man war hier überall darin einig, daß in Canada, sowohl auf dem lande, als in den Städten, boy weiten nicht so viele Mannspersonen als Frauensleute wären. Denn piele. Mannspersonen sterben auf ihren Reisen; viele fahren nach den Westindischen Inseln, und serben da entweder, oder lassen sich da nies ber; viele kommen in bem Kriege um u. s. f. Hieraus scheinet für einige Frauenzimmer eine Nothwendigkeit zu entstehen, in das Kloster sich zu begeben.

Das Hospital machte, wie schon gemeldet worden, einen Theil des Klosters aus. Es bestund aus zwepen grossen Salen und einigen Zimmern neben der Upatheck. In diesen Salen nahm man an jedweder Seite zwen Reisden mit Betten, die eine innerhalb der andern, wahr. Die innern Vetten neben der Wand waren mit Vorhänzen versehen, die äussere aber maren offene Bettladen. In einem jedweden Bette lag ein schönes Vettzeug, mit doppelten reinen kacken. So hald der Aranke das Bett der Db 5

verlassen hatte, wurde basselbe sogleich zurecht gebettet; damit alles, hier im Hospital sauber, rein und ordentlich Die Betten stunden drey oder bier Ellen von einander ab, und neben einem sedweden war ein kleiner Tisch zugestellet. Es waren in diesem Saale gute eiserne Defen und hubsche Fenster. Die Monnen warteten den Rranken auf, und brachten ihnen Effen und alles was sie nothig hatten, zu. Ausser ihnen befanden sich hier einige Mannspersonen zur Aufwartung, und ein Wundarzt. Der Königl. Arzt war auch verbunden, ein oder mehr mahl des Tages hieher zukommen, nach allem zu sehen, und das nothige zu verfchreiben. In dies Hospital werden gemeiniglich kranke Goldaten aufgenommen, beren us vornehmlich zu der Beit, wenn die Schiffe des Königs ankommen; welches mehrentheils im Julius und August gefchiehet, und zur Kriegeszeit, eine groffe Menge giebt. Zu andern Zeiten aber, wenn unter den Goldaten nicht viele krank find, können auch andere Armie, und zwar so viele, als Stellen und Betten ledig sind, eintreten. Der König giebt hier alles, was zu der Verpflegung der Kran: ken, dem Essen, den Arzeneimitteln, der Wärme, u. f. f. Man hatte besondere Zimmer für dieles erfordert wird. nigen, die sehr krank waren, damit sie nicht von dem Beeausche, das in dem grossen Saal vorfällt, beunruhigt werben mochten.

Es war hier überall gewöhnlich, daß, wenn semand niesete, die Gegenwärtigen eine Verbeugung machten. Ben den Engländern und Hollandern geschahe dieß aber sast niemahls. Es mögen andere urtheilen, welches von beiden mehr zu billigen sen. Auf der Gasse nimmt man den

en Hut blos vor Bekannten und den Vornehmen, nicht ber vor allen ab. Junge Leute behielten oft den Hut n dem Zimmer, wo Frauenzimmer waren auf; doch nahe nen ihn die meisten, vornehmlich die Aeltern, ben der Belegenheit ab. Die' Frauenzimmer frauselten und puzerten ihre Haare täglich, und legten sie jeden Abend nit Papier in Locken; womit aber die Frauenzimmer in den Englischen Pflanzstädten fast niemahls ihre Zeit ver-Die Mannsleute trugen meistentheils ihre eigeberben. nen Haare mit umgebundenen Beutel. Einige giengen auch in einer Beutelperücke. Die meisten von den ältlis den hatten entweder lock- ober glatte Pericken. Gehr wenige von den Vornehmen trugen einen Zopf in den Ben ben vornehmern Mannsleuten war es stark in Gebrauch, galonierte Kleider anzuziehen. Alle, die sich in den Diensten der Krone befanden, giengen mit Degen. Wenn die Manuspersonen, so gar die vornehme sten von ihnen, den Generalguvernör ausgenommen, in ber Stadt ausgiengen, und es sich nach dem Regen ans ließ, so trugen sie ihre Mäntel selbst auf dem linken Urme. Wenn semand in ein Haus kam, wo er Bekannte hatte, und einige Zeit nicht da gewesen war, so grüssete er sie, von welchem Geschlechte sie auch waren, mit einem dope pelten Ruffe.

Die Pflanzen, die ich hier in Canada fast seben Tag sammlete und anzeichnete, und zum Theil beschrieb; gehe ich nun, wie vorher mit Fleiß vorben, und will die Gedult meiner Leser mit deren Hererzählung nicht ermüsden. Ausserdem würde diese Reisebeschreibung, wosern ich meine fast täglich gemachten Botanischen Wahrnehs muns

mungen, und bie Beschreibungen von verschiebenen Thie ren, Wogeln, Insetten', Erd: und Bergarten, mit andem ähnlichen Merkwürdigkeiten einrücken wollte, zuverläßig feche, wofern nicht zehnmahl grösser und weitläuftiger, als sie jest ist, werden. Welcher Buchdrucker aber hier in Schweben wolkte und könnte ohne großen Schaden ein folches Werk auf eigene Kosten verlegen? Ich verspare daher dieß alles, welches meistentheils in trockenen Beschreibungen von Sachen, welche die Naturgeschichte bei treffen, bestehet, auf eine Canabische Flora, und auf Eben dieß sage ich auch von den andere Mebenarbeiten. Bemerkungen, die sich auf die Arzeneikunde beziehen. Ich sammlete zwar sehr fleißig alles, was ich auf dieser Reise von dem medicimschen Nugen der Amerikanischen Pflanzen, und von verschiedenen Hauscuren erfahren konnte, unter benen einige nicht an einem, sondern an mehrern Orten für ganz zuverläßig \* ausgegeben, wurden, fo, daß sie mit unschlichen Beispielen alle Einwürfe da: wider zu ersticken sich getraueten. Da aber die Arztnei: gelahrtheit nicht meine Hauptsache gewesen ist: (ob ich gleich von der jarten Jugend an ein grosses Gefallen an derselben ben mir verspüret habe,), so hat es sich leicht zutragen können, daß ich, indem ich den medicinischen Nuten von ihnen und die Hauscuren aufgeschrieben, von ohngefähr einen merkwürdigen Umstand ausgelassen habe, da man doch in medicinischen Fällen niemahls genau genug senn kann. Daher dürften die Aerzte einen geringen ober gar keinen Nugen einer solchen Anzeichnung schöpfen, wenigstens dieselbe nicht so finden, wie sie mit Recht hätte fenn 1:

<sup>\*</sup> Souverain.

inn sollen. Und aus der Ursache bitte ich mich zu entz chuldigen, wenn ich in ver Jolge, so viel als möglich ist, olche jur Medicin, und ausser meinen Ginsichten gehöris. zen Sachen anzuführen vermeibe. Die Menge der Quackfalber oder berjenigen, welche ohne Verstand und gründliche Einsicht in der Medicin, alles was sie in den Büchern, es mag auch sepn von wem es wolle, von der heilung der Krankheiten angemerkt finden, gewissenlos versuchen, ist leider! schon: ausserdem zu groß, als daß ich bieselbe zu vermehren ober zu befördern nöthig hatte, Bas die Canadischen Gewächse anbelangt, so barf ich nur hier kurzlich anführen, daß je weiter man in dem nordlichen Amerika nach Morden kam, desto mehr sich die Menge und die Unzahl der Pflanzen, die ben uns hier in Schweden wild wächst, vermehrete; so daß gleich an der nördlichen Seite von Quebec der vierte Theil, wosern nicht mehr, von den daselbst wild wachsenden Rrautern, Schwedische sind. Eines und des andern Gewäche st ober Baumes, der einen befondern Nugen oder Eigenschaft hatte, will ich boch kurzlich in der Folge gebenken.

Der Rennthiermoss \* wuchs ziemlich häusig in ben Wäldern hier aussen vor Quebec. Der Herr Gaules thier und verschiedene andere berichteten, daß die Franpsen, wenn sie ihr Essen auf langen Reisen, die sie durch grosse Wälder wegen des Handels mit dem Fellwerke bep den Wilden unternehmen, verzehret haben, diesen Moos, aus Mangel einer bessern Nahrung, kochen und das Detott davon trinken, welches etwas nähren soll. Verschies

<sup>\*</sup> Lichen rangiferinus.

schiedene von den Franzosen, die in der Terra kabrador gewesen sind, woselbst sich eine Menge von Rennthieren, welche die Franzosen und die Wilden hier im kande Cariban nennen, aushält, erzählten, daß die ganze Erde, an den meisten Orten ben Terra kabrador, mit diesem Moose bedet, und davon schneeweiß ist.

Heute war ich ben den Herren Dom zehnten. Jesuiten zur Mahlzeit. Ich hatte ein paar Tage vorher ben ihnen Besuch abgeleget, worauf den folgenden Lag der Vorsteher mit einem andern von den Vätern zu mir kam, und mich ersuchte, heute ben ihnen zu Mittagzu essen. Ich war erst ben dem Gottesdienste in ihrer Kirche jugegen, welche einen Theil des Hauses, worin sie woh nen, ausmacht. Sie ist auch sehr hübsch inwendig, ob sie gleich keine Size hat, sondern die Leute fast unter dem ganzen Gottesbienste genothigt find auf den Knien zu lie Oben auf der Kirche ist ein kleiner Klockenthurm, worin auch eine Schlaguhr mit Zeiger befindlich ist. Das Gebäude, worin die Jesuiten wohnen, ist prächtig ger baut, und sieht beides inwendig und aufferlich so vortref. Vich aus, daß es mit einem schonen Schlosse Aehnlichkeit Es besteht aus Stein, ist dren Stokwerke, ohne ven Boben mit zu rechnen, boch, mit Schiefer gebeck, und in Viereck, eben wie bas neue Schloß in Stockholm gebaut, und schließt in der Mitte einen grossen Hof ein. Die Grösse ist beträchtlich, so daß wohl 300 Familien bei quem Plat barin finden konnten, obgleich fest nicht viel mehr als 20 Patres hier wohneten. Go find ihrer abn doch zu andern Zeiten weit mehr; als wenn diesenigen jurud kommen, welche auf Misionen in dom lande verstrew

lreuet sind. Mach ber lange einer jeden Geite in dem Biereck läuft in sedwedem Stockwerke ein langer Bang, m dem zu beiben Seiten entweder Kummern, Sale ober mdere Zimmer für die Patres, wie auch ihre Bibliothek, lpothek u. s. f. abgetheilt sind. Es ist alles sehr gut einzerichtet, und wohnen die Jesuiten hier überaus bequem. Aussen vor ist ihr Collegium, welches an zwenen Seiten wn einem grossen Baum = und Küchengarten mit. Alleen: and Gängen umgeben ist. Ein Theil der hier befindlis hen Vaume sind Ueberbleibsel von dem Walde, der hier fund, als man die Stadt zu banen ansieng. Sonst sind viele Fruchtbaume hier gepflanzt worden, und der andere Garten ist mit allerhand Gewächsen, die für die Küche dienlich sind, angefüllt. Die Patres assen zusamnen in einem groffen Saal. Es stunden Tische rings erum neben den Wänden, und Stühle zwischen den kischen und der Wand, aber keine nach der Erde hin. Neben der einen Wand war eine Kanzel, die einer von en Batern ben der Mahlzeit bestieg, um in einem geifts. ichen Buche zu lesen. Heute unterließ man dieß aber, md wandte alle Zeit zur Unterredung an. Man aß hier ehr gut, und wurden Gerichte in so groffer Menge, wie ien unsern größten Gastmählern, aufgetragen. In dies em ganzen grossen Gebäude erblickte man keine Frauens= tersonen, sondern nur Patres oder auch Fratres, welche estern die jüngern sind, die zu Jesuiten erzogen werden: Ind diese waren es, welche das Essen anrichteten und Denn die gemeinen Bedienten wurden nicht mftrugen. ngelassen. Die Jesuiten gehen hier zu kande auf fols knde Art gekleidet. Sie gebrauchen alle ihre eigenen Paare, welche etwas kurz abgeschnitten find. . An dem

Scheitel find sie geschoren, und siehet man da eine kable Stelle. Die Aeltern tragen eine Kalotte von schwarzem Tuch; die Jungern gehen aber mit dem blossen Haupt im Hause, oder setzen auch einen herabgelassenen Hut auf. Sie schären alle ben Bart, so wie es überhaupt ben den Franzosen in Canada gebräuchlich ist, ab. Das Halstuch war schwarz und bestund oft selbst aus dem Kragen des Der Rock war ein schwarzer leibrock, der doch bis auf die Schuhe herab hieng. Sie knöpften ihn dicht an dem Leibe mit Andpfen vorne zu, und über den Mit telleib wurde er noch dazu mit einem schwarzen Bande angebunden. Unten war er vorne mit Knopfen so juge knopft, daß man kaum die Strümpfe, sondern nur die Schuhe sehen konnte. Sie bedienten sich oft der Pam toffeln anstatt der Schuhe. Ueber den Leibrock zogen fie gemeiniglich einen Oberrock, der boch dicht ansaß, und nicht völlig bis auf die Knie reichte. Sie hatten keine folche Kragen als die Prediger, noch Halbermel. Die Hembermel waren auch nicht vorne zu sehen. Die Aelte: Ken trugen schwarze Muten, welche fast wie ein Zuder huth gestaltet waren, mit einem Busche zu öberst. Diese fetten fie auf ihre Kalotte.

Es besinden sich hier in Canada, ausser dem Bischosse, dreperlen Arten Geistliche, nehmlich Jesuiten, Priester, und Barfüssermünche oder die hier so genannten Recolets. Die Jesuiten sind wohl ohnsehlbar unter diesen die vornehmsten. Man sagt auch hier gemeiniglich, als in eis nem Sprichworte: um einen Barfüssermänch zu bilden, kann man mit einem Beile zu recht kommen, zu einem Priester braucht man schon den Meissel, aber zu einem Jesui

Jesuiten muß man einen Pinsel haben "; um damit zu eigen, wie sehr ber eine ben anbern aberträffe. Jesuiten sind gemeiniglich sehr gelehrt, studieren stark, ind sehr höflich und überaus angenehm in Gesellschaften: Es leuchtet ben allem, das sie unternehmen, etwas gefäls iges hervor, so, daß es kein Wunder ist, daß sie die Bemuther ber Leute einnehmen können. Gie reben febe elten von Religionssachen; und wofern es geschiehet, so urmeiden fie mehrentheils alle Streitigkeiten. Anstart essen sind sie sehr dienstfertig und willig einem an vie hand zu gehen, so daß sie einem, wenn fie nur einigee nassen merken, daß man in einer Sache ihre Halfe verk. langt, over auch an otwas Gefallen hat, kaum Zeit takin, bavon zu reden, ehe sie es schon bewerkstelligt habein lebrigens ist alles, was sie reben, setzt gelehrt und anguichm, und kann einem die Zeit nicht gern in ihrer Gesets chaft lang werden. Unter allen Jesuiten, mit denen ich n Canada umgegangen bin, habe ich nicht einen einzigen zefunden, der nicht biefe Eigenschaften, und zwar in ek-Gie besigen hier im iem hohen Grade gehabt hatte. ande groffe Eigenkhumer, welche ihnen von dem Könige n Frankreich geschenkt worden. Won ihrem prächtigen kollegio und ihrer schönen Kirche hier in Quebec habe ich urz vorher geredet. In Montteal haben sie auch eine hibsche Kirche und ein kleines nettes Haus mit einem leinen, doch Mibschen, Garten innerhalb. Es ist ihnen. iemahls barud zu thun, Pastoren ober Capellane ben einer

Reisen n. Theil.

Pour faire un Recolet il faut une hachette, pour un Pretre un ciseau, mais pour un Iesuite il faut un pinceau.

einer Versammlung, weder in den Städten noch auf dem kande zu werden 3 sondern sie überlassen diese Geschäfte mobidie davon: stiessenden Einkanfte den Priestern. Ihre einzige Arbeit hier im Lahde ist, Heiden zu bekehren; und in der Absicht haben sie ihre Missionarien überall. Fast ben einem jeden Dorfe oder Stadt, welche den bekehrten Wilden zugehört, wohnt ein ober ein paar Jesuiten, die genau Acht geben, daß die bekehrten Wilden nicht wieder zum Heidenthum zurück fallen, sondern daß im Bes gentheil all ihr Wandel christlich senn möge. findet man Jesuiten bep den bekehrten Heiden in Tadous sac, Lorette, Beccancourt, St. Francois, Sault St. Louis, und überall in Canada, ma fich bekehrte Wilden aufhalten. Sie haben gleichfalls, ihre Missionarien ben den Unbekehrten, so daß sich gemeiniglich in einem groß fen, ben Wilben zugehörigen Dorfe, ein Jesnite besindet, der ben aller Gelegenheit sie dahin zu bringen sucht, sich zu bekehren. Er begleitet ste des Winters auf ihre Jagd, woselhst er oft alle mögliche Beschwerde ausstes hen muß: als den ganzen Tag im Schnee zu wan: dern; im ganzen Winter fast beständig unter frepem him mel zu liegen; sowohl bep schlimmen als guten Wetter aus zu senn, indem die Wilden fich vor keiner Witterung scheuen; in ihren Hütten, wo es oft von lauter Flöhen und anderm Ungeziefer wimmelt, zu liegen, u. f. f. Und dieß alles unternehmen die Jesulten, thells um die Wil: den zu bekehren, theils wegen Staats und anderer Un Der König von Frankreich hat von den Jesui sachen. ten einen sehr grossen Nuten. Denn sie können oft die Wilden, wozu sie wollen, überreden, als Bündnisse mit den Englandern aufzuheben, Krieg gegen sie anzufangen, alle iht

hr Pelzwerk den Franzosen zuzuführen, den Englandern icht zu erlauben, zu ihnen hinzureisen, und anderesähn: Es haben aber auch die Jesuiten nicht immer so ute Tage hieben. Denn bisweilen geschiehet es, daß ie Wilden, nachdem sie sich betrunken haben, sich kein Bewissen machen, die Misionarien, die ben ihnen wohnen, mzubringen, welche sie bann für Spionen ausgeben z der sie bringen hernach zur Entschuldigung vor, daß nicht e, sondern der Branntwein dieselben umgebracht batte. dieß sind also die vornehmsten Beschäftigungen der Jez uten in diesem kande. Sie gehen nicht in den Städten erum, um Kranke zu besuchen; sie halten keine Beichte. nd wohnen keinen Begräbnissen ben. Ich habe sie auch icht in Processionen zum Andenken der Jungfrau Maria nd anderer Heiligen mit folgen gesehen. Gelten ober iemahls gehen sie hier in ein Haus, um Essen zu erhale m; und wenn man sie ersucht zu bleiben und mit zu essen, thun sie es nicht gern, ausgenommen auf Reisen. Das er habe ich auch in Städten bemerkt, daß, wenn sie sa mge, bis das Essen aufgetragen worden, zurückgeblieben, alsbenn mehrentheils weggegangen sind. Und daher shigt man sie auch selten darzu, indem man weiß, daß fast immer umsonst ist. Aber ein Glas Wein oder was Eingemachtes nehmen sie bisweilen, doch auchnicht Ein seder merkt leicht, daß me gebeten zu werden. gleichsam aus allen andern wegen ihres grossen Genies id besonderer Eigenschaften auserlesen sind. auch durchgängig hier in Canada für sehr verschlagene opfe, die fast in allen Dingen, die sie unternehmen, uchdringen, und an Spitzfündigkeit alle andere über-Daber merkte ich auch zu mehrern mahlen, baß. Et 2

fie hier in Canada gleichfalls ihre Feinde hatten. Sie nehmen selbst nicht andere in ihre Gesellschaft auf, als ben benen sie grosse Eigenschaften verspüren. Dummköpfe sind hier ausgeschlossen. Im Gegentheil sest man hier die Priester so, wie man sie bekommen fann; und noch weniger ist man ben der Wahl sorgfältig, wem man einen zum Munchen machen will. Die Jesuiten, die sich hier im kande aufhalten, sind hier nicht gebohren, sondern alle aus Frankreich gekommen. Sie mögen nan entweder schon damahls Jesuiten gewesen, oder auch hier ju kande erst in den Orden eingetreten senn; so ist es doch allezeit von solchen kehrlingen geschehen, die von Europa zuerst hieher gekommen find. Wiele von ihnen bleiben nur einige Jähre hier im kande, und reisen hernach wie Einige, (unter denen 5 oder 6 noch Ber nach Europa. leben sollen) die in Canada gebohren worden; sind nach Frankreich hinniber gereiset, und baselbst, nachdem sie die gehörigen Proben abgelegt, zu Jesuiten angenommen Es soll aber niemand von ihnen jemahls jurud worden. gekommen senn, sondern sie sind alle in Frankreich geblie Was für eine Ursach ober Staatsklugheit darum ter mag verborgen liegen, kann ich eben nicht bestimmen. Babrend meines Aufenthaltes in Quebec übergab eine von den Priestern, mit Einwilligung des Bischoffes Priesteramt, und gieng zu den Jesuiten über. Den vern Priestern war bieß doch nicht sehr mit, weil es a sabe, als hatte er ihren Stand zu gering geachtet. ben Gemeinen, die den Jesuiten Schanung geben, w doch aller Göttesbienst von den Priestern gehalten, wel der Bischoff sest, die Jesuiten haben nur den Gru sins bavon. Weber die Jesuiten, noch Prediger, in

jen hier einen Handel mit Pelzwerk ober sonst etwas, sons jen dieß allos gehört den Rausleuten zu.

Des Nachmittags legte ich einen Besuch in dem o genannten Seminario, oder da, wo die Priester alle sensammen wohnen, ab. Sie haben hier ihr abgesonderses Haus, das von Stein erbauet, groß und mit Ganzien und Zimmern an den Seiten versehen ist. Es ist mige Stockwerke hoch. Neben bey lag ein schöner Garzien, der voll von verschiedenen Arten Fruchtbäumen ist, vie auch von allerhand Küchengewächsen, nebst Alleen und Bängen, die zum Spakieren gemacht sind. Die Aussicht von diesem Garten war unter allen, die ich hier sahe, die anmuthigste. Die Herren Priester des Seminarisms gaben den Herren Jesuiten an Höslichkeit und angesiehmen Umgange nicht viel nach. Und daher brachte ich die Zeit in ihrer Gesellschaft mit vielem Vergnügen zu.

Die Priester sind die andere Art von Beistlichen n diesem kande, welche auch zugleich davon die größte Inzahl ausmachen. Denn die meisten Kirchen in den diadten sowohl, als alle Gemeinen auf dem kande, wenn ian die bekehrten Wilden ausnimmt, werden durchgesends von Priestern besorget. Sie sollen gleichfalls einige enige Missionarien haben. Hier in Canada gieht es ven Seminarien, nehmlich in Quedec und Montreal, wen ein sedes ihren Vorsteher hat, ohne daß der eine m dem andern auf einige Weise abhangen sollte. Die triester, die zum Seminario in Montreal gehören, sind le von dem Orden des heiligen Sulpicius, und bediesm nur die Versammlungen, die auf der Insel Monstal, und der Stadt gleichen Namens besindlich sind.

Allen den übrigen aber in diesem kande stehen diesenigen vor, welche von dem Seminario in Quebec herkommen. Die erstern, oder von dem Orden des Sulpicius sind alle aus Frankreich. Und man versicherte, daß man niemahls einen einheimischen von Canada in denselben ein treten lassen. Aber in dem Seminario zu Quebec machen die im kande gebohrnen den größten Theil aus. fähige Köpfe unter den kandeskindern hiezu anzuführen, sind sowohl in Quebec als zu St. Joachim, Schulen gesetzt, worin die Jugend im Latein und in andern zu eben dem Amte gehörigen Stücken und Wissenschaften unter richtet wird. Man soll doch hieben in der Wahl nicht allezeit so genau sepn, sondern oft auch solche dazu annehr men, welche nur eine mittelmäßige Fähigkeit besiten. Im katein scheinen einige es nicht eben so gar weit gebracht au haben. Denn obgleich fast aller Gottesbienst von ben Priestern auf Latein gehalten wurde, und ob sie gleich täglich ihr Breviarium und andere Bücher in dieser Sprache lasen, siel es boch vielen sehr schwer, dieselbezu reben. Alle Priester aus dem Seminario in Quebec, werden von dem Bischoff in Canada eingesegnet. Die Rleidung der Peiester hieselbst unterscheidet sich von der Jesuiten ihrer vornehmlich darin, daß sie entweder weisse oder hellblaue Kragen haben. Wenn sie auf Reisenwa. ren, führten sie allezeit ihr Breviarium in einem kleinen ledernen Beutel mit sich, den sie um den Hals oder den Arm hiengen. Sie lasen zum öftern barin, so, daß es schien, als waren ihnen gewisse Stücke täglich aus bem selben zu lesen vorgeschrieben. Der König hatte beiden Geminarien hier im Lande sehr grosse Eigenthümer ge-Das in Quebes soll jährlich seine Einkunfte auf meht

mehr als 30,000 livres schäßen können. Das ganze land an der westlichen Geite des Lorenistusses, von der Stadt Quebec an, ganz bis auf die Bane St. Paul him unter, gehört ganzlich ben Priestern ober dem zu nachst gemeldeten Seminario ju. Micht weniger hatten sie an verschiedenen andern Orten hier im kande große Eigens Sie verpachteten bas kand für einen gewissen' jährlichen Grundzins an einen sedweben, ber sich da nies berlassen wollte; und konnte da nachgehends Kind auf Kind ungestöret wohnen bleiben, so lange man nur das bezahlte, was man sich in dem Kaufbriefe fährlich zu ers legen anheischig gemacht hatte. Gemeiniglich gab man für ein kand von 3 Arpents in der Breite, und 30, 40, oder 50 Arpents in der lange, jahrlich einen Ecu, wie auch ein Paar Hühner und sonst etwas kleines, als Scha-Un den Orten, wo bequeme Wasserfalle waren, hatten die Priester Wasser oder Sägemühlen bauen las sen, wo sie durch den Mühlenzoll und das Sägen der jährlich ansehnliche Gelbsummen sammleten. Das Seminarium in Montreal ist von dem ganzen Grunde, worauf die gemeldete Stadt stehet, zugleich mit der ganzen Insel Montreal, Eigner. Es wurde mir verst: chert, daß es an Grundzins sowohl von der Stadt, als von dem kande daherum auf der genannten Insel jährlich über 70,000 Livres ziehet, ohne das mit zu rechnen, was es für Messen, Taufen, Beichten, Hochzeiten, Begräbnis. se und so ferner, einnimmt. Alles das Geld und die Einkunfte, welche für den Grundzins einlaufen, gehören ben Seminarien zu, ohne daß die Priester auf dem kande das geringste davon erhalten. Und da das Seminarium in Montreal, das blos aus 16 Priestern bestehet, Ce 4 Gelb

Geld des Jahrs bekömmt, als es nothig hat: so wird eine Summe davon jährlich nach Frankreich zu dem Haupt: Seminario hinüber geschickt. Der Grundzins ber für das Seminarium in Quebec einfloß, wurde theils zu dem Gebrauche ber Priester im Seminario, theils auch jum Unterhalte einer Menge junger Leute, welche zu Priestern auferzogen wurden, angewandt. Die Priester, Die auf sen auf dem kande ben ihren Gemeinen wohneten, hatten ihr Auskommen von dem Zehnten, den ihnen ihre Zuhörer gaben, und von der besondern Bezählung, die ihnen für die Besuche ben den Kranken, Hochzeiten u. f. f. ab getragen wurde. An den Orten, wo die Gemeinen klein und die Einkünfte gering waren, bekamen sie von dem Könige besondere Zulagen. Wenn ein Priester auf dem kande alt wurde und sich Verdienste erworben hatte, wur: de ihm zuweilen vergönnet, in das Seminarium der Stadt einzutreten, und da seine übrige Lebenszeit zuzuhringen. Ein sebes Seminarium hat Frenheit, dem kande, wovon es Eigner ist, die Priester zu setzen; aber alles dasübrige versieht der Bischoff allein mit Priestern.

Die Barfüssermunche machten den dritten Orden von den Geistlichen hier im kande aus. Von den Franzischen wurden sie Recolets und von andern Franzische nermünche genannt, indem sie den Regeln des heil. Franziscus folgen. Sie besissen hier in Quedec ein ziem: lich grosses und einiger massen hübsches Gebäude, worin sie wohnen, wie auch eine hübsche Kirche, worin sie allen ihren Gottesdienst verrichten. Daneben liegt ein grosser schoner Garten, den sie selbst sleißig dauen. Fast von eben der Beschaffenheit ist ihre Einrichtung sowohl in Mont-

kontreal als in Trois Rivieres. Sie bemühen sich eben icht, zu diesem Orden die schlauesten Köpfe zu wählen, ndern sie nehmen dazu auf, wen sie bekommen konnen. Die zerbrechen sich auch nicht den Kopf mit vieler Gelehr= imfeit, und versicherte man, daß sie, nachdem sie die Nünchskleidung angelegt hatten, selten um ihre Kenntisse zu erweitern, studierten, sondern mehrentheils das senige, so sie vorher gelernet, vergässen. Ihre Kleis ertracht ist ein schwarzer langrock von groben Tuche, der is auf die Absätze hinabreicht. Hinten ben bem Kragen ileses kangrocks hängt die Müße, die wie ein Beuel angemacht ist, welchen sie ben schlimmen Wetter über en Kopf ziehen. Diese Mützen haben völlig mit den Beuteln Aehnlichkeit, welche unsere Frauenzimmer jest m ihren Manteln tragen, welche Gewohnheit vermuth= ich erst von diesen München hergekommen ift. Auf dem haupte haben sie kleine Kalotte. Das Haar rings um en Kopf ist kucz, und reicht nur bis auf die Ohren. Um de Mitte des Leibes haben sie-ein schmahles kurzes Seil wn Hanf gebunden, welches einige mahl um den leib eschlungen ist. Des Sommers gehen sie barfuß mit dolsschuhen unter den Füssen, doch so, daß der ganze Fuß iber dem Schuhe blos ist. Im Winter aber tragen sie Strumpfe. Sie bedienen sich keines Hembes von Lein= band, sondern eines wollenen Hemdes oder wollenen Kanisols sunachst an dem Leibe. Wenn sie in einer Proeßion giengen, hiengen sie ausserlich über den Langrock inen schwarzen Mantel, der bis auf den mittlern Theil es leibes hinab reichte. In der Nacht liegen sie nicht ern in einem Bette, sondern gemeiniglich auf einer Natte oder sonst etwas hartem auf der Erde; ob ich gleich

ab und zu ziemlich gute Betten ben ihnen angetroffen habe. Sie haben hier im lande kein Eigenthum; indem sie das Gelübde der Armuth gethan haben; sondern sie leben blos von Allmosen, welche ihnen die Leute geben. Zu dem Ende haben sie ihre Fratres oder jungen Münche, welche mit einem Sacke in die Häuser geben, und balb dieß bald jenes, was sie nothig haben, als Hotz; Brot, Auf dem kande haben sie keine Fleisch u. s. f. begehren. Doch follen sie bisweilen ben ben Wilden Gemeine. Mißionarien abgeben. Aber in einer jeden Bestung, wo 40 Mann sich befinden, hält der König einen von diesen München, anstatt eines Priesters, welcher basetbst ben Gottesdienst verrichtet, die Beichte halt, das Abendmahl reicht und abnliche Verrichtungen hat. Ein solcher hat dann von dem Könige dafür fren Essen, Wohnung, Aufwartung, und was er nothig hat, wie auch ausserdem 200 Livres des Jahrs zum Gehalte. Die Hälfte von Diesem Gelde schickt er der Communitat, von der er if, zu, nehmlich entweder nach Quebec ober Montreal, und Die andere Hälfte wendet er zu seiner Nothburft an. Auf den Königl. Schiffen werden auch gemeiniglich nicht ans dere Priester als diese Münche gebrauchet, welche hier deswegen als des Königs keute angesehen wurden. Wenn ein Hauptpriester \* auf bem kande stirbt, und die Stelle in der Gile nicht besetzt werden kann: so schickt man einen von diesen München dahin, um dem Gottesbienste vor: zustehen, bis man einen neuen Priester ernennen kann. Ein Theil von diesen München kömmt aus Frankreich, andere aber werden von keuten, die in Canada gebohren find,

ind, genommen. Ausser diesen München giebt es hier im lande keine andere, ausgenommen, daß ein Augustiners münch, oder sonst einer, bisweilen auf einem hieherfahrensten Schiffe des Königs mitfolgen kann. Er geht aber auch zugleich mit demselben weg, und bleibt hier nicht purück.

Vom eilfren. Des Morgens spakierete ich zugleich mit dem Königl. Arzte, dem Herrn Gaulthier, vor ber Stadt, theils um Pflanzen zu suchen, theils um bas Nonnenkloster zu besehen, das in einiger Entfernung von Quebec liegt. Dieses Kloster, welches prächtig von Stein erbauet ist, liegt an einem anmuthigen Orte, und ist mit Aeckern, Wiesen und kaubwäldern umgeben, wovon beides die Stadt Quebec und der korenzfluß sehr gut wahrs genommen werden kann. Ein Hospital, welches für alte arme leute, Krüppel u. f. f. eingerichtet ist, macht hier tinen Theil des Klosters aus, und ist in zwen Sale eingetheilet. Der eine ist nehmlich ben Mannspersonen, and der andere den Frauensleuten gewihmet. men warten benderlen Geschlechtern auf; boch mit dem Unterscheide, daß sie nur für die Mannspersonen das Essen zurichten, dasselbe ihnen hinein tragen, ihnen Arztneimittel eingeben, das Essen von dem Tische weg= kken, und die übrigen Geschäfte den Mannsleuten überassen; daß fie aber in dem Gaale, wo sich die Frauenseute befinden, alle Aufwartung beforgen. war die Einrichtung mit den Betten und f. f. eben dies: elbe, als in bem oben beschriebenen Hospital zu Quebec. Im mir eine befondere Gunst zu erzeigen, hatte der Bischoff uf Begehren des Generalguvernörs, Marquis la Galisso. niere,

niere, mir auch verstattet, in dies Kloster ju gehen, we bin fonst keine Mannsperson ohne seine Erlaubniß kom: men kann, und welche Ehre einem sonst felten wieberfährt. Ich wurde in der Gesellschaft des Herrn Squithier von der Aebtißin fast in alle Zimmer geführt, und von einer grossen Schaar Nonnen begleitet. Die meisten von de: nen, die sich hier befinden, sind von adelichem Hertow Die eine, so mir folgte, war eines Guvernors Tochter, welche eine vornehme Mine hatte, und sehr fart gewachsen war. Gehr viele von den Monnen waren alt; daben gab es aber auch viele junge, die recht gut aus: Es schienen alle in diesem Kloster weit mehr ge: fälliges Wesen beides in der Nede und den Geberden ju besitzen, als in dem vorigen Kloster. Die Zimmer wa: ren hier eben so, wie in dem vorigen eingetheilet, nur daß man in ihrem Schlafgemache etwas mehr Hausgerathe antraf. Das Bett war nehmlich mit blauen Worhängen behangen, man sabe ein paar kleine Byroen und einen Fleinen Tisch darzwischen, ein paar Stubse und einige Vilber an den Wänden. Es war aber in keinem Zim mer ein Kamin ober eiserner Ofen. As ich barnach frug, wurde mir zur Antwort gegeben, daß sie auf alle Weise ihren leib täuben musten. Aber in den Zimmern oder Galen, wo sie benfammen speiseten, wo sie des Tages mit einander arbeiteten, und wo sie lagen, wenn sie in eine Krankheit fielen, waren allezeit eiserne Defen. zahl der Monnen hieselbst ist nicht bestimmt, boch sabe ich bier eine gute Schaar. Es wurden hier verschiedene in ben Studen unterwiesen, welche ihren Rlosterorben be-Diese waren diesenigen, welche sich angegeben hatten, Monnen zu werden, und setzt die Prüfung bab

halten sollten. Die hatten hier auch kleine Mabgen, welche ihre Eltern hieher geschicket, damit sie von den Nonnen in bem Christenthum und in Frauenzimmerarbeiten unterrichtet würden. Wenn sie dieß gelernet ha= ben, werden sie von den Eltern wieder juruck genommen. Dieses Kloster sieht von weiten wie ein Pallast aus, und man sagt, daß es von einem Bischoff, ber hier auch in einem Chor der Rirche begraben liegen soll, gestiftet worben. Wir botanisirten den Vormittag etwas auf ben Wiesen, welche da in der Nähe lagen, und giengen her nach zur Mittagszeit zum Kloster zurück, woselbst wir ben einem Pater Reccolier, einem alten ehrwürdigen Manne, der hier dem Amte eines Priesters vorstund, Das aufgetragene Essen war blos von Mons nen jugerichtet. Und es bestund wohl in so vielen und verschiedenen Gerichten, als man ben der Tafel eines groffen Herren finden kann. Eben so schenkte man Wein von mehrern Arten ein. Unter den vielen Confituren, welche zu Ende der Mahlzeit vorgesetzt wurden, waren auch diese, weisse Canadische Wallnusse in Zucker, und Birnen und Aepfel in Zucker oder Zuckersnrup eingemacht, Aepfel in Weingeist verwahret, kleine Citronen von den Amerikanischen Inseln in Zucker, Erdbeere in Zuckers sprup, und die Wurzel der Angelick in Zucker eingemacht. Dieses Kloster soll ziemlich grosse Einkunfte ziehen. hatte oben auf dem Gebäude einen kleinen Thurm mit eis ner Klocke. Wenn man bedenkt, wie grosse Gegenden hier in Canada den verschiedenen Klöstern, den Jesuiten, Priestern und verschiedenen Herrschaften geschenkt und abs getrèten find: so scheinet es, als wenn der König nicht sehr viel für sich selbst zurückbehalten hatte.

Die Zindbeere, und zwar unsere gewöhnlichen, wuchsen häusig auf den Anhöhen neben Aeckern, Strömen und Bächen, so daß die Zweige bisweilen von den Beeren ganz roth aussahen. Sie waren jest zum Theil reif. Diese Beere waren eine von den Früchten, die auf Tellern als ein Desert gleich nach der Mahlzeit aufgesetzt werden; und dann ist man sie entweder wie sie auf dem Teller liegen, oder mit süsser Milch und Zucker dazu gerieben. Sonst verwahrete man sie auch im Winter zu eben der Absicht auf die Weise, daß man die Beere, nachdem man sie in Zuckersläser geschüttet hatte, mit Zuckersprup begoß.

Der Vogelbeerbaum \* war ziemlich gemein in ben Wäldern.

Der Mordostwind wurde von allen für den durcht bringendsten an diesem Orte gehalten. Sehr viele, so gar von den vornehmsten, versicherten mich, daß dieser Wind, wenn er im Winter stark bläset, sich so durch ziems lich dicke Mauern durchdringet, daß die ganze Wand an der innern Seite des Hauses mit Schnee oder einem dicken Reif überzogen wird. Ja, wenn jemand alsdann ein Licht an dieser innern Seite, wohin der Wind streichet, ben einer dünnern Mauer ansetz; so soll es fast verlöschen wollen. Dieser Wind macht, daß Steinhäuser und Schorsteine an der nordöstlichen Seite bald Schaden nehmen, so daß die Mauer sich da schiefert, und der Thon mit dem Kalk sich absondert und wegfällt. Daher sind sie oft auf dieser Seite genöthigt, das Haus auszubessen.

<sup>\*</sup> Sorbus aucuparia.

Der Rord-und Nordostpind werden auch hier für die illerkältesten gehalten. Des Sommers führt der Nordpfwind gemeiniglich Regen mit.

Der Unterscheid zwischen dem Climate in Ques bec und Montreal, wurde von allen als sehr groß beschrieben. In Montreal ist der Wind und die Witterung oft von ganz anderer Art als in Quebec. Der Winter ist auch da ben weiten nicht so kalt, als an dem leist genannten Orte. In Montreal wachsen sehr schöne Virnen. Aber hier in Quebec wollen sie nicht fort: sondern der Baum verfriert oft im Winter. Gemeiniglich regnet es mehr in Quebec des Jahrs, und der Frühling kommt da später, der Winter aber zeitiger, als in Montreal. Im Gegentheil werden des Sommers alle Früchte eine Woche ober darüber eher an dem letztern Orte reis.

Vom zwölften. Des Nachmittags begab ich mich mit meinem Bedienten Jungkröm ausserhalb ber Stadt, um auf dem kande ein paar Tage zu bleiben, das mit ich desto besser seben konnte, was sich hier in den Wälbern für Gewächse befänden, und wie has Land beschaffen Damit wir desto besser fortkommen mochten, batte der Generalguvernör Marquis ka Galissoniere einen von en Wilden in Lorette hohlen lassen, der uns den Wegzeis jen, und den Gebrauch, den die Wilden von den hier wild vachsenden Pflanzen machen, bekannt machen sollte. Dieser war ein gebohrner Englander, war aber vor 30 Jahren von den Wilden in Lorette, als er noch ein Knabe dar, gefangen, und von ihnen als Kind, anstatt eines von pren Angehörigen, den die Feinde umgebracht hatten, usgenommen worden. Er hatte von der Zeit an sich bestän beständig den ihnen aufgehalten, die katholische Lehre an genommen, sich mit einer Wildin verhenrathet; und jest kleidete er sich, wie die andern Wilden, und konnte gut Englisch und Französisch, nebst verschiedenen ben ben Wil ben üblichen Sprachen reben. Zur weitern Erläuterung desjenigen, was ich nun gefagt habe, will ich bier nur kürzlich melden, daß die Wilden in dem nördlichen Ame rika gemeiniglich die Gewohnheit haben, die Gefangenen, Die sie im Kriege gemacht, anstatt ihrer Angehörigen, die Ke verlohren, aufzunehmen; da dann der Gefangeneeben die Vortheile, welche der Todte gehabt hat, geniesset, und jest als der nächste Blutsfreund angesehen wird. In den Kriegen zwischen den Franzosen und Englandern hier im Lande, haben die Wilden, welche mit den Franzosen in Bundniß stehen, viele von beiderlen Geschlecht in ben Englischen Pflanzörtern zu Gefangenen gemacht, und sie hernach an Kindes Statt angenommen und mit wilden Mannern und Frauensleuten verheprathet. kommt es, daß das Geblüte der Wilden hier in Canada, zu jetiger Zeit, sehr mit dem Europäischen vermischt ift, so, daß ein groffer Theil von den jest lebenden Wilden ihren ersten Ursprung von Europa herleiten. merkwürdig, daß der größte Theil der Europäischen On fangenen, die sie bergestalt im Kriege zu sich genommen, und unter sich einverleibet haben, insonderheit, wenn es in ihrer Jugend geschehen ist, niemahls wieder in ihren Geburtsort haben jurud gehen wollen, obgleich ihre Elten und andere von ihren nächsten Angehörigen ben ihnen ge wesen, und sie dazu zu überreben gesucht haben, und wenn es auch in ihrer Frenheit gestanden ist. Sondern fe haben lieber die frepe Lebensart der Wilden geniessen wol en, als ben thren eigenen Leuten den Europäern zu wohen; und die Kleibung der Wilden angelegt, und sich 19ch denfelben in allen Stücken gerichtet. Man hat sie wher nicht leicht unterscheiben können, nur daß sie ber haut nach weisser gewesen sind. Es giebt auch einige Benspiele, daß so gar die Franzosen von selbsten zu den Bilben übergegangen find und ihre Lebensart angenom= nen haben. Im Gegentheil aber hat es sich kaum zugeragen, daß sich einer von den Wilden zu den Europäern inbegeben hatte, und ihrer kebensart gefolget ware. Bondern wenn sie im Kriege den Europäern in die Hinde pefallen: fo haben sie doch immer Gelegenheit gesucht, zu en Ihrigen wieder hinzukammen, wenn es gleich einige Jahre nach ihrer Gefangenschaft gewesen, und ihnen alle die Frenheiten, die ein Europäer jemahls genossen bat, erstattet worden sind.

Das land, wo wir heute durchwanderten, war fast berall entweder zu Aeckern, Wiesen oder Weiden angestandt. Fast überall stellten sich Häuser und Höse, herrsiche Aecker und schöne Wiesen dar. Neben der Stadt var das land ziemlich eben, und him und wieder von eisem Bathe mit klar stiessenden Wasser durchschnitten. Die Wege waren sehr gut, dreit, eben und zu beiden Seism, wo das Erdreich niedrig war, mit Graben umgeben. Beiter von der Stadt ab, sieng sich das land mehr und whr, und zwar zu einer ansehnlichen Höhe zu erheben z, und war zu einem Absahe über dem andern, diese Anhöhen waren doch ziemlich eben, meistentheils me Steine, und mit einer güten und reichen Erde besicht. Aber etwas unter derselben lag mehrentheils der Reisen zu. Theil.

hier überall besindliche schwarze Kalkschiefer, der in sehr kleine Blätter zerfällt, und in der Luftzerwittert. Einige Schichten davon hatten eine horizontelle, andere aber eine senkrechte Lage, oder so, daß der eine Rand sich auf Ich habe marts und der andere niederwärts kehrete. auch an andern Orten hier um Quebec mahrgenommen, daß biefer Ralkschiefer eine solche senkrechte Richtung hat. Alle diese Anhöhen waren angebauet. Man nahm auf denselben hin und wieder hubsche Kirchen, grosse vortrefliche Aecket, schöne und wohlgebauete Höfe wahr. Wiesen lagen meistentheils unten in den Thalern, doch waren auch einige auf den Anhohen. Hier hatte man eine schöne Aussicht. Rach Offen lag Quebec welches von hier sehr gut gesehen werden konnte, und einen Theil des Loxenzflusses erblickte man auch. Weiter weg nach der stobstlichen Seite dieses Flusses, zeigte sich eine lange Reihe von hohen Bergen, welche mehrentheils mit dem Flusse gleichlaufend, ob gleich viele Meilen von demselben Mach Westen wiederum verwandelten sich weg waren. die Werge, in einiger Entfernung von diesen Anhohen in eine andere Reihe von fehr hohen Bergen, davon der eine fast neben dem andern lag. Diese liesen gleichfalls parallel mit bem Flusse ober ohngefähr von Süden nach Morden. Diese hohen Berge bestehen aus grauem Fels, der aus verschiedenen Steinarten zusammen gesetzt ist, wovon ich unten weiter reben werbe. Von diesen scheinet man einen Beweis nehmen zu können, daß der Kalkschiefer eben so alt, als der grave Fels, und nicht in den spätern Zeicen erst entstanden sen. Denn hier liegen diese ungeheuer grossen-grauen Felsen zu öberst auf biesen Höhen, welche aus bem schwarzen Ralkschiefer bestanden.

Die

Die erhabenen Wiesen in Canada sind vortressich, mb haben vor denen, welche ich um Philadelphia und n den Englischen Pflanzörtern des nördlichen Amerika gethen, offenbare Wortüge. Je weiter ich in diesem kande 19ch Morden kam, desto schönere Wiesen, und besto diche ern und auserlesenern Graswachs bemerkte ich. Hier estund fast alles Gras auf den hohen Wiesen aus einer= m Gewächsen, nehmlich aus einer feinen und weichen lbanderung der schmahlblätterigen poa \*. Denn ie kleinen Aehren \*\* enthielten entweder drep oder vier Sie waren aber aufferst klein, so, bag man as Gras leicht für eine Agrostis hätte ansehen können, brigens aber waren die Samen an ihrer Befestigung nit jarten Haaren bewachsen. Das andere Gewächs. omit die Wiesen besetzt waren; ist der weisse Wiesens Diese beiben machten fast allein das Heu auf m Wiesen aus, sie stunden dicht und dick, und die Poa mr ziemlich lang, aber sehr fein. Unten an der Wurzel er Poa war die Erbe ganz mit dem weissen Klee bedeckt. kinen feinern und dichtern Wiesenwachs, als berjenige, en man hier fand, konnte man sich kaum wünschen. Fast lle Wiesen waren ehemahls Aecker gewesen, wie man aus m Jurchen, die noch übrig waren, sehen konnte. innen hier nicht mehr als einmahl im Sommer abges ichet werden, indem der Frühling sehr spät einfällt.

3f 2

Anfei

<sup>\*</sup> Poa (angustifolia) panicula disfusa, spiculis quadrissorie pubescentibus, culmo erecto tereti. LINN. Flor. 81.

Spiculae tri-vel quadriflorae, minimae, semina basi pube-

<sup>\*\*\*</sup> Trifolium pratense album C. B.

Anjego war man in voller Beschäftigung, bas he abjumähen und einzuerndten, und man sagte, daß ber An fang damit vor ohngefähr einer Boche gemacht worde wäre. Man verfährt daben auf folgende Art. Di Sensen sind von eben der Beschaffenheit, wie unsere ge wöhnlichen Schwedischen. Die Mannspersonen mache das Heu ab, und die Frauensleute scharren es mit der Rechen zusammen. Von beiberlen Geschlechte sieht mar gleich viele auf ben Wiesen. Das Heu wird auf eber Die Weife wie ben uns herumgewandt, aufgeschobert, u. f. f. hur daß die Werkzeuge etwas verschieden sind. Denn ber Mechen ist dem Ropfe nach kürzer als bep den unfrigm, hat zu beiben Seiten Zähne, so baß es gleich viel ist, wie che Seite bes Ropfes nieberwarts gekehrt ift, und ift du bey plumper gemacht. Mit diesem wird das Heu in Schwaden, nachdem es eben abgemähet worden, vertheis Noch mehr aber bebiente man sich solcher Furfen, die ich oben \* ben ber Heuernote in England beschrieben habe, nur daß diese in Canada von Holz waren. find ziemlich behende. Man begieng aber hier ben fet ler, daß man fich ihrer fast allein bediente, wenn b Heu in Schobern gehäufet wurde, um von der Wi weggeführt zu werden, und die Rechen vergaß man u ben ganz und gar. Hiedurch geschieht, daß vieles v dem abgemäheten Heu auf der Biefe zurück gelaffen wil indem das Heu niemahls mit der Furke so gut und so g nau als mit bem Rechen zusammen gebracht werden fan Auf ben Wiesen sabe man keine Höcker. Das in Gd bern aufgehäufte trockene Heu ward auf Karren

<sup>&</sup>quot; In dem zweiten Theile auf der 45ften Seite-

thet, welche mehrentheils furze Korbe zu ben Seiten Der Heumagen mit vier Rabern und ber Heus wen mit Rufen ward ich hier niemahls ben der Heuerubte. ewahr. Die Heukarren wurden entweder von Pferden der Ochsen gezogen. Man spannt gemeiniglich zwen: fferde an einander. Eben so hält man es mit den Men, welche hier allezeit ben den Hörnern, niemahls: ber ben den Vugen gezogen werden. An sehr vielan Biesen waren Scheunen. Sonst brachte man es nach em Hefe hin. Unf seuchten Wiesen gebrauchte man: egelformige Heustapeta. Meistentheils waren die Wies m nicht umzäunet. Denn bas Wieh gieng theils in Unjern, theils auf Weiben an einer andern Seite des Wal-18, und war da, wo man es nothig kand, mit Wiehhiren berfehen.

Die Aecker waren ziemlich groß. Man wurde irgends eines Grabens gewahr, ob er gleich an verschiesenen Orten nothig gewesen wäre. Sie waren alle in bmahle Erhebungen mit Jurchen barzwischen, ohngefähr oder 5 Ellen zwischen einer seden Furche vertheilet. die senkrechte Höhe in der Mitte der Erhebung gegen m Boden der Furche betrug bennahe eine halbe Elle, um mehr. Man hat hier lauter Frühlingssaat. Denn eil die Kälte im Winter die Saat verzehrt: so säet man chts im Herbste aus. Das meiste, was hier ausgesäet wen, war weisser Weizen \*. Hier traf man auch mlich grosse Erbsenländer, wie auch viel Haber, an igen Orten Rocken, und verschiedentlich Gersten an.

\* Agnhwete.

Rohl, Kürbisse und Melonen waren fast ben jedeml besindlich. Die Aecker wurden nicht jährlich besiet, dern man ließ sie alle zwen Jahr brach liegen. brachliegende Feld bepflägete man gar nicht des Som sondern das Unkraut konnte fren darauf wachsen; mit dem Vorbehalte, daß das Vieh den ganzen Sudaselbst weidete. Es waren keine Rainen auf dem sondern nur an den Seiten. Da die Höse von eine abstunden: so hatte ein seder kandmann seinen Unseine Wiese für sich besonders. Denn hier wusten etwas von einer Theilung der Felder.

Die Zäune kamen mir heute febr baufig fichte. Denn da ein jedweder Hof mit seinem Ich der Wiese von dem andern getrennt war, und big von keiner starken Aussaat waren: so verursachte Werheerung des Gehölzes ein sehr grosse Mengen Es gieng noch, so lange das Land neu w man zu einem fast überflüßigen Walbe Zugang bes Da aber niemand daranf bedacht war, mit einem Schatze sparsam umzugehen: so wird es hinkuns samer senn, sein Gut wohl zu umzäunen. war auch schon an vielen Orten, vornehmlich na Stadt so umgehauen, daß, wenn die Zäune, we noch stehen, verfault senn werden, man hier seyn wird, Hecken zu pflanzen. Eine Sache, vi ihnen noch nicht wird geträumet haben. Sie 11 dann für ein Glück schätzen können, daß eine M dem coccinellfarbenen Hagedorn \*\* hier wächst,-

<sup>\*</sup> Tegffifte.

<sup>\*\*</sup> Crataegus coccinea.

gleichfam bereit stehet, und sich hiezu überall auf den durresten und magersten Anbohen rings um die Stadt an-Glücklich waren sie, wenn sie ben Zeiten baran ju gedenken ansiengen. Die Zäune waren jest fast burch: gangig von einerlen Art. Gie bestunden alle aus der abendlandischen Thuna, welche sie zur Grosse ber Zaunstangen zerspalten hatten; sie waren aber nur anderthaib eber zwen Ellen lang. Diese stieß man mit bem einen Enbe dicht neden einander, und folglich senkrecht in die Erde. An dem overn Ende waren sie durch horizontell liegende Stangen befestigt, welche entweber an einer ober beiben Seiten ber senkrecht stehenden Zaunstangen fortliefen, und an denen sie oft mit Reisern von Esche over sonst einem andern Baume angebunden waren. Es waren hier seitwärts keine Stüpen oder Pfähle, um'den Zaun fest ju machen, gesetzt. Won ber Art waren fast alle bie Zäune, die ich diesen und die folgenden Tage in so groffer Menge erblickte. Einige wenige von ihnen waren boch fast se, als unsere so genannten Faollkebgor \* eingerichtet, boch mit dem Unterscheide, daß die Pfähle hier in die Erde eingestoffen waren. Die vorerwähnte Thuya foll unter allen Bäumen an diesem Orte der allerbeste zu solchen Zäunen senn, indem kein Holz so febr der Faulnist in der Erde, als dieses, widerstehet. Denn es halt an solchen Orten ein ganzes Mannsalter aus.

Die Zäuser auf dem kande waren sowohl von Stein als von Holz. Die von Stein bestunden nicht Ff 4

Kaltenketten. Man sehe die Figur davon in meiner Bahusfischen Reisebeschreibung, auf der 284sten Seite.

aus Ziegeln. Denn hier hatte man noch keine Ziegel hutten von Etheblichkeit. Sonbern man bediente fic zu dem Bebrauche mehrentheils folcher Steine, die am nachsten im der Nachbarschaft zu sinden waren, von: nehmlich aber bes schwarzen Kalksteinschiefers. Als man diesen in dem Berge brach, war er noch fest und zum manern dienlich. Er zerblätterte fich zwar nach eis Doch hatte dieß nicht so viel auf sich, indem er demohngeachtet in der Wand feste faß, und nicht auseinander siel. In Mangel besselben führte man bas Schäube aus Kalk: ober Sandsteinen, ja bisweilen auch aus graven. Felssteinen auf. Die Mauern der Stein häufer warm ziemlich bick, gemeiniglich zu einer Ele, und felten ober niemahls barunter. Zum Kalke hatte man fast überall Zugang! Die meisten Häuser aber waren noch von Holz, und entweder äusserlich mit Kall beworfen und geweisset, ober auch nicht. Die Balken in der Mauer wurden an der Ecke des Gebändes, ohne daß die Fuge hervorragete, ober so wie es an den Eden unserer hölzernen Kirchen gemeiniglich gebräuchlich ist, zusammen geschlagen. Doch ließ man ba, wo sie in einander giengen, teine Zähne ober Hacken, um ben Balken, damit er sich nicht verschieben oder ausfahrm mochte; zu besestigen: sondern ein Pssock wurde senkrecht Die durch die Fuge geschlagen, um sie fest zu halten. Mauern waren nirgends mit Moos verdichtet, ob man benselben gleich leicht aus bem Geholze batte erhalten können: sondern anstatt dessen war. Thon in die Fugen umb Spalten eingeschmient. Gelten war ein Haus mehr als eine Wohnung boch. Die Genster waren allezeit an ber innern Seite ber Wand, und fast niemabls an

ber auffenn, wofern mannicht doppelte Jenster hatte, Die Scheiben waren in Holz mit Rutt, angebrucht. niemahls aber in Blen eingefasset. Hier jungchst an der Stadt gebrauchte man fast überall Fenster von Glas; weiter weg aber vertrat mehrentheils bas Papier bessen Stelle. Ben ber Defnung ber Fenffer rubeten Dieselben auf Haken, wie ben uns. Der Justbaden war von Holz, an einigen Oeten auch nur von Thon. Mitteldach lag auf 3 ober 4 groffen bicken Sparren, und bestand aus einer ober auch bismeilen aus zwen Schich= ten Brettern über einander, worauf gar nichts von Moos Baumrindez. Erde oder sonst einer Füllung sich befand. Und giong daher die meiste Wärme ohne besondere Hins berung: wieder weg. . In der Stube war entweder ein Kamin ober Ofen ober auch beides jugleich. Die Kamine sind, wie unsere gewöhnlichen kleinen Eckkamine, selten von Ziegeln, sondern von einem solchen Steine, den man in der Rasse fand, aufgemauert. Und wenn er nur ein Kalkstein war, so hatte man both einige graue Felssteine, bie man zunächst an ber Jeuerstätte gefest, aufgesucht. Der Ofen war der Gestalt nach ein längliches. Viereck. Einige waxen ganz und gar von Eisen, zu ohngefähr anderthalb Ellen, oder etwas weniger in der länge, 3oder 4 Viertelessen in der Höhe, und bennahe z Viertelellen in der Broite: gemacht; wolche eiserne Defen insgesamt ben dem Eisenwerke in Trois Rivieres gegossen wurden. Andere bestunden aus Ziegeln oder Stein, und waren nicht biel gröffer als der eiserne Ofen, doch machte sederzeit eine eisende Platte den obern Boden dieser steinernen Defen ous. Beide diese Defen stellte man auf die Erde hin, und der Rauch von ihnen wurde durch eine eiserne Röhre 3f 5

Röhre zu dem Schorsteine des Kamins hingeleitet. Des Sommers wurden sie gemeiniglich ben Seite gesett, damit es in der Stube um so viel geräumiger würde: wuste hier nichts von Klappen, weber ben ben Kaminen noch Defen, sondern die Barme gieng durch den Schorstein freh hinauf. Dies gieng noch einiger massen in ei nem neu angebaueten kande an, wo man noch viele Wal ber bat. Nach wenigen Jähren aber werben fie gezwungen senn', die Jeuerheerde von Frankreich zu vergessen, und gerne Klappen anlegen, wofern sie anders in einem so kalten kande, als Canada, ein einziges Holz in dem Walde noch behalten wollen. Das äuffere Dach war fast immer sehr steil und schräge, und entweder von Italianischer Art, ober auch mit Giebelmauern; den beides war gebräuchlich. Es war gemeiniglich mit langen Brett tern bebeckt, welche nicht wie gewöhnlich, mit bem einen Enbe gegen ben Sparrbalken, und mit dem andern gegen die Dathschwelle, sondern horizontell oder quer über bem Dache lagen, so daß das eine Ende sich dem einen, und bas andere bem andern Giebel zukehrete. Ein jedes Brett beveckte mit dem untern Rande den obern Rand des nächst darunter liegenden Brettes, dalmit sich der Regen nicht burchbringen möchte. Der Schindelbächer bediente man sich 'nicht, weil man sie für febr geneigt Feuer zu fangen hielte; daher fie auch in Quebec gang lich verboten waren. An dem Wohnhause nahm man selten Strohdacher wahr. Aber ber Viehstall und die Scheune waren gemeiniglich bamit bedeckt. Und wo man fie gebrauchte, waren sie mehrentheils sehr hoch und steil. In dem Wohnhause traf man bey einem jedweden Bauer gemeiniglich 3 Zimmer, die mit ihren Seuerftätten verfeben

hen waren; nehmlich eine Küche und zwen Kammern, ober eine Käche, Stube und eine Kammer an. Der Backofen stund nicht in dem Gebäude, sondern allezeit auf dem Hofe für sich allein. Er war entweder, obgleich sehr selten, aus Ziegeln aufgemauert, oder aus folchen Steinen, die man in der Nähe hat bekommen können, und die man sehr stark mit Thon überzogen hatte. Um allergebräuchlichsten war doch, sie aus lauter Thon zu versfertigen. Oben bedeckte man sie mit Bork oder einem andern Dache. Der Viehstall und die Scheune war ten fast auf eben die Art, wie in Upland und Westgothe land den Bauerhösen gebräuchlich ist, gedauet. Doch waren die Scheunen an den meisten Orten völlig so eingez richtet, als ich sie in meiner Bahusischen Reise \* beschries ben und abgezeichnet habe.

Des Abends kamen wir in Lorette an, wo wir ben Jesuiten Herberge nahmen.

Dom dreyzehnten. Des Morgens frühe setzen wir unsere Reise durch den Wald zu den hohen Bergen, die daselbst lagen, fort, um zu sehen, was man daselbst sür seltene Gewächse und andere Merkwürdigkeiten sinden könnte. Das kand war anfänglich meistentheils eben, und überall mit einem dicken Gehölze überwachsen, ausgenommen, wo ein Sumpf oder Morast anstieß. Fast die Hälfte von den Gewächsen, die man hier sand, waren solche, die in unsern Gehölzen und Morasten in Schwesden gemein sind.

Man

Muf ber 260sten Seite,

Man erblickte hier wilde Airschbäume von zwep orlen Arten, welche boch nur Abanderungen sepn werden, ob sie gleich in einem und dem andern Stücke von einander ziemlich unterschieden waren. Es waren beide hier in Canada sehr gemein. Beide hatten rothe Beere. Bep der einen Art oder dem so genannten Errister, schmedsten sie, wie die Beere unserer Alpkirschen, zogen die Zunge stark zusammen und blieden im Halse steden. Die Beert von der andern Art aber hatten eine angenehme Säure, und waren von einem liedlichen Geschwacke.

Die dreyblätterige Mieswurz \*\* wuchs in sehr grosser Menge in dem Walde. An vielen Orten überzog sie allein die Erde. Sie wählte vornehmlich solche Stellen, die mit Moos bedeckt, aber doch nicht allzu naß war ren, und hatte den Sauerklee \*\*\* und das nach den Alpen genannte Stephandkraut \*\*\*\* zu ihren Cammeraten. Ihre Samen waren noch nicht reif. Die meisien Stengel dieser Nieswurz aber hatten keine Samen. Dieses Bewächs wird überall in Canada von den Franzosen Tissavoyanne jaune genannt. Die Blätter und Stengel derselben wurden von den Wilden gebraucht, um eine schöne gelbe Farbe verschiedenen Arbeiten, die sie aus berei-

Die eine Art, die von den Franzosen in Canada Cerisser gus nannt wird, habe ich in meinem Lagebuche folgender gus stallt beschrieden: Cerasus soliis ouaris serratis, serraturis profundis sere subulatis, fructu racemoso; und die andere: Cerasus soliis lanceolatis crenato-serratis acutis, fructu fere solitario.

<sup>\*\*</sup> Helleborus trifolius.

<sup>\*\*\*</sup> Oxalis Acetosella.

<sup>\*\*\*\*</sup> Circaea alpina.

bereiteten Fellen gemacht hatten, zu geben. Die Franzosen, welche dieß von ihnen gelernt haben, färben beides Wolle und andere Sachen mit dieser Pflanze gelb.

Wir wanderten hernach mit vieler Mühe einen von den hochsten Bergen, die hier waren, in die Höhe. ward aber, nach dem ich ihn erstiegen und genau untersucht hatte, nicht wenig ungehalten, daß ich nicht andere Bäume der Kräuter, als die, welche ich vorher oft hier in Canada gesehen hatte, antraf. Der Berge inbem er mit einem hohen Gehölze überwachsen war, ließ uns auch nicht das Vergnügen, von bessen Gipfel eine frene Mussicht zu haben. Und obgleich dieser Berg sich vor allen andern empor bob, so batten wir boch für unser mubfames Klettern so gut als nichts. Die Baume, welche hier muchsen, maren die Hainbuche mit dem Zunahmen Ostrya, der Amerikanische Ulmenbaum, der rothblumige Ahornbaum, ber Zuckerahornbaum, ber Ahornbaum, ber die Brandschäden heilet (welchen ich noch nicht beschries ben habe,) die Buche, unsere gewöhnliche Birke, bie Zuckerbirke \*, ber Wogelbeerbaum, die Canadische Fichte Perusse genannt, der Mehlbaum mit gezackten Blat. tern \*\*, die Esche, der kurz vorher beschriebene wilde Kirschbaum Cerisier genannt, und der Beere tragende Tarbaum.

Die Mücken sahen wir in dem Gehölze in gröffes rer Menge, als wir es gewünscht hätten. Nach ihrem Bisse lief die Haus in eine Menge Beulen auf, so daß es groffe

<sup>\*</sup> Betula nigra.

<sup>\*\*</sup> Viburnum dentatum.

grosse Mibe kostete, das Amt des Bardiers zu verrichten. Die Jesuiten, welche in Lorette wohneten, sagten, daß das zuperläßigste Verwahrungsmittel gegen ihren Anfall wäre, sich gut-mit Fett über das Gesicht und die unberdetten Stellen des Leibes zu schmieren. Das kalte Waster aber schlugen sie als die beste Heilung ihres Visses vor, wenn man den Ort gleich, nachdem sie gebissen, damit wusche.

Des Abends kamen wir wieder nach lorette zurück, nachdem wir die Gewächse von einiger Erheblichkeit, der wir heute gewahr worden waren, genau angezeichnet und beschrieben hatten.

Vom vierzehnten. Lotette ist ein Dorf, wel ches 3 Französische Meilen von Quebec westwärts liegt, Es wird fast von lauter Indianern von dem Huronischen Wolke bewohnt, welche bekehrt worden sind, und die Romischcatholische Lehre angenommen haben. Das Dorf liegt neben einem kleinen Strom, der sich ba mit einem starten Brausen über eine Klippe hinabwirft, und eine Sage : und Mehlmühle in Bewegung sest. In vorigen Zeiten, und als der noch jett da befindliche Pater der Jesuiten dahin kam, wohnten alle Wilben in ihren ge wöhnlichen Hutten, die so wie der kappen ihre gemacht waren. Nachgehends aber haben sie biesen Gebrauch verlassen, und sich in Ansehung ihrer Gebäube, nach den Franzosen gerichtet. Jest bemerkte man ben ben Wilden, die hier wohnten, durchgängig solche Häuser wie die Franzosen haben. Einige wenige waren von Stein, die meisten aber von Holz. In einem sedweden Paufe befanden sich zwen Zimmer, nehmlich die Stube, worin sie lagen, und die Rüche aussen vor. In der Stube fund ein

in fleiner Ofen von Stein, der oben mit einer eisernen Platte, nach der hier in Canada gebräncklichen Weise edeckt war. Neben der Wand hatten sie ihre Betten; vorin sie nicht mehr Bettkleiber legten, als in benen sie ien Tage giengen. Eben so saben ihre Gefasse und an= dern Sachen ziemlich elend aus. Hier ist eine schöne, bgleich kleine Rirche mit einem Thurm, worin eine Rlocke sángt, an dem Ende. Der Thurm ist spizig, etwas hoch, und mit weissem ober verzinntem Blech besthlagen. Diese Kirche soll der Gestalt und der Einrichtung nach mit der bekannten Santa Casa zu koretto in Italien, von wo auch dieser Ort seinen Mamen erhalten, Aehnlichkeit haben! Bleich neben ber Rirche ist ein Steinhaus für die Priester. Es sind diese zwen Patres von den Jesuiten, welche hier beständig wohnen. Hier halt man eben so fleißig Gottess dienst als an andern Orten in den catholischen Kirchen; und war es ein Vergnügen zu hören, mit was für einer fertigkeit und angenehmen Stimme die Wilden, insonderheit aber die Frauensleute unter ihnen, allerhand geists liche Lieber in ihrer eigenen Sprache sungen. Die Wils ben, die hier wohnen, kleiden sich meistentheils, als andere Indianer hier im Lande; doch haben die Mannsleute gerne eine Weste ober ein solches Kamisol, als die Franzosen. Die Frauensleute aber richten sich genau nach der Kleidertracht, welche die andern Indianischen hier im Lande zebrauchen. Es ist von biesen Wilden bekannt, daß sie wr langer Zeit, und ihre Boxfahren, ben ber Annehmung des Christenthums, Gott ein Gelübde gethan haben, nies nahls starfe Betränke zu frinken. Dieses Gelübde haben ie bis auf die jezige Zeit ziemlich unverbrüchlich gehalten; o daß man selten jemand von ihnen betrunken siehet; da der

ber Brandtbein und die statten Getränke doch Dinge sind, für die der Wilbe lieber sein Leben lassen, als ihnen ent sagen will.

Mebst den Häusern haben diese Wilden noch in vier len andern Studen die Franzosen sich zum Muster gesetzt. Sie pflanzen alle Mays. Einige hatten ein kleines Weizen : aber Rockenland. Berschiedene von ihnen hiel: ten Rühe. Unsere gewöhnliche Sonnenblume \* war von allen und jeden in dem Manslande gepflanzt, deren Gamen sie hernach mit ihrer Sagamite ober Manssuppe vermischen und so essen. Der Mans, ben sie aussäeten, war von der kleinen Art, welche zeitig zur Reife kömmt. Dieser hat zwar kleinere Rörner, als der andere; er soll aber in Verhaltniß mit ihm mehr und lieblichers Mehl Er mird hier gemeiniglich in der Mitte, und biss weilen zu Ende des Augusts reif. Die Mühlen gehörten den Jesuiten zu, welche von allen, die da selbst mablen lassen, Bezahlung bekommen.

Der Schwedische Zerbstweizen und Zerbstweisen ist in Canada zum Versuch ausgesäet worden, damit man sehen möchte, wie er sich anlassen würde. Dem Mer bedient man sich keines undern Weizen oder Noden, als dessenigen, der im Frühling gesäet wird; indem man gefunden hat, daß der Weizen und Nocken, der in Frank veich wächst, wenn er im Perdste hier ausgestreuet wird den folgenden Winter verfriert und verdiedt. Dahn hat der Doctor Sarracin (wie mir der ältere Pater von denen hier wohnenden Jesuiten erzählte) ein wenig Nocken

<sup>\*</sup> Helianthus annuus

mb Weizen von Herbst: oder Winterfaat fich von Schwes en bringen lassen, um zu versuchen, ob es gedeihen wurde, Es wurde im Herbste ausgesäet, nahm keinen Schaben von der Winterkälte und trug schöne Frucht. Die Aehren varen zwar nicht so groß als an der Canadischen Getraide= Als man sie aber wog, so hatten sie fast ein doppelurt. les Gewicht, und gaben weit mehr und weisseres Mehl, ils das hier im kande gebräuchliche, das im Frühling ausjesäet wird. Man wuste nicht, warum man keine wei= tere Versuche damit angestellt hatte. Hier im Lande soll nan von dem Frühlingsweizen niemahls so weisses, Brot, und mit dem Vortheile, als in Frankreich von dem Winerweizen backen. Verschiedene versicherten mich, daß so jar der Frühlingsweizen und der Frühlingsrocken, der est hier gebraucht wird, zuerst entweder aus Schweden der Morwegen hieher gebracht worden sen. Denn die franzosen haben ben ihrer ersten Unkunft aus ber Erfah= ung gefunden, daß der Herbst: oder Winterweizen, und Rocken, der aus Frankreich hieher geführt worden, den Winter in Canada nicht vertragen, und die Frühlingsaat von den erwähnten Getraidearten nicht allezeit hat öllig reif werden können. Und daher siengen sie schon m, Canada für ein untangliches Land, wo niemand wohien könnte, zu halten. Aber endlich sielen sie auf den Bedanken, sich die erwähnten Frühlingsfaaten aus den ördlichsten Theilen von Europa zu verschaffen; welchesuch gut angeschlagen bat.

Die Rückreise nach Quebec, die heute vor sich gieng, vandte ich zu allerhand Botanischen Beobachtungen an.

Dom funfzehnten. Der neue Generalguvernör ber ganz Canada, Marquis de la Jonquiere kam Reisen 11. Theil. Gg zwar

zwar gestern Abend auf dem Strom selbst vor der Statt Da es aber dazumahl etwas spåt war: so verschob er seinen Einzug in die Stadt auf heute. Er war schon den zweiten des Junius, nach der neuen Zeitrechnung, von Frankreich abgereiset, konnte aber boch Quebec nicht eher als jest erreichen. Die Ursache war die viele Schwin rigkeit, welche die grossen Schiffe wegen der vielen Sandbanke haben, ben korenzfluß hinaufzukommen. machen, daß die Schiffe nur ben einem guten Winde him auf zu fahren wagen, indem sie sich hin und her krummen missen, und öfters nur einen ganz engen Canal durchu Es war heute ausserdem ein grosses fet, gehen haben. nehmlich ber Gedächtnistag der Himmelfarth der Jung: frau Maria, welcher in den catholischen kändern mit grossem Gepränge gefenert wird. Dieser Tag war hin also auf eine doppelte Beise besonders merkwurdig, nehm lich sowohl des Festes, als der Ankunft des Generalgu vernörs wegen. Denn er pflegt sederzeit mit vielen fem erlichkeiten empfangen zu werden, indem er hier in Canada einen Bice. Konig vorstellt.

Des Morgens um 8 Uhr versammleten sich die Bornnehmsten der Stadt ben dem Herrn Baudreuil, der workungen zum Guvernör über Trois Rivieres verordnet worden war, und jest hier in der untern Stadt wohnte, und dessen Bater gleichfalls Beneralguvernör über Canada gewesen war. Hieher kam auch der General Marquis W. Balissoniere, welcher disher die Bestallung eines General guvernörs gehabt hatte, und mit dem ersten nach Frankreich sich begeben sollte. Ihn begleiteten die vornehmsten der Regierung im Lande. Auf geschehene Einladung fan

sand ich mich auch hier ein, um diese Feyerlichkeit mit anzusehen. Um hatb neun, stieg ber-Generalguvernor von dem Schiffe in eine Chaloupe, die mit rothem Tuch Und alsobald gab man mit ben Canonen bebeckt war. von den Wällen ein Zeichen. Darauf sieng das kauten mit allen Klocken in den Kirchen der Stadt an. Alle Vornehme begaben sich hinunter zum Ufer, um ihn zu bewillfommen. Ben dem Aussteigen aus der Chaloupe wurde der Generalguvernör von dem General Marquis be la Galissoniere: empfangen. Und nachdem sie einanber gegrüffet hatten, tieg der Major der Stadt hervor, und hielte eine wohl gesetzte Rede, welche der Generalguvernor kurz beautwortete; woranf die Canonen von den Wällen wiederum gelöset wurden. Die ganze Gasse bis auf die Cathedrakkirche war mit Mannschaft, die in Gewehr kund, und die grossentheils aus der Bürgerschaft genommen war, besetzt. Der Generalguvernör gieng alsbann zu Fusse, in rothen mit gelbenen Galonen stark beneheten Kleidern angezogen, und von den Vornehmsten ber Stadt und einer Menge anderer Zuschauer begleitet, nach der Enthedralkirche, Seine Bedienten giengen in grünen Kleidern und mit Gewehr auf den Schultern vor Ben der Ankunft nach der Cathedralkirche vurde er an der Thure von dem Bischoff über ganz Cauda, und der sämmtlichen Prissterschaft, empfangen. Der Bischof war in seinem Bischöflichen Schmucke mit iner vergoldeten langen Müße auf dem Haupte gekleidet, mb hielte seinen grossen Bischofsstab von Silber in der hand. Einige von den Priestern waren in weissen Meß= lemben, andere in Mesigewanden oder andern langen kfärbten Kleidern und-Nöcken gekleidet. Nachdem der Bischoff **Gg** 2

Bischoff eine kurze Rebe an ben Generalguvernor gehalten hatte, wurde ihm ein Erucistr von Gilber zu füssen Dieses trug ein Priester an einer langen Stange, indem ihn zwen andere Priefter zu beiben Sei ten begleiteten, beren ein jeder ein langes brennendes Wachsticht in der Hand hielt. Hierauf gieng der Bi schoff mit ben Priestern ben langen Bung in ber Kirche hinauf du dem Chor. Ihnen folgten die Bedienten des Generalguvernörs mit bem Hute auf bem Haupt, und bem Gewehr auf ben Schultern. Und zulest kam ber Beneralguvernor felbst mit feinem Gefalge, hinter bem noch eine Menge Menschen gieng. Da wo das Chor fich ansieng, blieb ber Generalguverner zugleich mit bem General de la Galissoniere vor einem roth überzogenen Stuhl stehen, wo fie auch mabrend ber ganzen Dieffe, welche von dem Bischoff selbst verrichtet wurde, verblie ben. Bon ber Kirche begab er sich aufs Schloß, wehin nächgehends die vornehmsten von den Mannspersonen in ber Stadt sammtlich hinkamen, um ihren Glückwunsch abzustatten. Nicht weniger fanden sich die Geistlichen von allen Orden, mit ihren Vorstehern ein, um ihre Frem De über seine glütkliche Ankunft zu bezeugen. Bon ber groffen Menge, die jest hier ihre Aufwartung machten, blieben nicht andere zu Mittag zurück, als diejenigen, die vorher bazu eingelaben worden wareh, unter welchen let tern ich mit die Ehre hatte, gerechnet zu werden. Mittagsmahlzeit dauerte ziemlich kange, und war in Ans fehung des Ueberflusses, einer folchen Fenerlichkeit gemäß.

Der Generalguvernör, Marquis de la Jonquiste war der Status nach, ein sehr kanger Herr, und damahle mahls-etwas über 60 Jahre alt. Er hatte ben dem das mahligen kurz vorher verflossenen Kriege eine scharfe Sees schlacht mit den Englandern gehalten, war aber zulest ges nothigt worden, sich gefangen zu geben, indem die Englander sowohl der Mannschaft als den Schiffen nach, den weiten den Franzosen sollen überlegen gewesen senn. Ben dieser Belegenheit wurde er von einer Kugel getroffen, welche an der einen Seite der Schuster hinein, und an der andern wieder hinaus trat. Ben dem Behen ließ er den Kopf etwas vorwärts hängen. Er war übriguns ein sehr gefälliger Herr, der ben der Enade, die er, wenn er wollte, erzeigte, doch seine Würde in acht zu nehmen wuste.

Um den Wein, das Bier ober Wasser im Sommer kalt zu erhalten, sagten verschiedene von den gegenwärtis gen Herren, daß folgendes versucht und bewährt gefunden worden sey. Der Wein, das Bier oder Wasser witd in Bouteillen eingezapft, welche man zugepfropt in die luft hangt, und mit nassen Tuchern umwickelt. Daburch soll der Wein oder dassenige, was man in die Bouteillen gegossen, kalt werden, wenn es gleich vorher warm ge-Nach einer kleinen Weile begießt man die Lücher aufs neue mit so kaltem Wasser, als man erhalten Und damit fährt man einmahl nach dem andern Der Wein, oder dassenige, was in der Bouteille ist, soll alsdann immer kälter als das Wasser, womit man die Tücher befeuchtet hat, senn. Wofern man auch die Bouteillen in Sonnenschein hängen, und wie vorher beschrieben, verfahren wollte, so würde es doch eben die Wirkung haben.

Die Procession, die heute hier in Quebec Gedächenisse der Zimmelfarth der Jungfrau ria von den Catholiken angestellt wurde, war nad Art prachtig genug. - Sie glauben, daß dieselbe i sem Tage im Jahr gen Himmel gefahren sen. D jest, um dieses Undenken besto fenerlicher zu begeh Procession von der einen Kirche zur andern durchd Stadt giengen. Die leute strometen zusammen " ses anzuschauen, als hatten sie es niemahls vorh Und man sagte, daß dem Bolke jederzeit ! chen Gelegenheiten viel darum zu thun ware, in sich einzusinden. Die Procession gieng folgender Zu vörderst giengen ein paar kleine I davon ein seder eine kleine Klocke in der Ha te, womit sie ohne Aufhören läuteten. Dani ein Mann mit einer Fahne, auf beren einen S sus am Kreuze, und auf der andern die Jungfes ria mit Joseph und unserm Erloser bazwischen, Etwas darnach folgte ein anderer Ma das Vildniß von dem Erloser, wie er an den gehangen, trug. Dieses war von Holz und und wurde eben als die Fahne an einer langen Hinter diesem sabe man die Reco Bettelmunche, die in ihrer gewöhnlichen Track Da diese Münche das Unsehen eine Armuth haben wollen, so war ihr Kreuz auch Holz. Es war ihrer eine lange Reihe, und 🎒 mer zwen in einem Gliede, boch so, baß der et ber einen, und ber andere an der andern Seite Darauf trug man an einer Stange bas Erlosers am Kreuze, welches Bild, wie auch e Stud von der Stange von Gilber gemacht mar.

folgten paarweise kleine Knaben, ohngefähr von 10 🛊 12 Jahren, die in rothen Unterrocken mit einem weiß pembe darüber, und einer rothen kegelformigen Müge bem Ropfe, gekleidet waren; und sodann andere pben von gleicher Grosse mit schwarzen Unterröcken und ffen Hemden darüber, und einer schwarzen kegelfor= m Müte. Jest kamen die Priester, davon die vorben in weissen Meßhemden, die andern aber in langen men Manteln gekleidet waren, welche ganz bis auf Erde hinab hiengen, und von verschiedener Farbe, meipeils bunt waren; baben hatten sie schwarze kegelforpoder einem Zuckerhute abnliche Mügen auf dem Ropfe, blauliche Priesterkragen. Der Priester, der hinter vorigen gieng, hatte ein Rauchfaß in der Hand, welbeständig hin und her geschwenket wurde und Rauch Hierauf trugen zwen Priester bas Bildnis esid gab. Zungfrau Maria in einem kleinen Hause. mar von Gilber; das Haus aber wird nur versil-Nächst vor und gleich hinter diesem gewesen senn. be trug man an Stangen gläserne Laternen mit bren: den Wachslichtern barin, und barauf giengen die vorinften Priester in solchen langen Mänteln, wie ich kurggemeldet habe. Und jest kam der Bischoff in seinem Höflichen Unzuge mit dem silbernen Stab in der Hand. ch ihm marschierten die Bedienten des Generalguver: mit bem Gewehr auf ben Schultern. sich der Generalguvernör de la Jonquiere und der geral de la Galisoniere in einer Reihe, und hinter en eine Menge von den Vornehmen und zu allerletzt grosse Schaar von Leuten gegangen kamen. Maten stunden ben dem Schlosse in Gewehr, und man **G**9 4 rühr.

Die Procession, die heute hier in Quebec zum Gedächenisse der Zimmelfarth der Jungfrau Mas ria von den Catholiken angestellt wurde, war nach ihrer Art prachtig genug. Sie glauben, daß dieselbe an die fem Tage im Jahr gen Himmel gefahren sen. Daberste jetzt, um dieses Andenken besto fenerlicher zu begehen, in Procession von der einen Kirche zur andern durch die ganze Stadt giengen. Die Leute strömeten zusammen um die · fes anzuschauen, als hätten sie es niemahls vorher gese Und man fagte, daß dem Wolke jederzeit ben sol chen Gelegenheiten viel darum zu thun ware, in Menge sich einzusinden. Die Procesion gieng folgender gestalt vor sich. Zu vörderst giengen ein paar kleine Knaben, davon ein jeder eine kleine Klocke in der Hand hiel: te, womit sie ohne Aufhören läuteten. Darauf fam ein Mann mit einer Fahne, auf deren einen Seite Ju sus am Kreuze, und auf der andern die Jungfrau Ma ria mit Joseph und unserm Erlöser bazwischen, gemahlt Etivas darnach folgte ein anderer Mann, ber war. das Vildniß von dem Erlöser, wie er an dem Kreuze gehangen, trug. Dieses war von Holz und gemahlt, und wurde eben als die Fahne an einer langen Stange getragen. Hinter diesem sabe man die Recolets ober Bettelmünche, die in ihrer gewöhnlichen Tracht gekleidet Da diese Münche das Unsehen einer grossen waren. Armuth haben wollen, so war ihr Kreuz auch nur von Solz. Es war ihrer eine lange Reihe, und giengenim mer zwen in einem Gliede, boch so, daß der eine fast an Der einen, und der andere an der andern Seite der Gasse Darauf trug man an einer Stange das Bild bes gieng. Erlosers am Rreuze, welches Bild, wie auch ein langes Gtud von der Stange von Gilber gemacht war. here

bero folgten paarweise kleine Knaben, ohngefähr von 10 oder 12 Jahren, die in rothen Unterrocken mit einem weifsen Hemde darüber, und einer rothen kegelförmigen Mütze auf dem Kopfe, gekleidet maren; und sodann andere Anaben von gleicher Grosse mit schwarzen Unterröcken und weissen Hemden darüber, und einer schwarzen kegelförmigen Mütze. Gest kamen die Priester, davon die vordersten in weissen Mæschemden, die andern aber in langen seidenen Mänteln gekleidet waren, welche ganz bis auf die Erde hinab hiengen, und von verschiedener Farbe, meis stentheils bunt waren; daben hatten sie schwarze kegelformige oder einem Zuckerhute abnliche Mügen auf bem Ropfe, und blauliche Priesterkragen. Der Priester, der hinter ben vorigen gieng, hatte ein Rauchfaß in der Hand, weldes beständig hin und her geschwenket wurde und Rauch von sich gab. Hierauf trugen zwen Priester das Bildniß der Jungfrau Maria in einem kleinen Hause. Bild war von Silber; das Haus aber wird nur versils bert gewesen senn. Nächst vor und gleich hinter diesem Bilde trug man an Stangen glaserne Laternen mit brennenden Wachslichtern darin, und darauf giengen die vornehmsten Priester in solchen langen Mänteln, wie ich kurzlich gemeldet habe. Und jest kam der Bischoff in seinem Bischöflichen Unzuge mit dem filbernen Stab in der Hand. Nach ihm marschierten die Bedienten des Generalguver: nors mit dem Gewehr auf den Schultern. Worauf endlich der Generalguvernör de la Jonquiere und der General de la Galisoniere in einer Reihe, und hinter ihnen eine Menge von den Vornehmen und zu allerletzt eine grosse Schaar von Leuten gegangen kamen. Die Goldaten stunden ben bem Schlosse in Gewehr, und man **Gg** 4 rühr. Ran lösete auch die Canonen von den Wällen, welches allezeit ben Processionen gebräuchlich senn soll. Diesenis gen, welche da am nächsten stunden, wo die Procession vorden gieng, sielen, als das Vildnis der Jungfrau Maria zu ihnen hingebracht, oder vorden getragen wurde, auf die Knie. Vor dem Bildnis des Erlösers aber blieden sie stehen. Diesenigen hingegen, welche weiter entsennet waren, kehrten sich an ihr Beispiel nicht, und sieden nicht nieder. Auf eine solche Weise schritte die Procession unter dem Geläute der Klocken von der einen Kirche zu der andern durch die Gassen. Und die ganze Schaar der Priester sung ben dem Gehen beständig.

Vom sechszehnten. Die abendlandische Thuya \* war ein Baum, der in Canada, aber nicht wei ter nach Güben sehr häufig wuchs. Der ausserste Ort nach Guben, woselbst ich sie gefunden habe, war etwas sub: warts von Saratoga in dem Gebiethe Reu- Port wie auch ben Casses in eben der Provinz, welche Derter ohn gefähr die Polhohe von 42 Grade und 10 Minuten ha Doch berichtete mir Herr Bartram, daß er einen einzigen Baum hievon in Birginien ben bem Flusse 3ames etwas oberhalb dem Orte des Flusses, der The Falls genannt wird, wahrgenommen hatte. Doctor Colden versicherte auch, daß er ihn an mehrern Orten ben seinem Hofe Coldingham, welcher zwischen Albany und Neu-York, ohngefähr unter dem 41sten Grade, und der zosten unisce

<sup>\*</sup> Thuya (occidentalis) strobilis laeuibus, squamis obtuss Linn. Hort. Vps. 289. spec. plant. 1002.

Minute der Breite lægt, gesehen hätte. Die Franzosen n Canada nannten ihn überall Cedre blanc. Die Enge änder und Hollander in Albany geben ihm einen eben bas webeutenden Namen, indem er ben ihnen White Cedas wisset. Die Englander in Virginien aber hatten die eine khuna, die ben ihnen wachs, zu einem Juniper gemacht:

Die Stellen und das Erbreich, die er vornehmlich mablte, um darauf ju wachsen, waren nicht von einerlen Beschaffenheit, sondern ziemlich verschieden. schien alles darauf abzuzielen, daß die Wurzeln einige Feuchtigkeit und Rässe hätten. Wor allen andern Orten schien er in Sümpfen und Morasten ober andern naffen Stellen gerne zu wachsen; und bemorkte man, daß er.dafelbst eine siemliche Brosse erreicht hatte. Hienachst stunben ihm, dem Anscheine nach, sehr steinige Anhohen, und Stellen, wo gleichsam eine Sammlung von einiger massen grossen Steinen befindlich war, die mit verschiedenen Battungen von Moosen \* überzogen waren, sehr gut an. Denn zwischen diesen wuchs er überaus gern. Wenn die Geestrände an einem Orte ganz mit solchen mit etwas Moos bewachsenen Steinen, bedeckt und daben etwas bergig waren: so hatte die Thuya sich daselbst fast immer eins Ueberdem erblickte man den Baum ab und gewurzelt. ju auf den Anhöhen neben Flüssen und andern erhabenen Begenden, die fast aus lauter Stauberde bestunden; wos ben doch zu merken ist, daß solche Stellen gemeiniglich ein etwas säuerliches Wasser ben sich führeten, oder daß tine Feuchtigkeit von den öbern Orten sich ba hinunter Gg 5 ober -

<sup>\*</sup> Lichenes, Brya, Hypna.

sver vorben gedrungen hatte. Boch sahe ich ihn an et nem und dem andern Orte in einem ziemlich trockenen Erdreiche wachsen: da war er aber auch niemahls zu einer besondern Höhe oder Dicke gelanget. In Vergklüsten sah man ihn auch ofte genug: er konnte aber da eben so wenig vine merkliche Grösse erreichen. Die größten Bäume, die mir hievon in den Wäldern vorgekommen kind, waren ohngesähr von 5 oder 6 Klaskern in der Höhe. In Anstenie Kliers habe ich solgende Vemerkungen gemacht. Ein Stamm, der genau 2 Viertellellen im Durchschnitt betrug, hatte 92 Sastringe. Ein and derer von 2 viertellellen und 3 Zoll im Durchschnitte, hatte a36 Sastringe: Ein anderer von 2 Viertellellen und 4 Zoll im Durchschnitte \*, hatte 142 Sastringe.

Von den Einwohnern hiefelbst wurde der Baum insonderheit in folgenden Fällen gebraucht. Da man ibn unter allen Holzarten in Canada für diejenige hielt, welche am langsten unter frenem Himmel ber Faulniß wider stehen konnte, indem man versicherte, daß er dafelbst fast ohne Schaben länger als eines Manns Alter aushalten könnte: so waren die meisten Zäune hier zu kande davon errichtet worden; sie mochten senkrecht, schräge ober auch horizontell stehen. Aus der Ursache waren fast alle Pfähle, die man in die Erde geschlagen hatte, von der Thupage-Eben so bestunden die Pallisaden rings um die Westungen, wo ich in Canada reisete, insgesammt aus Die Balten in ben Sausern werben auch biesem Baume. Bu ben schmalen bim bisweilen aus demselben gehauen.

Sep der Abmessung des Durchschnittes hat man jederzeit die Rinde ausgeschlossen.

nen Schienen, die beides die Rippen und den mittletti Boden in den hier im kande gebräuchlichen Böten von Baumrinden ausmachen, bedient man sich meistentheils bieses Baumes; indem er sowohl biegsam genug, vornehmlich wenn er frisch ist, als auch fehr leicht ist. Das Helz hievon wird zum Kalkbrennen unter die besten Arten gerechnet. Die Reiser und Zweige bavon wurden übers all in Canada zu Besen, um die Erde zu fegen gebraucht, voju er wegen seiner von Ratur zusammen gedrückten Blätter und Aeste ziemlich bequem war. Des Sonna bends, ja auch zuweilen an andern Tagen, giengen die Wilben in den Städten mit Besen, die daraus gebunden waren, herum, und boten fie jum Berkauf aus. Ich nahm auch in Canada nicht wahr, daß man andere Baumarten ju Besen angewandt hatte. Die fristhen Zweige haben einen besondern und eben nicht unangenehmen Geruch, welchen man bisweisen ziemlich stark verspüret, wenn jemand in ein Haus hereinkommt, um mit einem solchen Besen zu fegen.

In der Heilungskunst bedient man sich dieses Baums zu verschiedenen Absichten. Der Commendant im Fort St. Frederic, Herr koussignan, konnte dessen Wirfung gegen die rheumatischen Schmerzen nicht genug erseben. Er sagte, er hätte zu mehrern mahlen gesehen, daß er mit besonderm Erfolge an verschiedenen Personen in diesem Falle versucht worden, und zwar folgender Geskalt. Man zerstößt die frischen Blätter in einem Mörsel, und vermischt sie frischen Blätter in einem Mörsel, und vermischt sie hernach mit Schweinsett oder einer andern Art Fett. Dießkocht man so lange mit eingnder, dies es wie eine Galbe wird, welche man über Leinwand schweises

schmieret, und auf die schmerzhafte Stelle legt. Salbe soll alsbann in kurzer Zeit eine ohnsehlbare Hülfe Gegen farke Schmerzen, welche hin und ber perschaffen. in den Lenden und bisweilen über den ganzen Rörper fab ven, wurde folgendes ungemein gepriesen. Blattern einer Art Eugelsüß \* nimmt man ftel und von den Zapfen der Thuya Itel, davon ein sedwedes für sich ju einem groben Pulver zerstossen, und hernach mit ein-Darauf begießt man es mit lauander vermischt wird. lichem Wasser, und macht einen Brepumschlag davon, der auf Leinwand verbreitet und über den Rörper geschla-Da aber dieser Umschlag sehr stark, als wenn Fouer angesetzt worden ware, brennet, so legt man ge: meiniglich erst ein Tuch um. Denn fonst soll es bisweilen die Haut verzehren. Ich hörte, daß viele dieß erwähnte Mittel über die massen erhoben, und wie sie sagten, aus eigener Erfahrung; unter denen eine Dame war, diemit erzählte, daß sie einen solchen Brenumschlag dren Tage getragen, und daburch ihren heftigen Schmerz verlohrm Ein Wilder von den Jroquvis berichtete mir, daß das Decoct von den Blättern wider den Husten gebraucht würde. In der Rabe von Saratoga bedient man sich Dieses Decocts wider das Wechselfieber...

Der Baum selbst behält sein kaub und bleibt grün, den ganzen Winter über. Seine Samen werdenzu Ende des Septembers, nach dem alten Stil, reif. Den vier ten des Octobers in diesem Jahr 1749 hatten einige von

sei:

Polypodium fronde pinnata, pinnis algernis ad basin superne appendiculatis.

kinen Zapfen, insonderheit diejenigen, welche in einer starlen Sonnenhiße stunden, ihre. Samen schon fallen lassen; und die andern hatten sich schon geofnet, um dieß zu thun. Dieser Baum hat eben die Eigenschaft, wie verschiedene andere Baume im nordlichen Amerika, welches ich oftbemerkt habe, nehmlich, daß er in sehr grosser Menge in Motasten und dicken Wäldern, und da mehr als an els nem andern Orte wachst, so daß man mit Gewißheit biefe für seine Geburtsorter angeben kann. Gleichwohl befins bet sich an diesen eben genannten Stellen kaum ein einzie ger Baum, der Samen gabe. Im Gegentheil aber, wenn einer durch einen Zufall an dem aussern Theile elnes Waldes, an dem Strande ober auf dem Felde, wo die Luft fren hinkommen kann; zu stehen kommt: 'so ift et ganz voll von Samen. So fand ich zu unzähligen mage. len, daß es mit dieser Thuya beschaffen war. Und so, verhielt es sich auch mit bem Zuckerahornbaum, mit bem Ahornbaum, der in Brandschäden gut ist, mit bem Sassafras, mit der weissen Tanne, mit der Fichte Perusse genannt, mit dem Maulbeerbanm und vielen ans In England wird dieser Baum überall von den Gärtnern und andern Arbor Vitä genannt.

Dom siebenzehnten. In dem heutigen Tage besahe ich das Nonnenkloster der Urselinen. Die Einstichtung ist hier fast dieselbe, wie in den andern beiden Nonnenklöstern. Dieses Kloster liegt innerhalb ver Stadt, und hat eine ziemlich prächtige Kirche. Die Nonnen erhielten von allen das kob, daß sie sehr gottes: sürchtig wären. Diese sind auch die Nonnen, die sich am wenigsen sehen lassen, und die sich am meisten zu Haise halten.

ster zurück zu kommen. Wenn sie lesen gekernet haben und ihre Christenthumsstücke verstehen, so nehmen die Gleen sie wieder zu sich. Es liegt neben dem Aloster win hübscher Garten, der mit einer hohen Mauer umgeben ist. Er gehört dazu, und ist mit allerhand Küchen sein ist. Er gehört dazu, und ist mit allerhand Küchen sein arbeiten oder essen, ist es in den Zimmern, wo sie sieh alsdann besinden, ganz still, wosern nicht von je manden etwas vorgelesen wird. Nach der Mahlzeitaber haben sie auf ein paar Stunden die Erlaubnis, in den Garten zu sprachen, oder in dem Aloster zu ihrem Verzustigen und ihrer Ergösung zu bleiben. Nachdem wir wies alles besehen hatten, nahmen wir unsern Abschied.

Ohngefähr eine Schwedische Viertelmeile westwarts von Quebec, befand sich ein Sauerbrunnen. Das Wasser führte sehr viel Eisenocher ben sich, und hatte einen ziemlich starken Geschmack. Herr Sauthler sagte, daß er es mit gutem Nupen von solchen Kranken hätte trinken lassen, die den Verstopfungen, der Milzkranksbeit und ähnlichen Krankheiten unterworfen gewesen.

Den Wäldern rings um Quebec, keine giftige Schlangen zu finden wären, deren Biß einen besondern. Schaden verursachen könnte, so daß man ziemlich sicher da im Grase, spazieren kann. Ich merkte auch niemahls, daß eine zu beissen versucht hätte: sondern sie waren alle sehr furchtsam. In dem südlichen Theil von Canada aber zwar nicht rathsam, so unbesorgt zu seyn.

Die Jäume ber Aecker waren an vielen Orten pronächst an der Stadt von der Art, daß sie Pfähle in die Erde

Erbe, shngefähr bren Alastern von einander, geschlasen hatten. Durch köcher, die man den ihnen gemacht hatte, waren Stangen eingesteckt, nehmlich dren Stanzen, davon die eine vor der andern zwischen einem seden Pfahle lag. Um zu verhindern, daß das Vieh nicht hineinkommen möchte, waren dürre Büsche vom Hahenensporn Dagedorn zwischen den Stangen durchgezogen.

Es hatten ganz kleine kohlschwarze Ameisen \* hin and wieder auf den Anhöhen in den Wäldern kleine Ameisenhausen gemacht, die fast unsern Schwedischen ihnlich, nur aber weit kleiner waren.

Vom ein und zwanzigsten. Heute waren drep Nationen von den Wilden oder Indianern im Lande ben dem Generalguvernör, nehmlich die Hurons, Mickmacks and Anies, welche lestern eine Art Froquois und Alierte der Engländer, und in dem lestern Kriege gefangen genommen worden sind.

Die Zurons waren die Wilben, welche in Lorette vohnen, und die christliche Lehre angenommen haben. Diese waren ein grosses und langes Volk, einige einen kopf länger als ich, dick an Gliedern, wohlgestaltet, ind kupsersarben. Sie hatten kurze und schwarze Haare, sie vorne an der Stirne von dem einen Ohr quer über en Kopf zu dem andern abgeschoren waren. Reiner on ihnen trug eine Müsse oder einen Hut. Einige waren mit Ohrgehängen gezieret, andere aber nicht. Berschiedene von ihnen hatten das Gesicht überall mit linnober ganz roth bemahlt: andere hatten nur einige

Formica nigra.

Querstriche vorne an der Stirne, und neben den damit gezogen; und noch andere hatten das Hai mit Zinnober bestrichen. Es ift zu merken, 1 rothe Farbe diesenige ist, womit sie sich vornehn mahlen: doch habe ich bisweilen gesehen, daß Gesicht mit schwarzer Farbe beschmieret haben. ten ihrer viele im Gesichte und an dent Korper 1 dene Figuren, welche da so hingemahlt waren, i sich in die Haut eingefressen hatten und niemabl Die Art, wie dieses geschiehet, ben konnten. weiter hin, anführen. Diese Figuren sind fa samt von schwarzer Farbe. Einige von ihnen h ieber Wange eine Schlange, andere verschiebene andere ein Pfeil, ober die Sonne, oder sonst et wie es ihre Einbildungskraft ihnen eingegeben, Aehnliche Figuren hatten sie auch zeichnet. der Brust, an ben Lenden und an andern Th Körpers gezogen. Ben einigen nahm man aber Figuren wahr. Sie trugen ein Hemb, weiß oder blaugestreift war, und ihre zottige De entweder blau oder weiß, mit einem blauen od Streifen an dem Rande, ober auch bisweilen Diese Decke hatten sie allezeit über den Schulte sie liessen sie auch hinab hängen, und wickeltet benn an der Mitte des Leibes um fich herum. Hals hatten einige eine Rette von violetten mit kleinen weissen Wampums barzwischen Diese Wampums waren klein, und wie eine Perle gestaltet, und von der Muschel, welche kander Clam \* nennen, gemacht. Ich werde

<sup>\*</sup> Venus mercenaria, Lin. Syst. Nat. Tem. I.p. 686.

n mit mehrern gedenken. Un dem Ende dieser Wammsketten hatten verschiedene vorne an der Brust eine osse französische Gilbermunge, mit bem Bildnisse bes bnigs in Frankreich, hängen. Undere hatten vorne an r Brust eine grosse schneeweisse runde Muschelschale, e von ihnen sehr hoch geschätzet wird, und sehr theuer ; andere hatten nichts um den Hals. Es giengen le mit offener Brust. Vorne hieng der Tobacksbeutel, n von dem Felle eines Thiers gemacht war, ben dem t die haarige Seite auswarts, gekehret hatten. Ihre Shuhe waren von Fellen, und hatten viele Aehnlichkeit it den Schuhen ohne Absatz, \* welche die Frauensleute I Finnland brauchen. Einige hatten diese Schufe mit innober roth gefärbet. Anstatt ber Strumpfe hatten blaue Tucher beides um die Beine und Lenden, auf ien die Weise, wie ich es ben den Russen gesehen habe, Verschiedene hatten auch ihre blaue Decke m die Mitte des Hemdes geschlagen, so daß sie nicht nabzuhängen schien.

Die Mickmacks waren wie die Hurons gekleidet, tegenommen, daß sie lange, gerade, pechschwarze Haare ten, welche weit hinunter über die Schultern hien, m. Fast alle Wilden hatten pechschwarze und gerade aare. Doch sahe ich auch einige wenige, deren Haare mlich kraus waren. Es ist aber zu merken, daß es zich in Canada sehr schwer ist, von der Gesichtsbilang der Wilden recht zu urtheilen. Denn ihr Geblüte mit dem Europäischen, entweder durch die Gesangenen berlen Geschlechts, welche sie bekommen und an Kindes Hatt

<sup>\*</sup> Piåror.

statt aufgenommen, oder auch durch die Franzosen, welsche da im Lande gereiset sind, und wohl bisweilen zur Vermehrung der Familie des Wilden, ihren Theil bepretragen haben, indem die wilden Frauensleute nicht so gar sprode senn sollen, sehr vermischt worden. Diese Mickmacks waren auch gemeiniglich nicht so groß der Statut nach, als die Hurons. Ich habe keine Wilden gesehen, die so lange gerade hinabhängende Haare, als diese, gehabt hätten. Ihre Sprache war auch von der senigen der Hurons verschieden, so daß man sich hier eines besondern Vollmetschers für sie bediente.

Die Anies waren die britte Art der Wilden, die sich hier einfand. Won diesen, als ben Aliirten ber Englander, waren in dem letten Kriege 50 Mann aus: gegangen, um ohnweit Montreal zu plündern. Die Franzosen aber, die ben Zeiten babon unterrichtet wor: den waren, machten einen Hinterhalt, und schossen ben den ersten Schussen 44 leute von ihnen zu Boben, fo daß nur die 4, welche beute bier gegenwärtig waren, und 2, die jest frank lagen, mit dem Leben davon fa Sie waren eben so lang, als die Hurons, deren men. Sprache sie rebeten, gewachsen. Die Hurons schienen ein länglichers und die Anies ein ründlichers Gesicht ju Diese Unies hatten ein ziemlich grausames Ausseben. Ihre Kleibertracht und das übrige war eben fo, als ben den andern Wilben, beschaffen. Aber hinten im Nacken hatten sie in dem Haar ein langliches und gr ründetes Stück Zinn befestigt. Einer von ihnen hatt auch eine Blume von Kosenpappeln, die er aus einen Garten, wo sie jest in voller Bluthe stunden, genom men

nen, in die Haare mitten auf dem Ropf gesteckt. Jast in seder von diesen Wilden sührte seine Tobackspfeise mit ich, die von grauem Kalkstein gemacht, und hernach geschwärzt worden war, und einen langen hölzernen Schaft natte. Hier waren keine Frauensleute, sondern lauter Mannspersonen. Als der Generalguvernör herein kam, und sich niederließ, um mit ihnen zu reden: so setzten ich die Mickmacks auf die Erde in dem Saal, wie undere Lappen. Die andern Wilden aber setzten sich auf Stühle.

Es befand sich hier in Canada keine Buchdruckes ey, boch ist eine hier vordem angelegt gewesen: sondern ille Bücher kamen von Frankreich und alle Verordnuns zen, die man hier ausgab, waren geschrieben; welches ich so gar auf bas Geld im kande erstreckte. Man gab vor, daß beswegen keine Buchdruckeren hier im kanbe eingeichtet worden, damit keine nachtheilige Bücher ober Schriften gegen die Religion, die Regierung ober die juten Sitten gedruckt und ausgebreitet wurden; gleich ils wenn dieß nicht durch Handschriften geschehen könnte. Die rechte Urfach aber dürfte theils diese senn, daß man vegen der bisherigen Armuth des Landes und der Eins vohner es noch nicht so weit gebracht hat, daß ein Buch= rucker zu seinem nothigen Unterhalte Bucher genug abthen könnte; theils auch, bamit Frankreich ebenfalls dieen Gewinn hatte.

Die Mahlzeiten waren hier in vielen Stücken on densenigen, der man sich in den Englischen Provinz en bediente, unterschieden. Vielleicht hängt dieß von er Verschiedenheit, die sich den diesen Nationen in der Ho 3 Lebens-

Lebensart, dem Geschmacke und der Religion zeiget, al. Man aß hier Frühstück und speisete beibes zu Mittag und Man frühstückte gemeiniglich um 7 Uhr, oder zwischen 7 oder 8. Denn die Franzosen hieselbst kunden fast überall frühe des Morgens auf, so daß man auch mit dem Generalguvernör um 7 Uhr des Morgans reden konnte. Und dieß war auch die Zeit, zu der man sich ben ihm einfand, um seine Aufwartung zu machen, oder seine Ansuchungen vorzutragen. Zum Frühstüde Einige von den Manns brauchte man verschiedenes. leuten tunketen ein Stück Brot in Brandwein und assen es; andere trunken einen Schluck Brandwein und assm ein Stuck Brot darauf. Die Chocolade war auch sehr gemöhnlich. Sehr viele, ja fast die meisten, vornehm lich von den Frauensleuten, trunken Coffee mit ein wenig Einige assen gar kein Frühstlick. niemahls, daß man hier Thee gebrauchte; vielleicht das ber, weil man Coffee und Chocolade von den Franjost schen Provinzen im süblichen Amerika bekommen konnte, den Thee aber nur aus China, und weil man das Geld nicht umsonst für eine unnöthige Waare aus dem lande lassen wollte. Auch sabe ich nirgends, daß man Butter und Brot zum Frühstück aß. Die Mittagsmahlzeit sie gemeiniglich genau um 12 Uhr ein. Ben ben Vornehmen trug man sehr viele Gerichte auf. Und die andem folgten gern bem Beispiel ber Groffen, wenn sie jemand Das Brot war durch: zur Mahlzeit ben sich einluben. gångig von Weizen und länglich gebacken. sedweden legte man einen Teller, eine Gabel und einen löffel auf den Tisch, wie auch eine Serviette. (Inden Englischen Colonien legte man niemabls oder sehr selln eine

tine Serviette mit auf). -- Auch legte-man an verschiedes ven Orten ein Mosser neben dem Teller hin. Aber an den meisten Orten hatte man die Gewohnheit das Messer vegjulaffen, und waren daher sowohl Frauenzimmer als Mannsleute verbunden, selbst ein Messer mit sich zu nehmen. Die köffel und Gabeln waren gemeiniglich von Silber, und die Teller meistentheils von Hollandischen Die Mæhlzeit sieng sich allezeit mit einer Porcellain. Kraftsuppe ohne Fleisch, worin viel Brot geleget worben, an. Daher hatte man auf vielerlen Art das Fleisch mgerichtet; man hatte gekochtes oder gebratenes Ochsens fleisch, gekochte oder gebratene Vögel von verschiedenen Arten, Fricassen u. f. f. Zugleich setze man verschiedene Sallate auf. Wahrend der Mahlzeit trunk man meistentheils rothen Wein, entweder unvermengt oder mit Wafser verdünnet, welches letztere meistens gebräuchlich war. Sie trunken auch viel von einer Art Vier, welches aus Fichtenzweigen gehrauet wurde. Die Frauenszummer bedienten sich meistentheils des Wassers, bisweilen auch des Weins, aber selten des Biers. Ein sedweder hatte sein Glas und konnte für sich einschenken so oft er wollte. Denn die Bouteisten, wurden auf den Tisch gesetzt. Butter trug man sehr selten auf, und wenn es geschahe, so that man es eigentlich eines Fremden wegen, der davon liebhaber mar. Sie war jederzeit sehr wenig gesalzen, so daß man Salz auf den Teller legen, und die Butter, welche man essen wollte, darin tunken muste. Das Salz auf dem Tische war fein und weiß. Mur sehr selten ward ich eines grauen Salzes gewahr. Nachbem man von den gröbern Gerichten gegessen hatte, setzte man fast alles bey Seite, und alsbann trug man die Confituren wel-5) 5 4

welche von vielerlen Arten waren, als Wallnusse, sowoll von Frankreich als von Canada, entweder ganz und mis, ober auch unreif und eingemacht; Mandeln, Rosnen, Haselnusse, verschiedene Beeren, die man in dieser Som: merzeit fand, als rothe und schwarze Johannsbeeren, die hier befindlichen Heidelbeeren, welche man mit Zuckersprup einmachte; verschiedene in Zucker eingemachte Sacha, als Erdbeere, Hindbeere, Brombeere, Moosbeere. On Rås setzte man auch auf. Unter ben Confituren must man ebenfalls die Milch, die gemeiniglich gut mit Zuder versusset war, rechnen, welche sie zu allerletzt assen. Die Suppe gab man einem sedweben sederzeit besonders auf demi Teller. Nach der catholischen Religion as man Freitags und Sonnabends kein Fieisch; daher auch diek Tage magere Tage' genannt wurden. Dennoch wuft man auch in den Tagen sich wider den Hunger vorzusehm. Denn anstatt dessen tichteten sie allerhand Küchenkräuter, als gekochte Gurken, Bohnen, Erbsen, Rohl und anden Sachen, welche ber Ruchengarten abwarf, zu. Denn in allen weniger aß man allerhand Arten Fische. den übrigen Tagen sabe man selten einen Fisch auf den Tische. Ueberdem hatte man allerhand Gerichte von Epen u. s. f. Milch und verschiedenes davon zugerichtetes Effen brauchte man auch viel, beides des Freitags und Sonna Sie glaubten nicht, daß Fische, Eper und Mild einige Verwandschaft mit dem Fleische batten. richtete die Gurken viel mit Rahm, nachdem sie vorher in Scheiben geschnitten waren, zu, und schmeckten sie als: Zuweilen setzte man die Gurken gang dann recht gut. vor, da ein jeder, der an denselben Gefallen hatte, st schälete, in lange Scheiben zerschnitte, und das Ende

16alz tunkte; und sie also wie-Rettischen aß. Der Mes men war hier-eine grosse Menge, welche man sederzeit hne Zucker aß. Mit einem Worke, man lehte hier des freitags und Sonnabends eben so gut, so daß ich, der rin besonderer Liebhaber von Fleisch war, gerne gesehen jatte, daß alle Tage die so genannten magern gewesen baten. Ein Schälgen mit Salz und ein anderes, mit erstossenem Pfesser, stunden allezeit ben der Mahlzeit mf dem Lische. In den Wein legte man eben so wenig, als in den Brandwein, Zucker. Was den Gebrauch des Jucters anbelangt, so safe ich niemahls auf meinen Reis sen, daß die Franzosen und Engländer ben ihrem Essen, dem Thee und Coffee u. s. f. halb so viel Zucker als wir hier in Schweden verbrauchten. Und in den Wein legte man niemahls Zucker. Da doch diese beiden Wölker in ihren eigenen Pflanzörtern zureichlich viele Zuckerpflanungen haben. Wor und nach bem Essen betete man hier auf keine andere Weise, als daß man nur mit den Fingern ein Rreuz vor sich schlug; obgleich dieß auch nicht von allen beobachtet wurde. Gleich nach der Mittagsmahlzeit trunk man Coffee ohne Milch. Die Abendmahls seit gieng gemeiniglich um 7 Uhr oder zwischen 7 und 8 bor sich, und die Gerichte waren alsbann fast dieselben, als bes Mittags. Den Pudding vermißte man hier sederzeit, wie auch den Punch, den kabtrank der Englander, ob man ihn gleich hier wohl kannte.

Vom drey und zwanzigsten. An verschiedenen Orten hatte man hier die Zunde gewöhnt, Wasser von dem Flusse anzufahren. Ich sabe heute zwen grosse Hunde, welche vor einem kleinen Wagen, der eine vor

dem andern, gespannt waren. Gie hatten rothes un nett gemachtes Sattelzeug, wie Pferde, und Zügel in dem Auf dem Wagen stund eine Tonne. den von einem Knaben regiert, der hinter den Wagenher Die Hunde sprungen von sich selbst zu dem Flusk. Machdem das Wasser in die Tonne gegossen worden, so zogen die Hunde ihre kast den Werg hinauf, und hernach ju dem Hofe hin. Ich sahe nachgehends ben meinem Aufenthalte in Quebec fast täglich Hunde mit Wagen su dem Flusse hinab laufen, um darauf Wasser nach haus zu ziehen. Zuweilen war nur ein einziger Hund vor dem Wagen gespannt. Die Wagen waren mit Fleiß flein Die Hunde, welche diese Wagen zogen, warm gemacht. ab und zu ziemlich klein, und kaum so größ, als unsere gewöhnlichen Bauerhunde. Die Knaben, welche bie Hunde regierten, hatten groffe Peitschen in ber hand, womit sie dieselben anstrengten, wenn sie nicht geschwinde gehen wollten. Ich sabe sie nicht allein Baffer, sonbern auch Holz, Sithen zum Bauchen, und Zober, wie auch ber: schiedenes anderes anfahren. Im Winter hat man sehr oft in Canada die Gewohnheit, wenn man irgendwohin reisen will, Hunde vor kleine besonders dazu gemachte Schlitten zu spannen, und fie auf denselben Reisetleiber, den Efforb und andere Bundel, welche man mit sich führ Gemeiniglich wandten ren will, fortziehen zu lassen. arme Leute sie auf ihren längern oder kurzeren Winterreis sen bazu an, wenn sie auch gleich selbst zu Fusse giengen. Fast alles Holz, welches die Armen hier im Lande des Win: ters aus dem Walde hohlen, wird von Hunden von da gebracht; daher man diese Thiere auch die Pferbe ber Sie spanneten alsbann gemeiniglich Armen nannte. ein

tin paar Hunde vor sedes Juder, so daß der eine vor dem andern gieng. Man zeigte mir auch ein paar nette bes sonders bazu gemachte Schlitten, worin ein Frauenzimmer des Winters fahren kann. Gie werden von einem paar Hunden gezogen, welche ben guter Bahn damit geschwins ber laufen sollen, als man sich vorstellen kann. Ein Hund von mäßiger Grösse ist im Stande eine Person zu ziehen, wenn die Bahn schon ift. Alte Manner erzählten mir, daß sich in ihrer Kindheit sehr wenige Pferde im Lande befunden, daher die Einwohner im Winter alle ihre Kuhren mit Hunden verrichtet hatten. Berschiedene von den Franzosen, die des Winters nach Terra kaborador gereiset sind, versicherten, daß die daselbst wohnenden Wils den, die Esquimaur heistell; nicht allein oft ihre Hunde im Winter auf Schleifen," was sie mit sich zu führen no: thig haben, ziehen lassen, sondern daß sie auch selbst auf dem Eise in kleinen von diesen Thieren gezogenen Schlits ten, fahren.

Vom fünf und zwanzigsten. Der Quellen gab es an allen Seiten der hohen und ziemlich querlaussenden Anhöhen, westwärts von der Stadt, eine grosse Menge. Alle diese Anhöhen bestehen aus dem vorhet erwähnten schwarzen Kalkschiefer, und sind an der westlischen Seite ziemlich steil, so daß es mühsam ist, da hinauf in kommen. Ihre senkrechte Höhe beträgt ohngesähr 10 ider 12 Klastern. Oben sind sie jest kahl oder von Wald mtblösset, und mit einer dinnen Erdrinde, die auf dem Kalkschiefer lieget, und welche man entweder zum Acker ider zur Weide anwendet, bedeckt. Es scheint daher des dundernswürdig zu seyn, wo diese nackenden Höhen die vies

pielen sliessenden Quellen hernehmen, welche an einigen Orten, wie ein Strom, aus dem Berge hervor getreten kommen. Haben etwa solche Höhen die Sigenschaft, das Wasser ben Tage oder in der Nacht aus der Luft an sich zu ziehen? Und sind vielleicht die Schieferberge mehr als andere dazu geneigt?

Die Pferde hier im kande, deren erster Stamm aus Frankreich hieher geführt worden, waren fast alle von einer guten Art, stark, wohigewachsen und hurtigund mehrentheils so groß, als unsere Reuterpferde in Schwe Man hatte hier eben den Gebrauch, als in England, daß man nehmlich den Schweif an den Pferden abhieb, und nur einen kleinemkurzen Stumpf davon Dieses scheinet aber hier im kande, ein ziemlich Krenges Verfahren zu seyn, indem sie nachgehendsnichts hatten, womit sie sich wider Mücken, Bromse, Pferde fliegen und andere Infecte, deren es hieselbst eine grosse Menge giebt, vertheidigen konnten. Wenn die Pferde hier ein Fuder ziehen: so spannt man nicht zwen in der Breite zusammen, sondern so, daß das eine nach dem au dern, gehet. Doch nimmt man nicht leicht mehr als den, wohl aber weniger, zu einer solchen Reihe, des Vorspanns wird ohne Zweifel die Ursache seyn, warum man die Schweife abgestuzt hat, weil sonst das verher gehende Pferd die Augen des nächstfolgenden beschädigen dürfte. Zu den Sommerfuhren bediente man sich grosser Karren. Denn ich wurde keiner Lastmagen, oder Wagen mit vier Räbern, hier gewahr. Nur allein der General guvernör und einige wenige von den vornehmsten Herren im lande, brauchten einen bedeckten Wagen. Meisten theils

theils aber bediente man sich der Chaisen. Es war eine gemeine Klage, taß der Landmann zu viel Pferde anzuslegen anfänge, wodurch die Kühe im Winter ben der Jutsterung zu sehr zu kurz kommen.

Die Rühe waren gleichfalls zuerst aus Frankreich hieher gebracht worden. Sie hatten jest eben die Grosse als unsere gewöhnlichen Schwedischen. Es sagten alle, daß das Wieh, das von den Kühen, die zuerst aus Frankreich hieher gekommen, aufgewachsen, niemahls so groß als seine Mutter murde. Man schrieb dieß den kalten Wintern zu, und daß man hier genöthigt ist, sie über sechs Monate einzuschliessen, und während der Zeit ihnen sehr wenig Futter, indem dasselbe sonst nicht zureis den würde, ju geben. Jast alle Rübe hatten Hörner; doch sahe ich bisweilen einige ohne Hörner. In Pens splvanien aber war es eine unerhörte Sache, eine Ruh ohne Hörner zu sehen. Mag wohl die Kälte etwas dazu bentragen? Uebrigens soll eine Ruh mehrentheils hier so viel Milch als in Frankreich geben. Man hielt auch das Ochsen = und Kalbfleisch hier ben Quebec für fetter und schmackhafter, als dasjenige ben Montreal. Es wollten einige die salzigen Weiden, die unten vor Quebec liegen, als die Ursache davon ansehen. Dieß kann aber wohl nicht völlig genug thun. Denn bas meiste Vieh, das in Quebec verkauft wird, und sich daherum besindet, hat keine mit Binsengras \* bewachsenen Wiesen, worauf es weiben kann. In Canada ziehen die Ochsen mit den Härnern. in ben Enalischen Provinzen aber.

<sup>\*</sup> Triglochin.

aber mit ben Bugen auf eben die Weise als die Pferde. Die Kühe hatten hier verschiedene Farben. Doch wur ten die meisten entweder schwarz oder roth.

Ein setweder kandmann halt hier gemeiniglich einige Schafe, bald mehr, bald weniger, von denen er so viel Wolle erhalten kann, als er zu seinen täglichen Kleidern brauchet. Die bessern Kleider aber werden aus Frankreich hieher gebracht. Wenn man Schase aus Frankreich hat kommen lassen, und dieselben einige Zeit hier gewesen sind, so'bleibt die Wolle nicht mehr so weich und fein, wie sie anfänglich gewesen ist, sondern wird weit gröber und steifer. Und noch mehr geschiehet dieß mit ihrer Abkommenschaft. Man glaubte, die vornehmste Schuld läge an dem sparsamen Facter, wodurch die Schase im Winter Noch leiden müsten.

Die Ziegen sahe ich nirgends in Canada. Man versicherte mich auch, daß keine daselbst wären. In den Englischen Pflanzörtern wurde ich nur einige wenige gemahr, und zwar kaum anderswo als in einer Stadt. Sie sollen auch da keiner andern Ursache, als nur gewißser Kranken wegen, denen die Uerzte ihre Milch als ein Heilungsmittel anrathen, gehalten werden.

Die Æggen waren nicht viereckig, sondern der Gestale nach, wie ein Drepeck. In den meisten waren zwen Seiten dren Ellen, und die dritte nur zwen Ellen lang. Sowohl die Zähne, als alles übrige, war von Holz. Die känge der Zähne, und die Entfernung ders seiben unter einander, betrugen eine Viertelelle.

Die Aussicht des Landes eine Viertelmeile nord. ich von Duebec an der westlichen Seite des korenzflusses par sehr angenehm. Das kand war hier abschüßig ge= en den Fluß, und je weiter man sich von dem Flusse ntfernete, desto höher wurde es. Un vielen Orten war s von der Matur in Absatze getheilet, so daß der eine Erdwall über dem andern lag: Won diesen Höhen konnte nan weit herum sehen. Quebec stellte sich nach Süden thr deutlich dar, Mach Often war der korenzfluß, wo nan auf und nivber segelte. . Mach Westen lagen die hos en Berge, mit benen sich die Anhohe von dem Flusse ndigte. Es war hier alles Land entweder jum Acker, ur Wiese ober Aue angebauet. Hin und wieder er= slickte man einen kleinen kaubwald, den man von dem ilten Walde übrig gelassen hatte. Die Aecker waren neistentheils mit Weizen, boch auch ziemlich stark mit dem weissen Haber, und an einigen Orten wit Erbsen jesäet. Andere Getraidearten fand man hier nicht. pie und da seunden schöne Häuser und Höfe, wch insgesamt von einander abgesondert waren. Bebaude, worin sie wohnten, war meistentheils aus bem hwarzen Kalkschiefer gebauet, und gemeiniglich äusserich geweisset. Der eine Wasserbach oder Canal strömte 1ach dem andern von den Anhöhen, wo die grossen Were waren, hinab. Diese Anhöhen unten vor den Beren bestunden ganz und gar aus dem schwarzen Kalkschies er, der in der frenen kuft jederzeit sich in kleine Stücke erspaltete. : Auf diesem lag Erde zu einer halben, einer anzen bis dritthalb Ellen, kaum aber darüber, an ber Dicke. Die Ackererde war mit kleinen Stücken bavon ngefüllt. Und wo ein Bach fortfloß, da hatte er sich unten

unten gemeiniglich tief eingeschnitten, und dessen Seiten theile bestunden mehrentheils blos aus diesem Schiefer. Ab und zu fand man in dickern Schichten einen dunkelgrauen Kalkstein, der, wenn er entzwen gebrochen ward, start wie Stinkstein roch.

Es wurden jest verschiedene Schiffe ben Quebe auf des Königs Rechnung gebauet. Doch lief noch wr meiner Abreise von Frankreich ber Befehl ein, daß nicht mehr Kriegsschiffe hier gebaut werden, sondern nur diejes nigen fertig gemacht werden sollten, welche schon auf dem Stapel stunden. Die Ursache war, weil man gefunden hatte, daß Schiffe, die aus amerikanischen Eis chen aufgeführet waren, ben weiten nicht so lange, als Diejenigen, die man aus europäischen Sichen baut, aus halten. Um Quebec befindet sich sehr wenig Gichenholz und die Eichen, welche da wachsen, sind gemeiniglich so klein, das sie zu nichts taugen: Daher war auch fast alles eichene Bauholz, welches um Quebec lag, von den Orten, welche gegen Meu-England liegen, hieher ge-Denn die Eichen im nordlichen Amerika führt worden. haben die Eigenschaft, daß sie, je weiter sie nach Morden wachsen, besto länger der Fäulniß widersteben, und im Gegentheil, se weiter sie nach Guben wachsen, desto meniger dauerhaft sind. Diefes Bauholy mutbe mit Flossen auf den Flussen, die von der Seite des neuen Englands kommen, und ben St. Pierre oder da herum in ben St Lorenzsluß einfallen, hinunter gebracht. Es war aud etwas Eichenholz von dem Theil von Canada, der zwischer Montreal und dem Fort St. Frederic lag, gefommen Man hielt es aber nicht für so gut, als bas yvrige, un ausserdem war der Weg darnach ungleich länger.

## wischen Quebec und der Baye St. Paul. 497

Dom sechs und zwanzigsten. Man zeigte mir eute eine grüne Erde, die dem General Marquis de la salissioniere von dem obern Theil von Canada zugebracht orden war. Es war eine Art Thon, die ganz dicht an nander klebte, und durch und durch eine so grüne Farbe, ls Grünspan hatte.

Es sind fast in ganz Canada Rrebse in den Bächen nd kleinen Strömen vorhanden, und zwar von einerley let mit den unfrigen in Schweden. Die Franzosen essen e gerne. Es sagten alle, daß sie jest ansehnlich abgesommen hätten, nachdem man sie so stark zu fangen gesohnt wäre.

Das gemeine Volk hier im kande schien sehr arm u senn. Sie hatten zwar einiger massen ihr Auskommen, aber auch nicht viel darüber. Es soll sehr selten wand von den keuten vom untern Stande einige Reich, hümer besigen. Sie waren mehrentheils zufrieden, venn sie durres Brot zu essen und Wasser zu trinken haten. Die übrigen Nahrungsmittel aber, welcher sie sich edienen konnten, als Vutter, Kase, Fleisch, Hühner, kner, u. s. f. wurden insgesammt zur Stadt gebracht, um ein Geld zu verwandeln, wosür sie sich Rieider, Brandein oder Puswerk für die Frauensleute kauften. Doch mager sie es auch beides zu Hause und auf Reisen haten: so waren sie doch allezeit freudig und ben gutem Ruthe.

Vom neun und zwanzigsten. Ich machte auf ie Veranlassung des Herrn Generals Marquis de la Jonzuiere, und des Herrn Generals Marquis de la Galisios Reisen 11. Theil.

niere, mit einigen Französischen Herren Gesellschaft, um ein so genanntes Silber: voer Blenbergwerk ben der Bane St. Paul zu besehen. Ich verstand mich zu dieser Riche um so viel lieber, da ich zugleich Gelegenheit hatte, einen grössern Theil des Landes, als sonst geschehen senn würde, in Augenschein zu nehmen. Wir begaben uns daher des Morgens in einem Batton den Lorenzsluß hinunter auf die Reise.

Die Erndtezeit war sest vorhanden. Ich sahe die Leute auf allen Aeckern mit dem Einerndten des G: traides beschäftigt. Den Weizen und den Haber hatte man, wie man durchgehends sagte, eine Woche zuvor, wosern nicht eher, abzumährn angefangen.

Die Aussicht ben Quebec war sehr anmuthig von der Seeseite. Die Stadt lag hoch. Man sahe alle Kirchen und hohe Gebäude sehr gut. Und die Schiffe, welche in dem Flusse unten neben einander lagen, machten eine besondere Zierde. Der Pulverthurm, der auf dem höchsten Gipfel des Verges, worauf die Stadt erbauet ist, stehet, ragete noch über allen Häusern hervor.

Das kand, wo wir heute vorden reiseten, hatte eine sehr angenehme Aussicht. Der korenzsluß lief hier sast von Süden nach Norden. Zu beiden Seiten desselben zeigten sich grosse Felder von angebautem kande, doch mehr an der westlichen als östlichen Seite. Die Unhöhen neben den Usern waren steil und hoch. Sine Menge von schönen, doch überall unter sich getrenneten Höhen, grossen Aeckern, die sest von dem Getraide ganz weiß aussahen, und vortressichen Gehölzen und kaubwäldern machten das kand

## Zwischen Queber und der Bane St. Paul. 499

land zu beiden Seiten angenehm. Ub und zu nahm man eine steinerne Kirche wahr. Hin und wieder warf sich ein Bach von diesen hohen Unbohen in den Strom hinab. Da, wo der Bach etwas beträchtlich war, hatte man Wassersoder Sägemühlen angelegt.

Nachdem wir anderthalb Französische Meilen gerndert hatten, 'kamen wir zu der Isle d'Orleans, welche eine grosse Insel von ohngesähr achtehalb Französischer Meilen in der känge, und gegen 2 solcher Meilen, in der Breite, da wo sie die größte Weite hat, ist. Sie liegt mitten in dem korenzsusse. Sie hatte eine erhabene lage, ihre Seitentheile waren etwas abschüßig, und au den meisten Orten waldig. Verschiedentlich waren sie auch kast, und sahe man Höse ganz unten neben dem User erbauet. Auf der Insel selbst hatte man das kand gut bearbeitet, und man erblickte nichts anders als hüßische Steinhäuser, grosse Acker, Wiesen, Auen und kaube wälder, und eine und die andere Kirche von Stein.

Wir hielten uns an den Ust des korenzstüsses, welscher westwarts von Isle d'Orleans lief, indem dieser Weg kürzer war. Man schätze dessen Breite gemeinigslich auf eine Französische Viertelmeile. Die Schiffe dürssen aber diesen Weg nicht nehmen, theils wegen der Sandbanke, die hier neben Erdzungen besindlich sind, theils wegen des seichten Wassers, theils wegen der Steisne und Rlippen, die verschiedentlich in dem Grunde liezen; sondern sie musten allezeit an der östlichen Seite der erwähnten Insel fahren. Das kand sahe zu beiden Seiten eben so, wie vorher aus. An der westlichen Seite der auf dem sesten kande bestunden die Anhöhen neben St. 2

dem Plusse überall aus dem oft erwähnten schwarzen Kallschiefer. Die Häuser, worin die Bauern wohnten, waren Fast überall aus diesem Steine aufgemauert, aber aufferlich geweisset. An einigen Orten hatte man bennoch San fer aus andern Steinarten. Die Reihe von zehen groß sen Bergen, welche westwarts von dem Flusse lag, und welche mehrentheils von Guden nach Morden streichet, fieng allmählig sich bem Flusse zu nähern an: so daß dies jenigen, welche bey Quebec wohl ein paar Meilen von bemselben entfernet waren, nach einer Reise von 9 Franzöfischen Meilen fast ganz bis zum Strande kamen. Meh: rentheils waren diese Werge mit Wald überwachsen: aber an einigen Orten hatte bas Walbfeuer alle Baume mit-Ohngefähr achtehalb Französische Meilen von Quebec liegt an der westlichen Seite des Flusses, un: ten an bem Ofer eine Rirche, welche G. Anne beißt. Diese ist deswegen merkwurdig, weil die Schiffe, welche von Frankreich oder andern Orten kommen, so bald sie so weit ben Lorenzfluß zurück gelegt haben, daß ihnen bie gemeldete Rirche zu Gesichte kommt, ihre Canonen abfeuern, jum Zeichen und jur Freude, daß fie jest nichts weiter in dem korenzflusse zu befürchten haben, und daß sie jetzt aller Gefahr wegen der vielen Sandbanke, die darin sich befinden, entgangen sind. Das Wasser in dem Flusse, wo wir heute reiseten, war überall blaßroth und trübe, ob man es gleich verschiedentlich über 6 Klaftern tief schätzete. Eine kleine Strecke unterhalb St. Anne fiel an der westlichen Seite des Flusses ein Strom in dem selben, der la grande Riviere hieß. Sein Waffer floß mit einer solchen Heftigkeit, daß es fast in die Mitte des jenigen Astes vom korenzflusse, welcher zwischen der Isk D'Dr

# Zwischen Quebecund der Baye St. Paul. 501

Orleans und dem festen kande ist, sich ergoß, ehe der luß seinen kauf ändern konnte.

Gegen zwen Uhr nach Mittag fieng ber Fluß an uswärts zu fliessen. Und da uns der Wind ausserdem hr heftig entgegen blies: so war es ohnmöglich weiter s kommen, bevor es wieder Ebbe wurde. Wir nahmen aher unsere Herberge so lange in einem grossen Hofe, der en Priestern in Quebec zugehörte, neben dem eine bub. he Kirche, die G. Joachim genannt wurde, lag, nachem wir heute 8 Französische Meilen zurück gelegt hatten. dier wurden wir auf alle Art, und Weise gut bewillkoms net. Alles umgränzende kand ist von dem Könige dem Seminario oder den Priestern in Quebec geschenkt wors den, welche es an Bauern und andere, die darauf ihre höfe erbauet, verpachtet haben. Hier befanden sich nun wen Priester, wie auch eine Menge junger Knaben, welhe im lesen und Schreiben, wie auch in dem latein unterrichtet wurden. Die meisten von diesen Knaben wa= ten dem Priesterstande gewidmet. Gerade diesem Hofe zegen über nach Osten liegt die nördlichste Ede oder das iusserste Ende von der Isle d' Orleans.

Rothe Johannsbeerbüsche waren in Menge fast in allen Gärten, sowohl in Montreal und Quebec, als inderswo auf dem kande gepflanzt. Sie sollen alle ihrem Ursprunge nach von Europa gekommen senn. Hier kamen ie aber unvergleichlich fort. Die Büsche waren überall lanz roth von Beeren.

Die wilden Weinranken \* wuchsen ziemlich stark pier in den Wäldern. Man hatte sie aber sonst in ganz Ji 3 Cana=

Vitis Labrusea et vulpina.

Canada, ben dem Fort St. Frederic, Montreal und in Quebec und an andern Orten mit Fleiß neben den kust: häusern in den Gärten gepflanzet. Diese kusthäuser waren aus lauter katten gemacht, über die sich die Wein: ranken mit ihren Reißigen in die Höhe gewunden, und welche sie dergestalt an allen Seiten mit den grossen Blättern bedeckt hatten, daß die Sonne ohnmöglich mit ihren Strahlen durchdringen konnte. Sie waren hier des Sommers sehr angenehm, indem man in dem Schatten sitzen und eine erfrischende und kühle kuft gegen die Hitze haben konnte.

Man schnitte hier niemahls den Beizen mit Sensen, sondern sederzeit mit Sicheln. Diese waren der Gestalt nach wie die gewöhnlichen Sicheln gebogen und ohngefähr eine Elle oder darunter groß. Man hatte an der Seite, welche ben dem Schneiden niederwärts gesehret ward, kleine Furchen geseilet, welche so tief giengen, daß auch an dem Schnitte eine Menge von ihnen, die ohngefähr eine halbe Geometrische Linie von einander abstunden, zu sehen war.

Die Zeustapeln, die ich auf dieser Reise auf den Wiesen wahrnahm, waren von zweierlen Art. Die eine sahe wie ein Zuckerhuth oder genauer wie das Mittel zwischen einem Zuckerhuth und einem Laibbrote aus, und war die gebräuchlichste. Die andere hatte mit unserm Erbsenstapeln Uehnlichkeit. In diesem Theil von Canada habe ich niemahls besondere Heuboden auf den Wiesen bemerkt.

Der heftige Gegenwind nothigte uns über Nacht zu St. Joachim zu bleiben.

Pom

## Zwischen Quebecund der Bane St. Paul. 503

Vom dreißigsten. Des Morgens setzten wir msere Reise bey einem hartnäckigen Gegenwinde fort. Bleich unter St. Joachim fängt das Wasser in dem Flusse en der höchsten Fluth an salzig zu werden; und je weiter nan hernach hinunter kömmt, desto salziger wirdes. Wir jatten anfänglich an der westlichen Seite des Flusses vorrefliche obgleich, niedrige Aecker: aber bald darauf liefen die hohen Berge ganz bis zum Wasser in dem Flusse fort. So lange sie weg waren, bestunden die Unboben neben dem Flusse aus dem schwarzen Kalkschiefer. Go'bald aber dieselben hervor traten, so verlohr sich derselbe gang= Denn die Steinart in diesen hohen Bergen war ein mit Glimmer und Cluarz vermischter kalkhaltiger Fels= Der Glimmer war schwarz, der Quarz theils violett, theils hellgrau. Es waren alle vier verschiedene Bestandtheile so genau mit einander vermischt, daß man sie zwar leicht mit den Augen, aber nicht mit einem Werkzeuge, von einander trennen konnte. Die Breite des Flusses betrug, wie man sagte, fast diesen ganzen Tag, 3 Französische Meilen, da wo wir reiseten. Man zeigte mir auch ab und zu ben Weg, den die Schiffe nehmen mussen, der ziemlich beschwerlich war. Denn bald musten sie nach der einen Seite des Flusses, bald nach der ans bern fahren, um die Sandbanke und verborgenen Klip: pen zu vermeiden, die hin und wieder in dem Flusse liegen.

Wir waren auf dieser Reise oft genöthigt, das, was ben hohen Vergen gewöhnlich ist, zu erfahren. Nehmlich, obgleich ein solcher hoher Verg bisweilen ganz nahe Ji 4

<sup>\*</sup> Saxum micaceo-quarzoso-calcarium.

zu senn scheinet, so daß man die Entsernung nicht viel höher, als auf einen Canonenschuß schäsen sollte: so kömmt es einem doch hernach, wenn man sich zu demselzben hin begeben will, vor, als wenn man ihn niemahls erreichen würde. Aus dem Wege, den man nur für einen Canonenschuß lang gehalten hat, wird eine oder ein paar Viertelmeilen, und dersenige, den man für eine Wiertelmeile angesehen hat, steigt so gar zu 6 oder 8 solchen. Dergestalt hintergehen und verwirren die hohen Berge das Gesicht. Sie thun eben das auf dem lande, was hohe Eplander auf der See.

Wir hatten hernach auf 5 Französische Meilen einen ziemlich gefährlichen Weg durchzusegen. Denn die weft: liche Seite des Flusses, der wir folgten, bestund aus hohen und mehrentheils ziemlich querlaufenden und steilen Bergen; so daß man, wofern ein starker Sturm aufgestiegen ware, auf diesem ganzen Wege, keinen Ort gefunden hatte, wo man mit Sicherheit wurde haben ans Land treten können. Es befinden sich zwar an zwen oder dren Stellen, tocher oder Oefnungen in dem Berge, mo man sich in der größten Gefahr mit dem Boote hinein: ziehen könnte. Sie waren aber so schmabl, daß das Book wofern man sie in dem Sturm nicht in der Gile treffen könnte, ohnfehlbar an der Klippe zerscheitern muste Diese hohen Berge waren entweder ganz kahl ober auch nur mit kleinen undicht stehenden Tannen überwachsen. Aber an einigen Orten liefen nach der Länge des Berges grosse Spalten herunter, in welchen Baume, ganz dicht an einander, und welche daben höher als an den andern Stellen waren, wuchsen. Und daher sabe es von weiten aus,

## Zwischen Quebec und der Bape St. Paul. 505

ms, als waren hin und wieder auf dem harten Fellen beden gepflanzt worden. Weiter meg kamen wir einer leinen Kirche vorben, um die einige Hofe-gebaut waren. Der Ort wurde Petite Reviere genannt, und gab man ie Einwohner für sehr arm aus, welches gar nicht uns vahrscheinlich war. Sie hatten nicht mehr kand anzuwuen, als das, welches zwischen dem Flusse und den johen Bergen lag, welches an den breitesten Stellen ucht über dren Büchsenschüsse, und an den meisten nicht iber einen betrug. Ohngefähr 17 Französische Meilen son Quebeç wurde das Wasser in dem Flusse so salzig, 1aß niemand es trinken konnte. Daher auch unsere Ruderleute sich schon des Morgens frühe mit einem Kessel nit frischen Quellwasser versahen. Endlich kamen wir 1es Abends um 5 Uhr in der Bape S. Paul an, woselbs vir ben den Herren Priestern, welche hier ein grosses Bebäude besassen, und die uns mit allem Wohlwollen und aller Gefälligkeit unterhielten, Quartier nahmen.

Die Baye St. Paul ist ein kleines Kirchspiel, velches 18 Französische Meilen von Quebec etwas von m Flusse neben einem Meerbusen auf einem niedrigen ind ebenen Lande liegt. Es war von allen Geiten mit when Bergen umgeben, eine grosse Defnung ausgenomnen, welche gegen den Fluß war. Die Höfe waen alle von einander abgesondert. Die Kirche soll ing, von den ältesten senn, die man jest in Canada finet; welches ihre schlechte und ungekünstelte Bauart auch s bestättigen schien. Denn bie Mauern waren von Balken errichtet, die man senkrecht ohngefähr eine Elle on einander gestellt hatte, und auf diesen Balken ruhete Zwischen benselben hatte man mit dem as Dach.

Ji 5

schwar.

schwarzen Kalkschiefer die Mauer aufgeführet. Das Dath war flach. In der Kirche felbst sabe man ein kleines Chor. Un der östlichen Seite derselben war eine kleine Sakristen, ganz und gar von Holz. Gie hatte keinen Thurm, sondern es war ein kleines Gestell auf dem Dache, worin eine kleine Klocke unter frenem him mel hieng. Fast das ganze kand gehört den Priestern zu, welche es an Bauern gegen einen gewissen jährlichen Bins verpachtet haben.' Die Einwohner lebten mehrentheils von dem Ackerbau. Durch Theerbrennen verdienten sie auch ihre Auslagen. Der Theer wurde in Que: bec verkauft.

Da dieses kand dichte an einem Busen; den der Pluß hier macht, lieget, und sehr niedrig ist: so sollte man denken, daß dieses flache kand ehedem ber Grund des Meers gewesen, und entweder durch die Abnahme des Wassers in dem Flusse, oder durch die Erde, ents Kanden ware, welche theils die hier durchfliessenden fleis nen Bache von bem kande mit sich gesichtt haben, theils der Fluß ben fturmigen Wetter aufgeworfen bat. groffer Theil von den Gewächsen, die man hier fand, find auch lauter Meerpflanzen, als bas Glasschmalz, bas Milchkraut, die Meererbsen \* u. s. f. - Als ich aber die Einwohner frug, ob sie jemahls ben dem Graben der Brunnen in ber Erde Muschel : oder Schneckenschalen gefunden hatten: so versicherten sie alle, daß sie diesel. ben niemahls baselbst angetroffen. Eben die Antwort hatte ich vorher von denen, die gleich nordwärts von Quebee auf den niedrigen Felbern wohneten, erhalten; nup

Salicornia, Glaux, Pisum maritimum.

und bezeugeten ste, daß sie ben bem Graben niemahls sonst etwas, als derschiedene Erd. und Sandarten, ents deckt hatten.

Es war besonders, daß hier in dem Meerbusen sast jederzeit ein ganz anderer Wind, als in dem Flusse wehete. Dieß rührete von den hohen, mit einem erhabenen Gehölze überwachsenen Vergen her, womit die Vape S. Paul an allen Seiten, ausgenommen gegen den Fluß, umschlossen war. Denn wenn der Wind von dem Flusse kam, so stieß et gegen einen von den Vergen den Gingange des Meerbusens an, und muste in dem Vusen eine Krümmung machen, und eine ganz andere Richtung, als et vorher gehabt hatte, ans nehmen. Dergestalt kann in dem Flusse und auf großen Feldern ein Nordwind, aber hier in dem Vusen ein Südwestwind wehen. Und der Wind ist oft ganz verssschieden.

Auf dem Strande fand ich Sand von dreyerlen Art liegen. Die eine Art war ein heller grober Sand, der aus eckigen Quarikörnern bestund, und an den Sees stränden gemein ist. Die andere war ein sehr feiner schwarzer Sand, den ich vorher in Menge an den Ufern der See Champlain, \* gefunden habe, und gleichfalls in ganz Canada ziemlich gemein ist. Der Magnet zies het fast jedwedes Korn von diesem an sich. Ausser dem war ein granatsarbener Sand, \*\* der gleichfalls sehr sein war. Dieser dürfte seinen Ursprung von den gras natsars

<sup>\* 3</sup>ch habe beffen schon auf ber 314. Seite ermahnet.

<sup>\*\*</sup> Man sehe die 316. Seite, wo ich seiner besonders ges dacht habe.

matsarbenen Sandkörnern haben, welche überall in allen Steinen und Wergen hier neben dem User in Menge besindlich sind; es mag nun dieser Sand von einigen Steinen, die aus einander gefallen oder von dem Wasser abgeschliffen sind, entstanden senn, oder es mag dieser granatsarbene Sand diesen erwähnten Steinen den ersten Ursprung gegeben haben. Beides diesen schwarden und granatsarbenen Sand traf ich hernach zu mehrern mahlen an den Usern auf dieser Reise an; doch war von dem schwarzen am meisten.

Vom ein und dreyfigsten. Es stieg des Morgens ein Rauch wie von einem Kohlmeiler, fast von allen hohen Bergen hier herum, auf.

Der Mücken gab es hier eine unendliche Menge, so daß man sich nicht zu lassen wuste, so bald man den Kopf aus der Thür hindus steckte. Noch übler war der daran, der sich in das Gehölze begeben wollte. Sie waren völlig von einerlen Art mit unsern gewöhnlichen Schwedischen, nur etwas kleiner, so wie die Mücken in Mordamerika zu senn pflegen. Ben dem Fort St. Jean habe ich doch Mücken von eben der Art, als die unsrigen gesehen, welche nur etwas größer, oder fast so wie unsfere so genannten Haarkranken waren. Diese waren mehr als blutdürstig. Ich tröstete mich sest damit, daß ihre Zeit bald vorben senn würde.

Den Nachmittag fuhren wir noch weiter auf dem Lorenzslusse nach einem Orte hin, woselbst Silber= oder Bleperz, wie man vermeldete, sich sinden sollte. Wir Kamen

Tipula hortorum Linn. Flor. Sv. Ed. 2. p. 431.

kamen, etwas unter ber Bane S. Paul, einer lands junge vorben, welche ganz und gar aus einem grauen ziemlich dichten und in Schichten liegenden Kalkstein be-Er schien nur eine Abanderung von dem schwarzen Kalkschiefer zu senn. Die Lagen waren nicht bori= zontell; sondern sehr schräge, so daß sie fast senkrecht stum den. Sie neigten sich mit dem obern Ende gegen Nord= west. Die Dicke einer sedweden Lage betrug zwen bis dren Viertelellen. Wenn man ihn zerbrach, so roch er Wir hielten uns, wie vorher an stark nach Stinkstein. die westliche Seite des Flusses, die setzt aus nichts, als bald aus mehr bald minder steilen Klippen und Bergen bestund. Die Breite des Flusses war sest wur 3 Franjösische Meilen stark. Berschiedentlich sabe man Streifen in dem Felsen von einem schneeweissen, feinen, losen halb durchsechtigen Spathe. An einem und dem andern Orte lagen Steine in dem Flusse, die so groß als Hauser, und vor einigen Jahren im Frühlinge von den Felsen herabgefallen waren. Man erkannte noch ganz deuts lich die Stelle, die sie vorher angefüllt hatten.

Man sahe an verschiedenen Orten neben dem User Ahlkasten von der Art, wie ich sie oben \* schon beschries ven habe, liegen, sowohlzwischen Quebec und der Bane St. Paul, als da, wo wir heute vorben ruderten.

Zum Zeitvertreib schrieb ich einige Algonkinsche Wörter, welche ich von einem der Herren Jesusten, er eine lange Zeit ben den Algonkinschen Wilden sich usgehalten hatte, erlernete. Sie nennen das Wasser Mukus

Unf der 388. Seite.

Mukuman; den Kopf-Ustigon; das Herz Utha; den Körper Wihas; den Fuß, Uchita; ein kleines Boot Usch; das Schiff Mabikoan; das Feuer Skute; das Wasser Mypi; das Heu Maskusu; den Hasen Zwabus; (wenn sie aber sagen wollen, daß jemand auf der Hasenjagd ist, so gebrauchen sie ein Wort, das so viel heißt, als er haset) den Marter Zwabistanis; das Elendthier Musu; (das U an dem Ente aber wird kaum gehört) das Rennthier Atticku; die Maus Mauitulsis. Eben dieser Jesuite meinte, er hatte grosse Anleitung zu glauben, daß, wofern einige von den Wilben hieselbst ihren Ursprung aus der Tartaren hatten, die Algonkiner gewiß den ihrigen von da herleis teten. Denn es ist eine Sprache, die überall in bem nordlichen Amerika nach ber Seite weit nach Westen von Canada, wo die Tartaren liegt, geredet wird. gens soll die Algonkinsche Sprache sehr wortreich senn; 3. E. das Wort, ich gehe auf das Eis, ist ganz verschieden von dem, ich gehe aufs kand, und von dem, ich gehe über die Verge, u. s.f.

Des Abends spät langten wir in Terre d'Eboulslement an, so 22 Französische Meilen von Quebcc abliegt, und der leizte Ort an der westlichen Seite des korenzssusses ist, wo man das kand angebauet hat, und wo Franzosen wohnen. Denn weiter unten soll das kand so voll von Bergen senn, daß niemand da zu wohnen im Stande ist, indem kein Fleck von Erde da besindlich ist, den man zum Ucker bereiten könnte. Eine kleine Kirche die hieher gehörte, liegt unten neben dem User.

Ben diesem Dorfe sollen weiter keine Wallnuße baume wachsen. Roch soll eine Art Wallnusse, es mis Hicken hickery oder sonst eine Gattung senn, weiter unten und nördlich von diesem Orte, angetroffen werden. Ben der Bape St. Paul sinden sich zwar zwen oder dren von den Wallnußbäumen, welche die Engländer Butternuttrez nennen: sie werden aber auch da als eine grosse Selstenheit angeschen, und sind auch die einzigen, welche man in dieser ganzen Gegend wahrnimmt.

Eben so sollen sich die Lichen, von welcher Art sie auch senn mögen, nicht bis auf dieß Dorf erstrecken, und noch weniger weiter unten oder länger nach Morz ben wachsen.

Der Deizen war die Getraideart, welche man am stärksten aussäete. Das Erdreich war hier ziemlich fruchtbar. Man hat zuweilen das vierz die sechs und zwanzigste Korn erhalten. Um gewöhnlichsten aber hier im kande ist, das zehnte oder zwölfte Korn zu bekommen. Das Brot war hier sast weisser, als ich es vorher in Carnada gesehen hatte.

Den Zaber säet man häufig aus, und er ist weit rgiebiger, als der Weizen.

Von den Ærbsen macht man hier gleichfalls eine larke Aussaat. Sie vervielfältigen sich unter allen Geraidearten am meisten. Und hat man Erempel, daß sie hundertste Korn gegeben haben.

Der Vögel soll es hier nur wenige geben. Und iesenigen, welche des Sommers hier sind, ziehen im derbste wieder weg. Im Winter soll man kaum andere kögel, als Schneevögel, braune Rebhühner und Raben sahr nehmen. So gar die Krähen wagen nicht, sich dem

Wins

Winter hier blos zustellen, sondern ziehen gleichfa im Herbste.

Die sogenannten Ochsenfrösche sind, wie tet wurde, hier an vielen Orten besindlich.

Die Zeuerfliegen vermißt man ebenfalls hie Unstatt der Lichter bediente man sich üben auf dem Lande der Lampen, worin man Dehluns schweinen hatte. Ueberhaupt war dieß das gem Dehl. Wenn dieß aber fehlete, so gebrauchte man oder Dehl von Seehunden.

#### Im September.

Dom ersten. Es befand sich hier im Dischwangere Frau, die jest ihrem 59sten Ist nahe war. Sie hatte in 18 Jahren ihre Ranicht gehabt. Im Jahr 1748 lag sie in den und sest war sie schwanger und überaus dick. Edaß sie sich wohl befände, und die Bewegung des verspürte. Sie sahe frisch aus und hatte ihre noch behm Leben. Da dieses etwas ungewöhnlich so führte man sie zum Königl. Urzte, dem Hen thier, der uns auf dieser Reise Gesellschaft leiste er sich genau nach ihrem Zustande unterrichten m

Um halb 8 Uhr des Morgens reiseten wir. noch weiter den Fluß hinunter. Das Land be d'Eboullement war erhaben, und bestund au Anhöhen von einer losen Erde; doch so, daß sie, die vier Absätzen über einander lagen, welche angebauet, und meistentheils zu Aeckern, verschiaber auch zu Wiesen oder Auen angewandt war

Wan dem geoffen Weddeben, das im Jahr 1663 m Februar Canada erschütterte, und wovon Charles wir \* redet, nahm dieser Ort einen beträchtlichen Schasen. Denn verschiebene Anhöhen stürzeten dazumahls inab, und ein grosser Theil von den Aeckern, die auf dem untersten Absase lagen, wurden verdorden. Man eigte mir kleine Inseln in dem Flusse, die ben der Gesegenheit entstanden waren.

Der schwarze Ralkschiefer lag in kleinen Stücken in und wieder auf den aus Erde bestehenden Unhöhen. Wir hatten nach der länge des Flussez zur Seite während 3, wosern nicht mehr Französischer Meilen, sehr hohe zune Berge vor uns gehabt, welche aus einem Felsstein, der aus violetten und wasserfardenem Quarz, hellgrauem Kalkstein und schwarzem Glimmer vermischt war, bestunden. Sie stunden mit ihrem Fusse in dem Flusse. Und nan konnte in der ganzen Gegend keinen Kalkschiefer zewahr werden. Jest sieng er aber an sich wiederum arzustellen.

Die Meerschwalben \*\* flogen in Menge und drien neben dem Ufer des Flusses.

Die Breite des Flusses schätzte man hier auf vier französische Meilen.

Zur Seite des Plusses erdlickte man zwen Franzs. sche Meilen weit dergleichen Absahe von Erbe, wie ben Terre

<sup>•</sup> Man sehe seine Histoire de la nouvelle France T. II. p. m. 125. und folg.

<sup>\*\*</sup> Sterna hirundo.

Reison 11. Thefl.

Terre d' Eboulkemene. Hernicht aber traten hohe und unangenehme Verge in ihre Stelle.

Es stürzten zum öftern Bäche, die bald grösser bald kleiner waren, mit einem starken Brausen, so daß man es in einer weiten Entfernung hören konnte, über die steilen Ufer des Flusses hinab, welche bisweilen einige Klastern hoch waren, und entweder aus Erde oder Felisen bestunden.

In einem von diesen Bachen, der über einen Kallssteinsberg herab gestossen kam, bemerkte man mineralisch Wasser. Es roch, ziemlich stark nach Schwefel, war sehr klar, und änderte sich nicht durch Gallapsel. Wenn man es in einen reinen silbernen Becher goß, so schien derselbe gleichsam vergoldet zu senn, und es ließ eine rothe Carmosinfarbe auf dem Boden. Steine und Holz, so in diesem Wasser lagen, waren mit einem Schleim oder Schlamm überzogen, welcher oben hellgrau, unten aber ober zunächst an dem Stein oder Holze ganz schwarz war. Auf der Zunge dis dieser Schleim nicht stark; er schweckte aber sast wie Tobicksohl. Die Kände rochen, indem ich die Steine, an denen dieser Schleim-saß, ansaßte, den ganzen Tag, so stark nach Schwefel, als wären sie damit bestrichen worden.

Den schwarzen Ralkschiefer traf man an einem Orte in grosser Menge neben der Wassersläche au. Er lag hier schichtenweise. Die Schichten hatten aber keine horizontelle Lage, sondern waren gleichsam nehen einander aufgestellet. Sie stunden fast ganz senkrecht, ausgenommen, daß sie sich etwas gegen W. S. W. neigeten. Die Dickt einer seben Schichte war ohngefähr:

bis

gen das Licht hatten sie sich überall in kleine Blätternzerspalten. Inwendig aber, wo weder Sonne noch st oder Wasser hatte hinkommen können, waren sie i und dicht. Einige von diesen Steinen waren nicht nzlich schwarz, sondern sielen etwas ins graue.

Jur Mittagszeit langten wir zu Cap aux Oyes, bas vielleicht seinen Namen, von widen Sansen, iche die Franzosen, ben ihrer ersten Ankunft, neben iser Erdzunge dürften gefunden haben, erhalten hat. ziezo aber sahen wir hier weder Ganse noch sonst einen ogel, eine Rabe ausgenommen. Hier sollten wir die sgeschrienen Metalladern, die in dem Berge liesen, tersuchen. Es waren aber nichts als schmale Gängen einem seinen weissen Spath, worin einige wenige lepkörner steckten. Von diesem Cap aur Opes rechnezienige 25, andere 22 Französische Meilen nach Quebec. as, was mir das größte Vergnügen erweckte, war, daß i der größte Theil von den Gewächsen, die man hier id, eben dieselben, die ben uns in Schweden wachsen, ren. Zum Beispiel will ich folgende ansühren.

Das Sandrohr \* wuchs in Menge im Sande, ) zwang ihn, still zu liegen.

Der Sandweizen \*\* war gleichfalls an den Ufern lsig. Beide diese wurden von den Franzosen Seigle Mer genannt. Und da man mir versicherte, daß de diese in Menge sowohl ben Terre neuve als anders.

Rt.2

100

Arundo arenaria.

Elymus arenarius.

wo gegen den Strand des Meeres im nördlichen I besindlich wären, und die Oerter, wo diese wachk weiten als Getraideäcker aussehen: so dürste m durch ausdeuten können, was in den alten Im Geschichtbüchern von Winland det goda gesag nehmlich, daß man daselbst von selbsten gesäete I äcker gesunden hätte.

Der an dem Meer wachsende Wegbre auch sehr oft vor. Auf Seereisen kochen die J seine Blätter in Suppen und essen sie, oder sie dieselben als Sallat. Man dürfte sie auch Meerfenchel \*\* einmachen können.

Die Mehlbeerstauden \*\*\* wuchsen hier ge. In dem ganzen nördlichen Amerika, weich gaben ihnen weder die Wilden, Franzosen, Enoch Hollander einen andern Namen, als Saga und unter diesem Namen wuste fast ein jedes Kingu reden. An den Orten, wo sie wuchsen, we die erwähnten Völker sie mit dem Toback, den sie

Die Gale \*\*\*\*, ober der in Schwedense Porß, war gleichfalls in Menge da. Einige Laurier, andere aber Poivrier. Die Bleman in Brühe, um ihr einen angenehmen zu geben.

<sup>\*</sup> Plantago maritima.

<sup>. 4\*</sup> Crithmum.

<sup>\*\*\*</sup> Arbutus vua vrsi.

<sup>\*\*\*\*</sup> Myrica Gale.

Die Bunias Cakile war auch ger nicht sesten. Die gepülverte Burzel derselben wird mit Mehl vermischt no gegessen, wenn sich ein Mangel an Mehl eber Brodreignet.

Der Vogelbeerbaum, die rothen Zeidelbeere, ie Wachholderbüsche, die Linnäa, die Meererbse nd viele andere Sewächse waren überdem hier zu sinden.

Wir begaben uns hernach zur Bane S. Paul urück.

Ein Seehund, welcher ber Farbe nach grau war, dwamm eine Weile hinter dem Boote, kam aber doch icht so nabe, daß wir ihn hatten schiessen können.

Vom zweyten. Heute Vormittag besahen wir ie Silber ober Blenabern. Sie lagen gleich an der üblichen Seite der Mehl : und Sägemühlen in der Bape 5. Paul, welche den Priestern zugehören. Der Berg, 1 dem sie liefen, bestund aus eben der Mischung als die ndern groffen hoben grauen Felsen an diesem Orte, nehm: ch aus einem Felsenstein, der aus einem weissen oder ellgrauen Kalkstein, einem violetten ober fast granatfarenen Quart, und einem schwarzen Glimmer zusammen esetzt war. Der Kalkstein machte hier bas meiste aus, r war fein, so daß man seine Theilgen kaum sehen konnte, Is man aber Scheibewasser auf ihn goß, so gährete er ark auf. Darnachst war ber violette ober fast granatubene Quarz, der gleichfalls in kleinen Körnern zerreut lag, und starke Funken gegen Stahl gab. Er schien ne Art von unreifen Granat zu senn. Die kleinen feis en schwarzen Glimmertheilgen folgten hierauf, der Menge St 3 nach.

nach. Und am wenigsten von allem wurde man des wis serfarbenen Quarzes gewahr. In dem Kalksteine sahe man kleine Spathkörner hin und wieder schimmern. All diese verschiedenen Steinarten waren sehr genau vermischt doch lief der Glimmer bisweilen, wie in Linien und schmahlen Abern. Der Stein war sehr hart. Wenn er frep in der Luft zu liegen kam, so veränderte die Sonne und die Luft ihn so sehr, daß er gleichsam wie verfault aussahe. Und dann war es ziemlich leicht ihn zu zermi ben und zu zerbrechen; und die Theilgen oder Steinars ten, woraus er bestund, wurden so undentlich, daß man sie ohnmöglich unterscheiden oder erkennen konnte. Denn fie waren groffentheils ganz zerfressen. Un einigen Orten hatte die eine Steinart vor der andern den Vorzug. In dem Berge war es ganz voll von senkrechten Spalten. Die Bleperzabern liefen in diesen Bergarten von DSD, nach WM. Es sahe aus, als wenn der Bergehedem sich hier zerspalten hätte, und die Ripen oder Spalten hernach mit einer andern Steinart, worin sich bas Blep etz nachher erzeuget hätte, angefüllet worden wiren. Die Steinart, worin sich nun das Bleperz befand, war ein sehr feiner, schneeweisser oft halb durchsichtiger, ziem Kich weicher und leicht zerfallender Spath. Man bemerkte barin ab und zu Streifen von einem schneeweissen Kall: stein, aber fast immer Abern von einer andern Steinart, die grün war, und einem Quarz ziemlich gleich. Diefe war in viele Rigen zersprungen, und gieng in folde Stide wie ein Quarz von einander; sie war aber ungseich mi cher, gab niemahls Funken gegen Stahl, gahrete nicht mi Scheidewasser, und ließ sich auch nicht gegen bie Finge glatt anfühlen. Es scheint bollig eine Art von des hem Dira

Directors Rinman burchsichtigem Spathe, ober des herrn Professors Wallerins + Glasspathe zu seyn. Zuveilen fand man in biefer Bergart, worin das Bleperglecte, ein kleines Stück von einem gräulichen Quarz, velcher gegen Stahl starke Funken gab. In den nun woahnten Steinarten: von Spath u. s.f. befand sich bas Blep: over Silbererzzerstreut, aber gemeiniglich nur in Heinen Klumpen, beten etliche die Gröffe einer Erbsehatten; bisweilen aber auch in Flecken, die einen Zoll oder etwas darüber breit und lang waren. Das Erze war soft in kleinen Würfeln, und sehr klar \*\*. Es war aber fast überall ziemlich arm, ausgenennnen an einigen Orten, wo es ergiebiger war. Bisweilen sabe man in bem Spathe, wie Rossflecken. Diese Erzabern von dem weichen Spath und den übrigen Steinarten waren überall sprschmahl, undigemeiniglich nur eine halbe Elle, bisweilen 3: Wiertelellen breit. Ein und anderes Mahl was ren sie eine Elle und nur an einem einzigen Orte, fünftehalb Bigrtekellen breit. Der Bach, der über den Berg pu dem Mühlen himabfloß, lief so tief, in den Berg herab, daß mannervon dem Boben des Bachs bis auf die oberfte: Spike des Bergs fast-senkriecht oben-6 Klaftern rechnen. sonnte, Hier betrachtete ich die Abern und fand, daß ste beständig einerlen, Breite behielten, so daß sie nicht. unten ben dem Boden des Bachs breiter als oben ben: bem obersten Rande des Verges waren. Sie waren. anch nicht reicher unten als oben. Uns diesem allen wird man die Folgerung machen können, daß sich nicht der: The state of the A. Committee of Milhe

<sup>&</sup>quot;Man sehe seine Mineralogie S. 64."
"Blenglanz oder Würfeletz, bet, dem Ferrn Wallerins.

Mühr verlohne, hier Brüche vorzunehmen. Esbefan den sich hier drey oder vier solche Erzabern, davon die eine von der andern etwas entfernet war, die aber boch einerlen Beschaffenheit hatten. Diese Abern giengen soft sentrecht, bisweilen aber auch etwas schief. Wenn Stück von dem vorher ermähnten grünen Stein in fliessenden Wasser zu liegen kamen: so verzehrete das Wasservieles von dem weissen Spathe und Kalkstein, ließ aber ba grünen Stein underlegt, der baber erhaben und gleich: sam edig war. : Ebenfalls war fast allezeit berjenige Epil von diesen Abern, der dem Lichte zugekehrt gewesen, sehr uneben, welches baber gekommen, weil die Luft, die Gonne, und der Negen einen groffen Theil des Spaths und Kutssteine verzehret hatte; du hingegen ber grim Gerin der Wirkung der Luft beffer hatte wiherstehen fin nen. Man hat zuweilen in biefen Abern groffe tiefe Löcher gefunden, die von allen Goiten mit Bergomkalker überzogen gewesen find. Das meiste Gilber : ober Bles ets traf man am nächsten an bem Zelsen, ober selbst m der Geith der Aber an. In dem Spache fand man hin und wieder, odgielth felcen, kleine Kieskarner, und zwar von fast so höchgelber Farbe als Gold. : Wenn man der grunen Stein pfliverte, und bas Pulver auf eine gener schaufel die ganz gillend und roth gemacht worden war, schiftete, so brannte es mit einer Mauen Flamme. sageen einige, daß sie einen Schweselgeruch alsbenn von spüreren, welchen ich doch nicht empfand, so seinen Ge ruch ich auch sonst besitze. 2008 dieser grune Stein duch and burch roth und glüend geworden war, so verlohr a seine grüne Farbe und wurde weißlich. doch nicht mit Scheidewasser. Mehr Schwefellies als por

weher erwähnt worden, fand man nicht in diesen.

Die Schwefelquellen, (wofern ich sie so nennen dars) waren unten an dem Jusse des Berges, wo man bas beschriebene Gilber : ober Bleperz fand. Hier quol: kn verschiedene Udern auf, deren Wasser hernach sich bereinigte, und einen kleinen flieffenden Bach ausmachte. Das Wasser in diesen Quelladern war mit einer schnees weissen Haut überzogen, und ließ an allen Orten, wo es durchfloß, eine weisse mehlichte Materie zurück, die fich an Bäume und andere Körper, die in dem Canal lagen, ansette. Nahm man dieses Mehl in die Hand, so roch es start nach Schwefel, Wenn man Baume, die in dem Canal von dieser Materie überzogen worden waren, trocknete, und stathernach ins Jeuer legte, so brannten sie mit einer blauen Flamme, und rochen stark nach Schwes sel, aber sonft nach nichts. Durch Gallapfel veränderte sich das Wasser nicht. Es gab auch nicht bem blauen Papier, das darin gesteckt wurde, eine andere Farbe. Mit Seife schäumete das Wasser nicht stark. man Gilber hinein warf, so wurde es nach einer kleinen Weile fehr dunkel und schwarz. Wenn man ein Messer in demselben zwen ober dren Stunden ließ, so war das Wast bavon, da man es heraus nahm, ganz schwarz, fast als wenn Dinte darüber geflossen ware. Sonst hatte es sinen unangenehmen Geruth. Ben Regenwetter foll es khr kark und widerlich niechen. Es lag jest eine Mienge von Grashüpfern batin.; Die Einwohner bedienten fich desselben wieder das Justen und die Krätz.

Rachmittags besahen win: eine andere Aber, die man für Silbererz ausgegeben hatte, Sie lay. ohngefähr eing Kl. 5

Wiertelmeile nach Morbost von der Bane St. Paul ber einer Erdzunge, welche Cap au Corbeau heißt, unten an bem Ufer des Lorensfluffes felbit. Der Berg, in bem biefe Abern liefen, war ein Felsen, der aus einem blussen auf roth stossenben Feldspath, einem schwarzen Glimmer, eis nem hellartigen Kalkstein, violetten oder granatähnlichen Quarzkörnern, und einem wasserfarbenen Quarz zusam-Bisweilen machte der auf roch stossende mengesett war. Feldspath das meiste aus. Er lag in ganzen Streifen bon kleinen harten Körnern. Bisweilen war wiederum von bem feinen schwarzen Glimmer am meisten. niglich wechselten diese beiden eben beschriebenen Steinarten in Streifen mit einander ab. Der weisse Kalts stein, der aus fast unsichtbar kleinen Theilgen bestund, war hin und wieder eingestreuet. Ab und zu sabe man die granatähnlichen Quarikorner, welche auch bisweilen ganze Streifen ausmachten. Diese Quarzkorner waren granat: farbent, so klein, als Madelknöpfe, rund, glänzend und gaben alföbald Funken gegen Grahl. Det wassenkarbene Quary mischte sich hin und wieder mit ein. Diese Steine Waren sehr hart. Die Berge hier ben ber Gee bestunden gang und gar bavon. Defters lagen diese Steine in Schichken die zwen bis brep Viertelellen bick waren, und sich auf einander senkrecht führeten. Gie neigeten fich aber boch etwas mit dem obern Ende gegen Rordwest und von dem Plusse abwärts, gleich als wenn das Wasset ste in vötigen Zeiten von dem Flusse, der dicht an diesen Bergen um ber fübostlichen Seite liegt, zwild gebogen In diesen Bergen liefen ganz schmable Abern Bon einem fcneeweissen und oft etwaspyräusichen, sehr feiken, meistentseils halb butchsicheigen, weichen Spache, z ik der

ber sich leicht körnete und zersiel. In diesem fand man bisweilen Körner, die einer Bleude \* nicht unähnlich auszsahen, welche einem Glimmer glich und sich eben so blätzterte. Sehr selten nahm man aber ein kleines Bleykorn darin wahr. Verschiedentlich bestunden die Verge hier neben dem Ufer zum Theil aus einem schwarzen seinkörnisgen Hornstein und einem rostfarbenen Kalkstein. Der Hornstein machte aber alsbann dren oder vier mahl so viel, als der Kalkstein aus.

Auch in dieser Gegend befand sich eine Schwesels. quelle, die völlig von der Beschaffenheit als die eben bes schriebene war. Die breitblätterige Typha wuchs in der Quelle selbst, und kam gut fort. Ein Vogelbeerbaum stund baneben, dessen Beere ganz blasgelb und von einer salben Farbe waren, da dach dieselben ben allen andern Vogelbeerbaumen schon eine ganz rothe Jarbe hatten.

Man brannte Theer hier ben der Bane St. Paul in Menge. Wir giengen jest einem Theerthale vorben, wo man des Sommers Theer zu brennen pflegt. Es kam mit den unsrigen in Desterbotten in allen Stücken überein, so, daß im geringsten kein Unterscheid zwischen ihnen bemerkt werden konnte, nur daß dieß Canadische einen guten Theil kleiner wat. Doch versichette man mich, daß man sie auch hier sehr gtoß hat. Der Theer wird hier einzig und allein von dem so genannten Pin rouge \*\* gestrannt. Alle die übrigen Tannen, deren es hier mehrere

<sup>\*</sup>Sterile nigrum.

Pinus foliis geminis longis; ramis triplici fasciculo foliorum terminatis, conis ouatis lacuibus. Flor. Canad.

Arten giebt, taugen nicht hierzu. Denn sie geben fak gar nichts an Theer. Wenigstens verlohnt sich, nicht ber Man bedient sich hierzu Mühe, sie dazu anzuwenden. pur der Wurzeln, welche man aufgräbt, und mit ihnen ohngefähr einer Klafter vom Stamme, der den Wurzeln Alles übrige wird ben Seite geworfen. am nåchsten ift. Diese Wurzeln sind ganz voll von Harz. Sie wusten hier noch nicht die Runst, wenigstens gebrauchten sie dieselbe nicht, vermittelst des Abschälens der Ninde an der einen Seite bes Baums mehr Harz hervor zu locken. Die Theertohnen waren fast boppelt kleiner, als ben uns. Eine folche Tonne soll 46 Pots halten, und wurde jest in Quebec für 25 Francs verkauft. Der Theer foll ziem lich gut senn.

Der Sand an dem Ufer des Lorenzslusses bestund an einigen Orten aus einer Art Porlensand. Die Körner waren von Quarz, klein und halb durchsichtig. Einis ge waren rund, andere länglich, hellgrau ober ganz weiß. An andern Orten bestund er aus kleinen schwarzen Glim: mertheilgen. Es gab auch Stellen, wo grosse Flecken von dem vorher \* beschriebenen Granatsande, der in so grosser Menge in Canada gefunden wird, lagen.

Dom vierten. Die Berge hier herum gaben diesen ganzen Tag einen sehr dicken Nebel, eben als wenn es von einem Kohlmeiler stark raucht, von sich. Versschiedens von diesen Bergen waren sehr hoch. Ven meisnem Aufenthalte in Canada frug ich viele, die in dem nordlichen Amerika weit herum gereiset waren, ob sie an

Auf der 310, und folgenden und 503ten Seite.

einem Orte so hoher Betge gewahr worden, auf bereit Gipfel der Schnee allezeit ungeschmolzen geblieben wäre. Es gaben mir aber alle die Antwort, daß sie niemahls einen so hohen Verg gesehen hätten. Sie sagten, daß der Schnee zwar bisweilen auf den höchsten, zum Erempel, auf einigen von denen, die zwischen Canada und Neuti England besindlich sind, einen guten Theil des Sommers liegen bleibe; er zerstösse aber zederzeit, so bald die Wärz me start murde.

Von dem Glachse hatte ein seder kandmann so vielt geschet, als er zu seinem eigenen Gebrauche nöthig hatte! Man hatte ihn vor einiger Zeit aufgenommen und zum Werfaulen, theils auf dem kande selbst, wo er gewachsen, theils auf Wiesen ausgebreitet. Er war in diesem Jaht an allen Orten ziemlich kurz.

Æisenerz wurde in dieser Gegend an vielen Orten gefunden. Ben nahe eine Schwedische Meile von den Bape St. Paul in dem kande vom korenzstusse, tras man einen ganzen Berg von lauter Eisenerz an. Das ganze kand da herum, das mit einem dicken Walde bedeckt war, und viele sliessende größere und kleinere Bache hatte, schien indem man Hammern und Schmelzosen bequem anslegen konnte, anzuzeigen, das Eisenwerke hier ohne Schwiezrigkeit zu errichten waren. Da aber die Krone bisher wegen der Bedienung so stark den Gent Eisenwerke in Trois Rivieres gelitten hat: so wagte sest niemand weiter einen Vorschlag deswegen zu thun.

Vom fünften. Des Morgens frühe begaben wie uns nach Quebec zurück. Wir setzen unsere Reise zu Mittag fort, obgleich bas Wetter nachgehends sehr schlimm

wur.

purbe, indem ein starker Regen mit einem heftigen Donner, siel. Wir waren zu der Zeit gerade vor Petite Riviere, und da die Ebbe zugleich zu gehen ansteng, gegen
die es uns vhrmöglich war, hinauf zu kommen: so sans
den wir uns genöthigt, hier anzulegen und unter Dach
zu gehen.

Petite Riviere ist ein Neiner Flecken, der an der westlichen Seite des Loremflusses ben dem Ufer liegt. Er führet von einem kleinen Bach, ber bier vorben fließt, feis nen Mamen. Die Häuser waren von Stein, und stun= ben hin und her zerftreut. Gine kleine bubiche Rirche von Stein befand sich gleichfalls hier. Un der westlichen Seite neben dem Flecken lagen sehr hohe Berge, welche machten, daß die Sonne hier dren bis vier Stunden eher, als es an andern Orten geschah, unter gieng; indem dieselbe eine Beile nach Mittag, sich hinter biesen Bergen verbarg. Eine andere Ungelegenheit war es, daß der Lorenzsluß an der andern ober östlichen Seite, in sebem Jahr einen Theil von bem sonft kleinen und engen Lande, das die Einwohner hier hatten, abschnitt, so daß sie in Gefahr lebten, daß der Fluß allmählich alle bas Land, das sie bewohnen, welches jest nicht viel über einen Buch= senschuß breit war, wegführen mochte. Ubrigens troch hier in jedwedem Hause eine Menge von Kindern herum.

Der Kalkschiefer, ben man hier auf den Anhöhen fand, war von zweperlen Urt. Die eine war der schwarze, dessen ich oft erwähnet habe, und worauf die ganze Stadt Quebec stehet. Die andere war meistentheils schwarz, und bisweisen dunkelgrau, und scheinet nur eine Abandezrung von der vorigen zu sepn. Sie wird hier Pierre a Chaux

daux genannt. Man unterschiede sie von ber vorigen vornehmlich badurch, daß sie sich sehr gut schneiden ließ, gebrannt einen sehr weissen Ralk gab, und fich in der frenen luft nicht fe leicht in bunne Blattergen spaltete. Die Mauern ber Häufer waren ganz und gar von diesem Schies ser beides bem Stein und bem Ralfe nach aufgeführet. Eben so mar es mit den Rammen beschaffen, ausgenoms men, das man zunächst an dem stärksten Fenet, entweder mit Glimmer angefüllte graue Felssteine, ober andere dienliche Felbsteinstücke hingesetzt hatte. Die Berge ben Petite Riviere bestunden ganz und gar aus grauem Fels, und zwar von eben der Art, die ich ben der Bape St. Paul, als ich der Bleperzadern erwähnte, beschrieben habe. Der Fuß berfelben aber bestehet zu unterst aus einer von diefer Kalkschieferarten. Es stehet also ein grosser Theil von den grauen Felsen in Canada auf einer Art Schiefer, eben so als die graven Felsen in Westgothland in Goweben.

Man bediente sich in den Studen in dieser ganzen Gegend der Wefen, welche der Gestalt nach einiger massen mit unsern Kachelösen überein kamen, anstatt der Kasmine. Der Ofen war länglich, gemeiniglich 2 Ellen lang, Miertelellen breit, und 5 Viertelellen hoch, und mehrenstheils von grauen mit Glimmer angefüllten Felssteinen oder andern tauglichen Feldsteinstücken aufgemauert. Den obersten Boden machte sederzeit eine dicke eiserne Platte aus. Von dem Ofen gieng eine eiserne Röhre, durch die der Rauch abgeleitet wurde, in die Höhe.

Pom sechsten. Aehle und Meerschweine steng man hier zu gewissen Zeiten im Jahr, nehmlich zu Ende

Ende bes Septembers und im ganzen October febr fark. Der Ahl kam zu der Zeit von dem Meer herauf und von ben Geen, welche oben im kande liegen, hinnter. Die Art sie zu fangen ist schon voen \* beschrieben worden. Mit den berauf kommenden Aehlen folgen die Meer-Ahmeine; indem sie sich von biesen Fischen mihren. eben zu ber Zeit wird: eine. Menge von ihnen gefangen. Je mehr Aehle es giebt, in bestoigrösserer Anzahl sinden sich die Meerschweine ein. Man fängt sie auf folgende Weise. Wenn das Wasser in dem Flusse ben der Ebbe ausfällt, so folgen die Meerschweine gemeiniglich den Seiten des Flusses, und erhaschen die Achte, die fich da aufhakten. Die hier wohnenden Leute hatten daher an den Seiten desselben etwas von dem lande Reiser ober Kleine belaubte Zweige in einer frummen Linie gefest, die einen groffen halben Kreis machten, beffen Bogen fich gegen ben Fluß, bie Buffe aber gegen die kandfeite binkehreten, doch so, daß mischen ihnen und dem Lande eine Ohngefähr eine Elle oder etwas barüber, Defnung war. war ber Raum zwischen den helaubten Zweigen. Meerschweine zwischen diese Zweige geriethen, und bemerkten, daß sie von dem Wasser beständig geschüttelt mur: ben, so magten sie nicht ihnen nabe zu kommen, indem sie befürchteten, daß daselbst ein Sprenkel mare, sonbern suchten zurück zu gehen. Mittlerweile aber war das Wasser so abgetreten, daß sie, als sie zurücke wichen, auf einen von den Jussen des Halbeirkels stiessen, dessen in Bewegung stehende kaubzweige sie gleichfalls sich zu nabern abschreckten. In dieser Berlegenheit und Jurcht giengen fie

<sup>\*</sup> Auf ber 387. und 388ten Seite.

sie hin und her, die das Wasser wit der Ebbe unvermækt so gefallen war, daß sie auf dem Trocknen liegen blieben, wo sie hernach von den Einwohnern todt geschlagen wurden. Man exhelt von ihnen eine Menge Thran. Wir wurden auf dieser ganzen Weise sehr dieler solcher Sprendlel gewahr.

Neben dem User des Stroms lag ein grauer Thon, welcher voll mit Ripen war, die insgesamt eine dunkele Rostfarbe hatten. Er war ausserdem von Würmern start durchsächert worden. Die löcher, die klein waren, liesen insgesamt senkrecht, und waren von der Grösse, daß eine mäßige Stecknobel hätte hinein gehen können. Die Seitentheile derselben waren gleichfalls von einer dunklen Rostfarbe, und halb verkeinert, so daß diese, da das Wasser den Thon weggespühlet hatte, als ocherfarbene kurze Stümpse von Todackspseisenstielen übrig blieben.

Zur Mittagszeit verliessen wir Petite Riviere und setzen unsere Reise auf St. Joachim fort.

Zwischen Petite Riviere, welches in einem kleinen Seebusen lag, und St. Joachim, bestund das westliche User des Lorenzslusses sast aus lauter hervorragenden Besten, swischen denen ein und anderer kleiner Seebusen besindlich war. Nach einer langen Ersahrung bemerkte nan, daß, ob es gleich disweilen sast ganz still zu Petite Riviere in der Luft war, es dennoch allezeit den sast alles riesen Bergen, welche in dem Flusse hervortraten, wehete, Ind wenn es etwas stark den Petite Riviere wehete, so var es nicht rathsam von da mit einem Boote nach Quesiec zu gehen, indem der Wind alsbann zwerläsig so Reisen zz. Theil.

heftig, und die Wellen ben fast allen diesen Berg so groß waren, daß niemand ohne Lebensgesahr vorben sahren konnte. Wir hatten gegenwärig Gelegenheit dieses zu versuchen. Denn in den zwischen den Vergen war das Wasser fast still und hig gewesen. So bald wir uns aber einer was Ecken näherten, welche die erstaunlich hohen Berg ten, so wurden die Wellen viel mahl größer, www. Wind nahm so zu, daß zwen Leute das Ruder, man steuerte, halten musten, und der Mast dismi brach. Die Wellen tobeten auch sehr von dem Strom neben diesen Ecken.

vom siebenten. Etwas vor Mittag st unsere Reise von St. Joachim fort.

Man gebrauchte Kork anstatt des Zundt sehr stark. Er war völlig der Gestalt nach mit ben gleich, welcher in Schweden zu eben dem zu gewandt wird. Man hielt den für den besten, dem Zuckerahornbaum genommen wird, hernacht dem rothblümigen Ahornbaum, und dann densch der Zuckerbirke. In Mangel davon bediente dessen, den man auf der Espe sindet.

Ausser der Thuna, dem Tax und verschieden men mit stachelichten Blättern sollen hier keine Bäume senn, welche den Winter über ihn ter behalten.

Unter den Bäumen, welche der Fäulnif in derstehen können, rechnete man vornehmlich die und darauf die Fichte, welche Perulse genannt

## Zwischen Petite Niviere und Quebec. 531

Man machte Kase hier im Lande an verschiedenen Orten. Doch hielte man diesenigen von Isle d'Orleans sür die besten. Sie waren ganz klein, dünn und rund. Vier von ihnen wogen ohngefähr eine Livre. Zwölf sols che verkaufte man nun für 30 Sols. Eine Livre gesalz zene Butter kostete in Quedec 10 Sols, und eine Livre frische 15 Sols. In vorigen Zeiten soll man hier eine livre Butter für 4 Sols haben kaufen können.

Die Accker waren gegen den Fluß abhängig. Sie lagen wechselsweise besäet und brach. Die besäeten waren von dem Getraide und dessen Halmen gelb; und die brach liegenden von dem vielen Unkraut, womit sie bedeckt waren, grün. Man ließ dasselbe zum Jutter für das Bieh den ganzen Sommer stehen und frey wachsen, ohne den Acker während der ganzen Zeit umzupslügen.

Die besten Connenbander verfertigte man hier von der Esche; und in Mangel derselben von der Thuna, kleinen Birken, wilden Kirschbäumen u. s. f.

Die Berge gaben einen starken Rauch, beibes gestern und heute, von sich. Zuweilen stieg der Rauch oder Nebel ben ihnen von einer gewissen Stelle, und ben allen den andern nicht, in die Höhe.

Die Anhöhen neben dem Flusse, an der westlichen Seite desselben, waren Isle d'Orleans gegen über sehr hoch und ziemlich steil. Sie bestunden zwar an den meisten Orten aus dem schwarzen Kalkschiefer. So fand man aber auch eine und die andere Stelle, wo sie aus eisnem Felssteine bestunden, der ben dem ersten Anblick wie ein Sandstein aussahe, und aus einem grauen Quarz,

112

einem röthlichen Kalkstein, etwas wenigem von einem grauen Kalkstein, und ab und zu einigen hellgrauen Sand, körnern zusammengesetzt war. Die Theilgen dieser Stein: arten waren klein und genau vermischt. Der Stein war hellroth mit grau vermengt und sehr hart. Er theilte sich in über einander liegenden Schichten. Die Dice einer jeden Schichte war ohngefähr eine Viertelelle. Es war hieben besonders, daß die Fläche voll von beides den erhabenen und hohlen Eindrücken der kleinen Duscheln lag, welche man Pectiniten nennt. Ja man fand in eben der Fläche verschiedene versteinte Schalen von eben diesen Muscheln. Aber in dem Stein selbst war, als man ihn entzwen schlug, nicht die geringste Spur, weder von einem Eindrucke noch einer versteinten Schale dieser Mu Alle diese Eindrücke ober versteinten schel zu seben. Schalen waren klein und nur einen Zoll lang und breit. Die Quartheilgen im Stein gaben stark Feuer gegen Stahl, und die Kalksteinstheilgen gahreten stark mit Scheidemasser. Die obere und untere Fläche des Steins bestund größtentheils aus Kalkstein, der innere Theil des selben aber fast aus lauter Quarz. Man grub diesen Stein in Menge auf, theils um Häufer aufzustihren, theils ju Jugboden, theils ju Treppen. Es wurde viel bavon nach Quebec verschickt. Es war also besonders, daß man in diesem, niemahls aber in dem kohlschwarzen Kalkschiefer Versteinerungen antraf.

Die Frauensleute färbten hier ihr wollen Garn mit den Samenknospen von der Gale \*, die hier Poiviler

Des

hieß und in Menge an nassen Orten wuchs, gelb.

Myrica Gale.

. Des Abends reiseten Herr Gaulthier und ich, um den hohen Wasserfall bey Montmorenci zu besehen. Zunachst an dem Flusse war das Land erhaben, eben und jest zu Wiesen angewandt. Etwas oberhalb demselben, traten die hohen und steilen Anhöhen ein, welche mit einer Erdrinde überzogen, und jest meistentheils in kleine Aecker gelegt waren. Aber hin und wieder, wo es sehr steil mar, oder wo ein Bach herab floß, bestunden die Anhöhen allein aus dem schwarzen Kalkschiefer, welcher am vielen Orten in sehr kleine Schke, so daß er wie eine Erde aus sabe, zerfallen war. Auf dem ganzen Felde unter den Unhöhen lag es voll von dergleichen Studen. Als man einige von den groffern und dichtern Studen entzwep schlug, so gaben sie einen starten Beruch von Stinkstein von sich. An einigen mehr erhabenen Orten war die Erde von einer blagrothen Farbe, und der Schiefer gleiche falls ziemlich rothlich.

Der Wasserfall ben UNontmorenci ist einer von den höchsten, die ich bisher hier gesehen habe. Er entspringt aus einem Strom, welcher boch nicht sehr breit ist, und wirft sich über die steile Seite des Berges, welche aus dem schwarzen Kalkschiefer besteht, herab. Der Fall besindet sich sest zu öberst an einem kleinen Busen, der von dem Flusse hineintritt. Es scheint aber, als wenn er ehedem gleich weit, als her übrige Nand des Flusses beis des südlich und nordwärts von dem Falle noch sest thut, heraus gegangen wäre; daß aber das Wasser allmählich die Seite des Flusses abgeführet, und badurch nach der Hand hier einen Busen gemacht hätte. Beide Seiten des Busens bestehen einzig und allein aus dem schwarzen

Kalkschiefer, der verschiedentlich sehr zersprungen und herunter gefallen ist, so daß die Seite nicht senkrecht, sonbern etwas abhängig ist. Doch kan man kaum dieselbe Bey dem Wasserfalle selbst ist der Schiehinaufgehen. ferberg ganz senkrecht, und kan man kaum ohne Erstaus E2 nen das Wasser, wenn es herab fällt, anschauen. hatte nun ein paar Tage geregnet, baher sich das Wasser in diesem Strom sehr vermehret hatte. Dieß machte, daß der Fall von dem vielen Wasser, das sich von einer folden Höhe mit einem heftigen Brausen hier hetab warf, gegenwärtig sehr gräßlich aussahe. Die Breite bes Falles schien nicht über 5 ober 6 Klaftern zu seyn. Was aber die senkrechte Höhe desselben anbelangt, so urtheilte sowohl Herr Gaulthier als ich, daß sie sich, so genan wir sie nach dem Augenmasse bestimmen konnten, auf 110 bis 120 Fuß belief. Welches nachgehends nach unserer Ankunft in Quebec von verschiedenen Standspersonen, so dieselbe gemessen hatten, in sofern bestätigt wurde, daß wir der rechten Hohe ziemlich nahe gekommen waren. Die Leute, die hier herum wohneten, übertrieben es, indem sie steif behaupteten, daß der Jall 300 Französische Fuß hoch wäre. Und P. Charlevoir ist gar zu sparsam, wenn er die Höhe nur auf 40 Juß schätzet. Das würde gar zu grosse Jusse geben. Un bem Jusse bes Jalles flieg beständig als ein dicker Rauch von den Dünsten, welche das Wasser ben seinem heftigen Stutz in die Luft trieb, in die Höhe. Dieser Rauch oder Mebel breitete sich betnach zu mehr als einem Büchsenschusse in dem Busen um ter dem Jalle aus. , Doch war er zunächst an dem Wasser

<sup>&</sup>quot; Ju seiner Hist. de la nouv. Fr. T. V. p. m. 100.

im stätkken. Dieser Nebel machte, daß sich hier bestänig als ein bald schwächerer bald stärkerer Regen befand, iachdem man nehmlich entweder dem Falle näher, oder veiter weg von demselben war. Um genauer zu sehen, vie das Wasser von einer solchen Höhe herabschoß, und u untersuchen, wie der Berg hinter dem Wasser beschafen war, wollten ber Herr Gaulthier und ich mit bem Manne, der uns begleitete, an das herabstürzende Waser näher treten. Uber eben da wir ohngefähr 6 Klafern von dem Falle selbst weg waren, kam ein Windstoß on dem herunter brausenden Wasser, und trieb den staren Nebel auf uns, welcher uns in weniger als einer Ninute so durch und durch naß machte, als wenn wir ine halbe. Stunde in einem starten Regen gegangen was en. Wir waren daher genothigt über Hals über Ropf urud zur laufen, und waren froh davon zu kommen, Das Brausen dieses Falles vernimt man bisweilen ganz seutlich bis Quebec, welche Stadt swen Französische Meien davou mach Süden liegt; und alsbann ist es eine Inzeige vom Nordostwinde. Zu andern Zeiten wiederim bort man es gegen die Gewohnheit sehr gut in den Dörfern, welche eine Strecke unterwärts nuch Rarben iegen; und alsbann sagte man, daß es ein zuverläßiges seichen entweber vom Südwestwinde oder Negen wärer der schwarze. Kalkschiefer, -ber die Seitensheile des Falz 15 ausmachte, lag hier in Schichten. Diese warenaben icht horizonteil, sondern sehr schreg, und der senkreche en Richtung ziemlich nahe. Sie flunden so, als wenn ie von dem Fluffe abwärts gelegt worden wären; das k der obere Theil von ihnen war meistentheils nach Wes len und der untere meistentheils nach Osten gerichtet. El 4

In

In diesem Kalkschiefer fanden wir solgende frembe Steinarten.

Strahlgips \*. Dieser steckte in sehr dunnen Scherben oder Blättern in ben Spalten, die sich in dem Ralkschiefer befanden. Seine Farbe war schneeweiß. Ich habe ihn auch an vielen andern Orten von Canada in eben dem schwarzen Kalkschiefer angetroffen.

Pierre a Calumet. So nannten die Franzosen einen hier befindlichen Stein; aus dem fast; alle Lobacts pfeisen, die man hier im kande braucht, gemacht werden. Ab und zu fand man in dem Kalkschiefer eine Schichte Die Dicke ber Schichten war verschieben. fabe Stucke, die bis 3 Wiertekellen dick waren. Gemeiniglith aber waren sie eine Querhand voer eine. Biertels elle dick. Wenn der Stein lange unter fregem Himmel der Sonne, luft und Wärme ausgesetzt gewesen war, so wurde seine Farbe äusserlich blaßgelb; aber weiter inwenbig war er grau. Er ift ein Kalfstein, von einer folchen Dicheigkeit, daß seine Theilgen nicht mit blossen Augen erkannt werben konnen, und ziemlich weich, so, daß er mit einem Meffer sich leicht schneiben und glätten läßt. Nach dieser lesten Eigenschaft beurtheilte man inswerheit bessen Güte zu bem Gebrauche, ben mun bavon macht. Den diesenigen Abandeuungen bavon, welche hart waren, Verwarf man als wenigen tauglich. Obgleich vieser Stein anfänglich weich ist, so wird er boch hart, wenn er etwas in einem nicht allzu fürfen Jeuer gelegen, und läßt fic machbette micht leicht Chusellon. Wir faken einen und ber

<sup>\*</sup> Gypsum amianthi-sorme, Wall. Mineral. p. 55.

andern tion diesen Stringn, welche aufftrlich, wo die Sonne sie beschienen hatte, in bunne Blattergen zersprungen Alle die Köpfe von den Tobackspfeisen, welche der gemeine Mann in Canada brauchte, waren von dies sen verfertigt, und weniger ober mehr ausgeziert. grosser Theil von den Vornehmern bediente sich auch derselben, vornehmlich auf ihren Reisen. Die Wilden has ben von uralten Zeiten her sich Köpfe zu Tobackspfeifen davon gemacht. Und von diesen haben es die Franzosen werft gelernt. Die Pfeifenkopfe von biesem Stein find zwar von Natur heligrau. Damit sie sich aber besser ausnehmen mögen, so macht man sie alsobald schwart, wenn'fie noch neu find. Dies geschiehet folgender mass Man beschmiert den Pfeifenkopf sorgfältig mit Fett und halt ihn über bem lichte ober sonft einem Feuer eine Weile, damit fich bas Fett zugleich mit bem Dampfe, der von dem Lichte ober dem Feuer aufsteigt, gut eindrins Hiedurch wird der Pfeifenkopf ziemlich gen kanu. schwarz. Die Schwärze vermehrt sich aber nachher, je fleißiger man mit beinselben raucht. Der Stiel ber Pfeise war allezeit von Holz. Eine nette meßingene Rette der sonft ein hubscher Drath war gemeiniglich mit dem einen Ende in einem besondern Loche unter bem Pfeis fenkopf und mit bem andern um den Pfeifenstiel befestigt, um zu verhindern, daß der Kopf nicht abfallen möchte.

Steinkohlen fand man zwar nirgends ben diesem Falle, ober auf den steilen Anhöhen daneben. Diesenisgen aber, welche in dem nächsten Dorfe wohnten, zeigten mir Steinkohlsstücke, welche sie, wie sie sagten, auf den Unhöhen nicht weit, von diesem Falle gefunden batten.

Jn ver Nacht ganz späs kamen wir in Ques bec an.

Vom achten. Das Wechselfieber, von welcher Art es auch senn mag, soll, wie ber Herr Gaulthier versicherte, hier in Quebec eine sehr seltene Krankheit senn. Hingegen ist es in der Gegend von dem Fort St. Frederic, und von Detroit, einer Französischen Pflanzstadt, zwischen ben Seen Erie und Huron, unter dem pren und vierzigsten Grade der nördlichen Breite, besto Mit demjenigen, was ich oben \* beides allgemeiner. von den Englandern und Franzosen angeführt habe, stimmeten fast alle an diesem Orte überein, nehmlich, daß Diejenigen aus Frankreich ober Europa, welche fich bier niedergelassen haben, gemeiniglich langer als die einhei: mischen leben. Man gab auch als gewiß aus, daß die iwente und noch mehr die dritte Abstammung von den hier im kande gebohrnen, gemeiniglich nicht zu dem Alter als die erste Abstammung gelangt, Biele Schuld davon schrieb man boch den grossen Beschwerden zu, welchen sie In Canada auf ihren Reisen, die sie unter den Wisden des Pelzwerks wegen anstellen, unterworfen sind. In Canada soll es mehr als selten senn, einen hundett jährigen Menschen zu seben. Doch traf man ab und zu keutean. welche 80 Jahre und etwas darüber alt waren.

Der Liskeller bebienten sich einige von den Vornehmern, um des Sommers das Bier darin kuhl zu halten, vornehmlich aber frisches Fleisch zu verwahren, welches

<sup>\*</sup> Im Lieft Theil auf der 253sten, und im zien auf der 296, und 297sten Seite.

jes sonst sich ben ber starken Hise nicht lange halten würde. Der Eiskeller war von Stein unter einem Hause gebauet. Die Mauern waren inwendig mit Brettern beschlagen, ndem das Eis leichter vom Stein verzehret wird. Er vurde im Winter mit Schnee angefüllt, welchen man tark mit den Füssen zusammenpackte. Darauf begoß nan ihn mit Wasser. Und ließ daben Thüren und Kelverlöcher für die Kälte offen stehen. Im Sommer war s hier sehr gewöhnlich ein Stück Eis in das Wasser ober zen Wein, den dem Trinken zu legen.

Das Salz, welches man hier gebrauchte, wurde durchgängig von Frankreich hieher gebracht. Aus dem Meerwasser soll man auch hier ein gutes Salz gemacht haben. Da sich aber Frankreich allein den Handel mit dieser Waare wird vorbehalten wollen, so war man mit der Zubereitung des Salzes nicht weiter fortgefahren.

Die Bsquimaux sind eine besondere Art wiste Amerikaner, welche nur an dem Wasser, niemahls aber weiter weg in dem kande, in kabrador, zwischen der äustersten Mündung des korenzstusses und dem Hudsondschen Meerbusen wohnen. Ich hatte niemahls Gelegens heit semand von ihnen zu sehen. Ich habe aber mit verschiedenen Franzosen geredet, welche sie oft gesehen und sie auf ihren Federzeugen am Bord gehabt haben. Aus hren einstimmigen Erzählungen will ich, obgleich kürzlich, eines und das andere von ihnen besteingen.

Die Esquimaur sind der Farbe und der Sprache lach ganzlich von allen andern Wilden im nördlichen Ameika unterschieden. Sie sind fast wie die Europäer weiß, nit kleinen Augen. Die Mannsleute haben Bärte. Da hingegen die andern Wilden von einer Aupfersuk und ihre Mannsleute ohne Barte sind. In der Sprack soll man einige Europäische Wörter erkennen. Ihn Säuser sind entweder Höhlen unter der Erde oder Eintsen und Klüste, die innerhalb den Vergen sich besiehen von Torf über der Erde gemacht sind. Sie säen niemahls, noch pflanzen sie etwas, sondern alle ihr Taheung bestehet vornehmlich aus allerhand Untu Kisch, wie auch Mallsisch. Sbenfalls leben sie von den Fleische der Seehunde \* und ver Wallrosse \*\*. Bisweilen sangen sie auch zu ihrer Nahrung solche Thiere, die auf dem kande leben. Die meisten Speisen essen sie ganzen. Toh. Ihr Trank ist Wasser und hat man sie ost Steinkellen gewesen ist.

Ihre Schuhe, Strümpfe, Zosen, Rock ohn Ramisol sind ganz aus dem Fell der Seehundegemacht, welches gut zubereitet, und mit den Sehnen von Walfischen, die sich als Zwirn drehen und winden lassen, und sehr zähe sind, in ein Stück zusammen genehet ist. Ihre Kleider, an denen das haarige auswärts gekehrt ist, sind so gut und so dicht zusammen genehet, das sie mit ihnen in dem Wasser ganz die auf die Arme waden lönden, ohne das ihre Unterkleider davon im, geringsten ass werden. Innerhalb diesen äussern Kleidern haben stembe, Kamische und andere Kleider, die sie insgesamt gleichfalls von dem Fest der Seehunde gemacht, aber so

<sup>\*</sup> Phoca vitulina.

<sup>· \*</sup> Phoca Rolmans.

wohl zubereitet haben, daß sie sehr weich sind. Ich suhe eute eines von ihren Frauenskleidern, eine Müge, ein kamisol und einen Rock, welches alles aus einem Stud estand, das von diesem Fell verfertigt und gut zubereitet mr, sich weich ansihlen ließ, und die Haare auswärts elehrt hatte. Hinten an dem Rock hieng eine lange Schleppe von der Breite einer Viertelelle. Vorne reichte er Rock nicht einmahl die zu dem halben Schenkel; arunter waren aber Hosen und Stiefeln von einem Stücke ingenehet. Das Hemd war auch von einem sehr weichen sell von Seehunden. Ihre Frauensleute sollen weit essen. Die Mannsleute sollen aber auch ziemlich eiserzüchtig ihrentwegen sehn.

Mir wurde auch heute eines von ihren Boten geeigt. Es war aufferlich ganz von Fell gemacht, an dem nan die Haare weggenommen, und die Seite des Fells, voran dieselben befestigt gewesen, nach aussen gewandt satte, an der es auch so glatt als Pergamen war. Das Boot war bennahe 8 Ellen lang, aber baben sehrschmast und scharf an beiben Schnäbeln. Inwendig lagen an den Seiten gang bunne Bretter, um dem Boote seine Bestalt zu geben. Dben hatte man es ganz und gar mit fellen bebeckt, ausgenommen, daß in einiger Entfernung von dem einen Schnabel ein toch von der Größe wegeschnitten war, daß ein erwachsener Mensch leicht darin sigen und rudern, und daben die Schenkel, Beine und Jusse in dem Boote unter der Decke halten konnte. Die Gestalt des koches hatte mit dem Segmente eines Palbeirkels Aehnlichkeit, dessen Grundlinie ober Durchschnitt

schnitt sich nach dem grössern Theil des Bootes Nings herum war das koch mit Holy m und an demselben war ein weiches zusammen geligk mit Riemen, die an dem obersten Ende des Felles! gezogen waren, befestigt. Wenn ber Esquiman d ches Boot braucht, so steckt er die Fusse mit den & keln unter die Decke, sest sich auf den Boben Boote, zieht das erwähnte Fell mitten um den msammen, und bindet die Riemen sorgfältig Alsbann können die Wellen ben still Wetter fich ziemlich über sein Boot hinwerfen, ein einziger Tropfen Wasser in dasselbe eindringen Seine von Zellen verfertigte Rleider halten ben im die Mässe ab. Er hat in der Hand ein Ruber des an beiden Enden ein Blatt hat, und mit fowohl rubert, als ben Sturm bas Boot im U wichte hält. Die Blätter des Ruders waren schmahl. Es kann nur eine einzige Person in in den Boote siten. Man hat oft gesehen, daß ziger Esquimau in einem solchen Boote auf dem nige Meilen von dem Lande in dem stärksten ohne die geringste Gefahr, sich befunden habe, grosse Schiffe Mube genug gehabt haben, sich Sein Boot ist auf dem Wasser als eine auf Blase geflossen. Sie sollen mit diesen unglan schwind rubern können. Man sagte mir, Bote bisweilen von ziemlich verschiedener Gefal Sie besitzen auch gröffere Bote ober Chaloupen t und mit Fell bebeckt, worin einige Personen nen, und worin ihre Fraunsleute gemeiniglich Meer fahren.

Thre Gewehre sind Wogen und Pfeise, wie auch Spiesse und Harpounen. Mit diesen lesten bringen sie Walfische und andere grössere Meerthere um. Die Spise des Pseils und Harpouns ist bisweilen von Eisen, disweilen auch von Knochen, aus den Zahnen des Walkrosses. Der Köcher dieser Pseile war vom Felle ver Seehunde. Die Madeln womit sie ihre Kleider zu sammen nehen, sind gleichfalls bald von Eisen, das sie gestrauchen, erhalten Knochen. Alles Eisen, das sie gestrauchen, erhalten sie auf eine oder die andere Art von den Europäern.

Sie kommen zwar zuweilen auf die Schiffe der Europäer, um sich einige Sachen, als Messer und andere Eisengeräthe zuzutauschen. Aber für die Europäer (wofern ihrer nicht desto mehr sind) ist es nicht rathsam, in ihr kand zu gehen. Denn sie find ein sehr argwönisch und falsches Volk, welches niemahls Fremde ben fich leiben will. Sondern wenn sie merken, daß sie selbst zu schwach sind, so flieben sie ben der Unnaberung der Fremden. Wenn sie aber sich machtig genug erachten, so schlagen sie alle tobt, welche zu ihnen kommen, und lassen niemahls semand benm Leben. Daher magen auch nicht die Europäer mehrere von ihnen über Bord auf ihren Schiffen zu lassen, als mit benen ste allenfalls fertig werden konnten. In ihren Gestaden Schiffbruch zu leiden, aber doch mit dem Leben ans kand zu kommen, ist fast eben so viel, als wenn man zugleich mit dem Jahrzeuge verfunken ware. Es hat dieß mancher Europäer erfahren muffen. Die Europäischen Schiffe ober Bote, der sie sich bemachtigen, hauen sie in Stücke, ziehen

ziehen die Rägel und alles Elfen aus, und schmieden sich Davon Messer, Madeln, Spinen zu den Pfeiken und Spiessen, u. f. f. Des Fruers sollen fie fich seiten zu erwas anders als jum Eisenschmieben, und um verschie dene Relle zu bereiten, bedienen. Denn ihr meistes Essen wird roh genossen. Wenn sie auf ein europäisches Schiff über Bord kommen, und ihnen von dem Schiffs volle Essen angeboten wird, so wagen sie nicht es zu to sten, bis sie sehen, daß die Europäer davon effen. Db gleich nichts in der Welt den andern Wilden so gut, als der Branntwein schmeckt: so versicherten doch viele von den Franzosen, daß sie niemahls auf einige Weise die Esquimaux bazu haben bringen können, einen einzigen Schluck bavon zu nehmen. Ihr groffes Mistrauen zu allen andern Leuten wird die Urfache davon sepn; indem Ke sich ohne Zweifel einbilden werden, daß es ein Gift ift, womit man sie hintergeben, ober ihnen schaben will. Es ist auch ungewiß, ob sie in dem Stück fo unrecht urtheilen. Sie tragen keine Ohrringe, noch Bemahlen sie sich bas Gesicht, als die andern Wilden in Amerika. Sie haben von uralten Zeiten Hunde gehabt, ben benen die Ohren aufgerichtet fteben, und nie: mable herunter hangen. Diese gebrauchen sie nicht als lein zur Jagd, sondern auch anstatt der Pserde, um des Winters ihre Sachen auf dem Gise zu ziehen. Ja se fahren bisweilen selbst in kleinen Schlitten, die don solchen Hunden gezogen werben. Sie haben kein am deres zahmes Bieh. Es befinden fich zwar Nennthiere genug an den Orten, wo sie wohnen. Man weiß aber noch nicht; daß sie semable woder von den Esquimant oder andern Wilden in Amerika gegahmt worden waren. Die

Die Franzosen in Canada, welche gewisser massen Nachbaren von diesen Esquimaur sind, haben sich alle Mühe gegeben, einen Handel mit ihnen zu errichten, und sie zu einem etwas freundschaftlichern Umgang mit andern. Wolkern zu bewegen. Zu dem Ende nahmen die Franzosen einige ihrer Kinder gefangen, liessen sie lesen lernen, und erzogen sie auf das forgfältigste und beste. Die Absicht der Franzosen hieben war, sie zu den Esquimaur wieder zurück zuschicken, damit diese Kinder berichten möchten, wie freundlich und gefällig die Franzosen mit ihnen umgegangen wären, und damit dieß Volk dadurch bessere Gedanken von den Franzosen fassete. Aber zu allem Unglück starben diese Kinder an den Poden, und der ganze Unschlag gerieth in Stecken. zweifelten aber viele in Canada sehr, ob sie auch, wenn die Rinder benm Leben geblieben waren, viel baben wurden gewonnen haben. Denn es foll vorher ein Esquis man von den Franzosen gefangen worden senn, und sich eine gute Zeit in Canada aufgehalten, und alle mögliche Gefälligkeit von ihnen genossen haben. Er hatte auch das Französische so ziemlich erlernet, und ein grosses Gefallen an der Französischen Lebensart bezeigt. Wie nun dieser hernach zu seinen kandsleuten zurück geschickt worden war, so ist er so wenig im Stande gewesen, ihnen einen vortheilhaften Eindruck von den Franzosen zu mas daß so gar seine eigenen nächsten Anverwandten bald nach seiner Zurücktunft, ihn; als einen, der ein halber Franzose und Fremder ware, erschlagen haben. Dieses harte Verfahren, welches die Esquimaur gegen alle Fremde ausüben, macht auch, daß die andern Wils ben in Amerika, wenn sie über dieselben gerathen, Reisen 11, Theil. Mm nen

nen niemahls Quartier geben, sondern sie sogleich ohn alle Barmhersigkeit umbringen, ob sie gleich sonst ziem lich oft anderer von ihren Jeinden schonen, und die Gestangenen, die sie gemacht haben, unter ihre eigenen Leute einverleiben.

Denjenigen zum Dienste, die sich ein Vergnügen machen, verschiedener Völker Sprachen mit einander zu vergleichen, will ich einige Worter der Esquimaur, Die mir der Jesuit Saint Pie mittheilte, hersehm -Mach der Schwedischen Aussprache werden sie folgenden: gestalt geschrieben. Eins, Rombuc; zwen, Tigal; dren, Re; vier, Missilagat; bas Basser, Sillaloko; der Regen, Killaluck; der Himmel, Taktuk, Mas bugatsche; die Sonne, Schikonak; Sakaknak; ber Mond, Cakok; das En, Mannegut; das Boot, Ragat; das Ruber, Pautick; das Messer, Schwie; ber Hund, Mette, Timilot; ber Bogen, Peiksit; der Pfeil, Razo; der Kopf, Mackot; das Dhi Tschiu; das Auge, Rillit, Schit; das Haar, Mus schad; der Zahn, Utat; der Juß, Irikat. Einige glauben, daß sie von eben dem Ursprunge, als die Gron länder oder Strälinger sind, und behaupten, daß sie in ber Sprache selbst viele Verwandschaft sinden.

Es kamen hier Pflaumenbäume von verschiedt nen Arten, welche zuerst aus Frankreith hieher gebrack worden waren, sehr gut fort. Sie siengen in dem genwärtigen Jahre zuerst in diesem Monate zu blühe an. Einige von ihnen waren sehr schön. Und der Winter soll diesen Bäumen nicht schädlich sehn.

Dom eilften. Der Marquis la Galissoniere ar einer von den dren Herren, die vor andern diese eit ben der Französischen Admiralität in hohem Ansehen unden. Diese waren der eben genannte Marquis la salissoniere, der Generalguvernot la Jonquiere und Der erstere war ein Herr von einigen funfg Jahren, klein von Statur, etwas buckelich, aber inst von einer angenehmen Bildung. Er war jest et ige Zeit in Canada als Generalguvernör gestanden: reis te aber in diesen Tagen nach Frankreich zurück. Ich abe vorher an einem und dem andern Orte etwas von iesem Herrn erwähnet. Wenn ich aber an seine vielen rossen Eigenschaften gebenke, so beucht mir, daß ich nich nicht genug zu seinem Ruhm auslässen kann. jatte fast in allen Wissenschaften eine so tiefe Einsicht, das nan darüber erstaunen muste. Und in der Maturges ihichte hatte er es durchgängig so weit gebracht, daß ich, venn er von derselben zu reden ansieng, nicht wuste, ob ch meinen eigenen Ohren und Augen trauen, ober mir inbilden sollte, daß unser grosse Linnaus unter einer indern Gestalt sich hieher begeben hatte. Wenn er seis ien Mund dfnete, um sich von dem Mußen, den ein and aus der Maturgeschichte schöpfte, don der Art sie icht jum Vortheil und zur Aufnahme eines kandes zu rlernen und zu treiben, und auf welche Weise sie beförs tert werden sollte, u. f. f. zu erklaren: so gerieth ich anj in Verwunderung über die Weisheit mit der er res tte, und mit der er seine Gründe aus den tiefsten Quels m der Staatsklugheit sowohl, als der Physik, Mas argeschichte, Mathematik und mehrern dahin einschlas Inden Wissenschaften, entlehnete. Ich gestehe aufriche tig, Mm 2

tig, daß ich sedesmahl, wenn ich die Gnade hatte, by ihm zu senn, (welches doch zeitig und oft geschahe) gleich fam in einer Schule war, und viel nützliches erlernete, Hier erfuhr ich viele Vorschläge, wie die Naturge schichte zur Politik und Staatskenntniß sollte angewand werden, um ein kand mächtig zu machen, und dadurch bessen eifersüchtige Nachbaren zu schwächen. Niemahls hat die Maturgeschichte hier im Lande einen grössern Be förderer gehabt, und sehr ungewiß ist es, ob sie jemahls weiter einen ähnlichen erhalten wird. Bleich ben seinen Antritt zu der Stelle eines Generalguvernörs, nahm n die Maasregeln zu der Aufnahme der Naturgeschichus ber ich oben\* gedacht habe. Wenn semand zu ihm fam der sich entweder einige Zeit an einem Orte da im lande, insonderheit an entlegenen. Gegenden, hatte, oder sonst daselbst herumgereiset war: so machte er sich ben demselben von allen Holzarten und Pflanzen, Erd = Stein - und Mineralarten, Thieren, u. s. f. f. die von einiger Erheblichkeit waren, und sich an dem Onte befanden, unterrichtet. Gleichfalls erkundigte er sich nach bem Nugen, ben die Ginwohner bavon haben mich sen, nach der Dekonomie und Lebensart der Leute, nach den Geen, Strömen, Durchfahrten und tausend an bern hieher gehörigen Umständen. Diesenigen, by benen er hierin deutlichere Begriffe und Ginsichten bemerkt, musten ihm von den Merkwürdigkeiten, die sie gesehr hatten, umständliche Beschreibungen geben. zeichnete bas auch an, was ihm einer und der andere et hebliches berichtet hatte. Durch diesen besondern Hilf

<sup>\*</sup> Auf der 294sten Seite und den folgs.

der sonst ben Personen von seinem Stande weniger gevöhnlich ist, erwarb er sich in kurzer Zeit eine Kenntniß o gar von den entlegensten Orten in Canada und dem ibrdlichen Amerika. Daher die Priester, die Commenianten ben ben Bestungen, und verschiedenen in dem unde weit weg liegenden Orten, wie auch andere, die ine lange Zeit sich in einer weiten Entfernung aufgehalen hatten, wenn sie nach Quebec herunter kamen, um hm ihre Aufwartung zu machen, oft über seine Fragen und Einsichten bestürzt wurden, da er ihnen berichtete, daß auf dem und dem Berge, bey dem und dem Ufer 1. s. f. wo sie oft gegangen und Jagd gehalten hatten, diese oder jene Baume und Pflanzen, und diese oder ene Erd: ober Mineralarten, u. d. g. besindlich wären. Denn so genau hatte er schon alles vorher erforschet. Daher kam es auch, daß viele von den Einwohnern des landes glaubten, daß dieser Herr etwas mehr als eine sur menschliche Kenntniß besässe, indem er so genau vuste und ihnen anzeigen konnte, was man an einem Orte, der bisweilen ein paar hundert Schwedische Meilen und darüber von Quebec entfernet war, besonderes fande; ib er gleich selbst doch niemahls da gewesen war, vo sie im Gegentheil einige Jahre gelebt hatten. " Einer, er diesen Herrn nicht so genau kannte, wurde ihn für inen trockenen und jum Umgange weniger aufgelegten Mann, wie auch für einen, ber fich nicht so gan weit in en Wissenschaften umgesehen hat, gehalten haben. Je nehr man aber die Ehre hatte, mit ihm bekannt zu weren: besto grössere und bobere Wissenschaften entbeckte nan stündlich ben ihm, und desto grössere Hochachtung and man, daß man gegen eine so theure. Person, die Mm 3 ::...7

von allem, das groß hieß, leuchtete, mit allem Recht hegen muste. Man wird seiten einen grössern Staats mann antreffen, und niemand kann besser die rechte Auf. nahme und den Wohlstand eines Landes fuchen, und fürzere Mittel und weisere Maasregeln dazu nehmen, als eben er. Canada hatte kaum ihn kennen gelernet, fo wurde es genothigt sich eines fo theuren Schapes berau det zu sehen. Sein König bedurfte seines Dienstes zu Hause in Frankreich, und konnte ihn nicht so weit von sich entfernt lassen. Er reisete nun dahin. aber vorher eine überaus grosse Menge mit Erbe ange fällte Laben, worin allerhand Arten seltene und nuxbare lebendige Baume und Pflanzen gesetzt waren, und am dere kaden mit bergleichen Samen, ausser noch vielen Kasten mit allerhand Arten Naturalien, die zu den dem Reichen der Matur gehören, zusammen bringen lassen, welche er alle mit sich nach Frankreich hinüber sührte. Ich kann alle die Gnade, die er mir erzeigte, nicht be schreiben. Sie war gröffer, als daß ich eine ähnlicht zu Hause in meinem eigenen Vaterlande hätte erwarten Ich weiß nicht, wer ihn mehr in Canada ver entweder dessen Einwohner ober die Wissen: schaften, und vornehmlich die Maturgeschichte. für beide war er der zärtlichste Bater, und für die lette einer von den größten Gonnern und Beförderern, bie ein Ort semahls hat aufweisen konnen. Mehr als gluch lich ift das kand oder Gebieth, dem ein ahnlicher Befehlshaber vorgefest wird. Da hat man nicht nothig über einige von dem Eigennutze hervorgesuchte Hinder niffe in der Verwaltung solcher Werke des Fleisses p sensten, womit man hinkunftig bem allgemeinen Beffen unkpat

nathar senn will. Rein, im Gegentheil erhält man wn einem solchen Befehlshaber eine Ausmunterung nach zur andern, und einen Trieb in demsenigen fortzusahren, vovon das Vaterland die größten Früchte sammlet.

Des schwarzen Kaltschiefers ist in dieser Neis ebeschreibung oft erwähnet worden. Mun will ich etvas genauer von demselben reden. Aus dem schwarzen Kalkschiefer besteht nicht allein der ganze Berg, worauf die Stadt Quebec gebauet ist, sondern selbst die Anhoen neben dem korenzkluffe bestehen zu einigen Meilen so= vohl oberhalb als unter Quebec gleichfalls hieraus. Wenn dieser Stein etwas tief im Berge, ohngefähr ine Elle von der Luft weg liegt: so ift er ganz sest oder o bicht, daß man wicht die geringste Rike in ihm wahrsehmen kann; noch kann man alsbenn merken, daß er in Schiefer ist. Denn man kann keine Theilgen unterdeiden: sondern er fleht inwendig, wenn man ihn zers richt, so eben und glatt überall, als eine Tischscheibe us. Er liegt in bem Berge schichtenweise. Die Di= te einer seben Schichte aber ist verschieben, von einer Querhand und weniger bis auf eine Elle und barüber. In dem ganzen Berge, worauf die Stadt Quebec ste= et, lagen die Schichten nicht horizontell, sondern lieen sehr schreg, so baß sie ber senkrechten Richtung am idhsten waren. Sie neigeten sich mit dem obern Ende ach Nordwest, und mit dem untern stützeten sie sich geen Sidosk. Daher kam es, daß der Nand dieses Steins überall sowehl auf den Gassen, als an andern Irten in ber Stadt hervorragete, welcher burch seine harfen Ecken machte, daß man hier in fehr kurzer Zeit Mm 4 seine

seine Schuhe vernugete. Ich sabe auch an einigen Stell len, Schichten, welche fich gegen Rorben neigeten, ib sie gleich ebenfalls der senkrechten Einie am nächsten wa Eben so ward ich an einem Orte Schichten gewahr, die fast horizontell lagen. Die Schichten wurden durch verschiedene feine Spalten abgeschnitten, welche mehren theils gerabelinichte Flächen ausmachten. Gemeiniglich waren diese feinen Rigen mit einem weissen Strahlgips angefüllt, welcher bisweilen, wenn man den Stein nach der Ripe entzwey schlug, mit dem Messer losgebrochen werden konnte, so daß er wie ein dünnes weisses Blatt Die grössern Rigen waren fast allezeit gam aussabe. dicht mit kleinern und grössern ganz klaren Quarzerpftal len angefüllt. Un einigen Stellen war in dem Berge unglaublich viel von diesen Ernstallen. Und von diesen hat die Ecke des Berges, welche gleich nach GGD. von dem so genannten Schlosse liegt, den Namen Pointe be Diamant erhalten. Die feinen Rigen, welche die fen Stein abschnitten, giengen mehrentheils nach einem Bald waren die Nipen näher aneinanrechten Winkel. der, bald weiter unter sich entfernet. Bisweilen war die Seite der Schichten, welche den aussern Theil aus machte, ober ber andern Schichte sich zukehrete, gleich sam mit einer schwarzen feinen glänzenden Haut überpgen, welche einigen Hornsteinen ziemlich ähnlich war. und zu fand man darin einen meistentheils gelben Rich To fonnte leine Eleinen Rornern. aber nur in Schaalthiere; noch einige andere Steinarten, als die er wähnten, darin entdecken. Der ganze Berg ben Quebt ganz von der Spite bis zum Juffe bestund einzig und allein Wenn man ben Stein entzwep schlug und nut baraus.

mit einem Messer ober Stein schabete, so gab er einen starken Geruch vom Stinkstein von sich. Der Theil des Berges, welcher der offenen kuft ausgesetzt gewesen, war ganz zerfallen und in kleine Scherben zerwittert, welche nun ihre schwarze Farbe verlohnen, und anstatt dessen eine sehr blaßrothe angenommen hatten. Die Erde, welche auf dem Berge lag, und welche jum Theil aus diesem zerwitterten Ralkschiefer bestund, hatte auch eine sehr blaßrothe Farbe. Won diesem Kalkschiefer waren fast alle beides öffentliche und private Gebäude in Quebec erbauet. Und hieraus bestunden größtentheils sowohl die Mauern um die Stadt, als um die Klöster und Garten. Er war so los, daß man ihn leicht nach einer jedweden beliebigen Grosse und Gestalt zerschlagen und hauen konnte. Er hatte aber die Eigenschaft, daß er, wenn er ein oder mehrere Jahre der Luft und der Sonne blos gez; stellet gewesen war, sich in dunnere oder dickere Schers ben, welche mit der aussern Flache und der Schichte, von der man sie genommen hatte, gleichlaufend waren, perspaltete. Dieß verursachte aber der Maner, worin sie sassen, keinen besondern Schaden. Denn, weil die Steine mit Fleiß so in der Mauer gelegt worden waren, daß die Rigen horizontell liefen, und der Stein sich gleiche falls nach der Richtung zerspaltete: so druckten die obern Steine durch ihre Schwere bergestalt auf die untern, daß sie nur an der äussern Seite, oder nach der kuft hin, nicht aber weiter, in Blätter zersprungen. Je älter ein Haus war, desto dunner waren gemeiniglich diese Blätter.

Damit man sich einiger massen, von dem Climate bey Quedec, wie auch von der Beschaffenheit der dasis Mm 5 gen

gen Kälte und Hiße zu den verschiedenen Jahrszeiten u. s. f. Vorstellung machen kann: so will ich hier mit wenis gen Worten für ein Jahr eines und bas andere aus den Meteorologischen Beobachtungen des Königlichen Arztes, Herrn Gaulthier, anführen. - Er hat mir bavon eine Abschrift von dem Anfang des Octobers im Jahr 1744 an, bis auf das Ende des Septembers im Jahr 1746 Die Thermometrischen Bemerkungen will nifigetheilet. ich auslassen, indem ich mit benselben nicht völlig zufrie: ben fenn kann. Denn da er fich des Thermometers des be la Hire bediente: so kann man ben einer etwas starken Ralte, nachdem das Queckfilber in die Rugel hinunter getrieben worben, die Grade ber Ralte 'nicht bestimmen. Die Beobachtungen geschahen auch bas ganze Jahr bes Morgens zwischen 7 und 8 Uhr'und nicht früher, und ves Machmittags zwischen 2 und 3. - Un den meisten Tagen hat er teine Beobachtungen bes Nachmittags an-Das Thermometer hieng überbeim in einem halb geofneten Genster, konnte also selten ganz genau die Beschaffenheit ber aussern Luft anzeigen. Des Nachmit: tags kam auch die Sonne ziemlich zeitig auf daffelbe. Hier richtet man sich durchgehends nach der neuen Zeit red)nung.

## Das Jahr 1745.

Vom Jenner. Den 29sten gefror ber Lotentstuß, Quebec gegen über. In den Meteorologischen Beobachtungen von den andern Jahren wird angemerkt, daß er oft sowohl zu Anfange des Jenners, als auch zu Anfange des Decembers mit Eis belegt wird. Vom Jebruar. In diesem Monate ist nichts ', rkwürdiges vorgefallen.

Vom Merz. Es wird hier gefagt, daß dieser dinter gegen die Gewohnheit sehr gelinde gewesen sen, ie allerältsten keute haben versichert, daß sie sich keines gelinden Winters entsinnen könnten. Der Schnee ar nur in diesem Winter anderthalb bis 2 Fuß tief. das Eis in dem korenzslusse gerade gegen über Queber ar nur 2 Französische Fuß dick. Den 21sten kam ein witter, von dem ein Soldat getrossen und sehr beschäsgt wurde. Den 19 und 20sten sieng man an, den Saft in dem Zuckerahornbaum um Zucker daraus zu versergen, zu zapsen.

Bom April. In ben ersten Tagen bieses Monats, nd hernach ab und zu den ganzen Monat, zapfete man m Saft von dem Zuckerahornbaum zum Zucker ab. den Iten flengen die Gärtner an ihre Mistbeete zu mas Den 20sten schoß das Eis im korenzflusse unten or Quebec und zog ab. Die meteorologischen Bemeringen bes folgenden Jahrs zeigen an, baß es sehr selten mft so frühe geschiehet. Den zuweilen liegt ber Lorenzuß noch ben 10ten im Man gerade unten vor Lluebec uit Eis bedeckt. Den 22sten und 23sten fiel ein haufis er Schnes. Den 25sten fieng mon ben St. Joachim Eben ben Tag wurde man auch einiger öchwalben gewahr. Den 29sten saete man überall. son dem 23sten an, wat die Schiffarth in dem korenze use rein.

Wom May. Den zien war die Kälte des Mors ins so stark, daß das Thermometer des Celsius 4 Grade unter unter dem Gefrierungspuncte stund. Doch litte die Saat davon keinen Schaden. Den isten war alle Frühlingssfaat geendigt. Den sten waren die Sanguinaria, Narzeissen und Violen in Blüthe. Den izten sieng das kaub an den wilden Kirschbäumen, Hindebeerbüschen, Aepfelsbäumen und kinden sich zu öfnen an. Die Erdbeere blübeten schon damahls. Den 29sten blüheten die wilden Kirschbäume. Den 26sten stund ein Theil von den Französischen Aepfelbäumen, Kirsch zund Pflaumenbäumen in Blüthe.

Vom Junius. Den sten waren alle Bäume mit kaub versehen. Die Aepfelbäume blüheten bestens. Man aß reife Erdbeere den 22sten. Es wird hier angezeichnet, daß die Witterung für die Gewächse so vortrestlich gewesen ist, daß man sich keine bessere hätte wänschen können.

Vom Julius. Das Geträide sieng den 12ten an, Aehren zu zeigen, und den 21sten hatte es schon überall Aehren. (Man muß wissen, daß man hier nichts and ders als Frühlingssaat gebrauchet). Gleich darauf sam es in Blüthe. Die Heuerndte nahm den 22sten ihren Anfang. Es war den ganzen Monat ein vortressiches Wetter.

Vom August. Den 12ten fand man in Montreal reise Birnen und Melonen. Den 20sten war der Beigen in dem Gebiete von Montreal reif, und die Erndte sieng sich alsdenn an. Den 22sten schritt man ben Quebec zur Erndte des Weizens. Den 30sten und 31sten sahe man des Morgens einen seinen Neif auf dem Boden.

Vom September. Die Erndtezeit endigte fich den 24sten und 25sten ben allen Getraidearten. Man hatte in diesem Monate eine Menge Melonen, Wassermelonen, Gurten und schöne Pflaumen. Die Aepfel und Birnen wurden auch-ganz reif, welches, wie man sich verlautet, nicht alle Jahre geschieht. Sie siengen die letzten Tage im Monace in den Aeckern zu pflügen an. Unter den Unmerkungen für diesen Monat wird folgendes angeführt: "Die Alten in dem kande sagen, daß man ehemahls das "Getraide nicht eher als den isten oder isten im Septem-"ber, doch bisweilen den 12ten, habe schneiden konnen, "und daß das Getraide niemahls eber reif geworden; "wie auch daß es niemabls zu einer so vollkommenen "Reife, als jest gelanget sep. Machdem man aber nun "das Gehölze umgehauen und viel kand aufgenommen hat, "so haben die Sonnenstrahlen mehr Gelegenheit bekom-"men, ihre Wirkung zu zeigen, wodurch bas Getraibe "jost weit früher reif wird., Weiter wird angemerkt, daß die heissen Sommer allezeit sehr fruchtbar in Canada sind, und daß annoch in vielen, ja in den meisten Jahren, wohl der zehente Theil des Getraides nicht zur Reife gelanget.

Vom October. Man pflügete diesen ganzen Mosnat die Brachäcker. Es war ein vortresliches Wetter eben die Zeit. Der Nachtfrost siel zu verschiedenen mahlen ein. Denn 28sten schneiete es. Gegen Ende des Monats siengen die Bäume an, ihr kaub sallen zu lassen.

Bom Movember. Das Pflügen wurde bis auf den zoten fortgesetzet. Die Bäume hatten auch den zoten all ihr kaub fallen lassen. Bis auf den 18ten gieng

\*

das Vieh aussen; doch hatte es bisweilen wegen schlimmen Wetters einen Tag zu Hause bleiben müssen. Den abten donnerte und blitzete es. Den 24sten sahe man noch kein Eis im korenzflusse.

Vom December. Unter diesem Monate wind gesagt, daß dieser Herbst weit gelinder als in vielen Jahren vorher gewesen sep. Den Isten gieng noch ein Schiff nach Frankreich ab. Den Isten sieng der Lorenzssussan, mit Eis belegt zu werden. Doch war er noch in der Mitte offen. Aber in dem Charlesstrom war so diese Sis, daß es Pferde und große Juder tragen konnte. Denn 26sten gieng das Eis durch den starken Regen in dem Lorenzslusse weg. Den 28sten wurde wiederum im Theil des Lorenzslusses mit Eis überzogen.

In den folgenden Beobachtungen wird angemerkt daß auch dieser Winter einer von den allergelindesten gewesen sey.

Die Reise von Quebec gieng des Abends mit einem guten Winde vor sich. Der Herr Generalguw nör Marquis la Jonquiere, der mich gleichfalls mit ih ner Gunst nach der andern üherhäuset, hatte eines von den Böten des Königs mit 7 Mann, die mich nach Montreal rudern sollten, verabfolgen lassen. Mitten in dem Boote war ein großer Spriegel von feinem blauen Tuch, unter dem wir vor dem Regen gesichert sigen konnten. Diese ganze Reise wurde auf Rosten Sr. Majestät, des Königs in Frankreich unternommen. Wir legten diesen Abend 3 Französische Meilen zurück.

Vom zwölften. Die Reise wurde diesen ganzen : Lag fortgeseiger.

Der Mays von der kleinen Art, welche innerhalb 3 Monaten reif wird, war sest zeitig, und man riß ihn auf und hieng ihn in die Luft zum Trocknen.

Die Witterung war zu jestiger Zeit in der hiesisen Gegend, so wie ben uns zu Anfang des Augusts nach dem alten Stil, beschaffen. Es scheint daher der Herbst in dem nördlichen Canada gegen einen Monat später als in dem mittelsten Theil von Schweden einzutreffen.

Es waren fast ben einem jedweden Bauerhofe Rüchengärten angelegt. Der Rothlauch war das Gewächs, welches unter allen die größte Menge ausmachte. Des Frentags und Sonnabends, als die Franzosen ihrer Religion wegen nicht Fleisch effen durften, war oft das Frühstück ber Französischen Bauern, und bisweilen der größte Theil ihrer Mittagsmahlzeit, nichts anders als Brot mit einigen Schnitten Rothlauch. Doch kann ich nicht sagen, daß die Franzosen in der Enthal= tung des Fleisches so streng eben waren. Denn viele von meinen Andersleuten affen heute, ob es gleich Freytag war, beide Mabljeiten von dem Fleische, das sie gestern kochten, und damahls ungegessen blieb. Ich bemerkte dieß beibes vor und nachher. Wegen des starken Ge, musses des Nothlanchs roch der gemeine Mann bisweilen so stark, daß einer der bessen nicht gewohnt war, benm Vorbengehen sich etwas vor die Nase zu halten genöthigt Von Kürbissen fand man auch viel in diesen Man richtete sie auf verschiedene Weise Rüchengarten.

war, daß man die Kürbisse nach der känge in der Mint in zwen schnitt. Die innere oder aufgeschnittene Seite dieser Hälften ließ man in dem Heerde so lange gegendat Feuer stehen, die sie gut durchgebraten war. Und das Fleisch oder das Lose schnitt man hernach von der äussem Schale weg und aß es. Die mehr bemittelten streuten auch ein wenig Zucker darauf. UTöhren, Sallat, Vicedohnen, Gurken und rorhe Johannsbeerbüsche waren die übrigen Gewächse, welche sast ein jeder Baun in seinem kleinen Küchengarten gepflanzt hatte.

Der Toback war bey einem jedweden Bauernebn dem Hofe, und zwar in grösserer oder kleinerer Menge, nachdem die Haushaltung groß war, gesetzt worden. war auch ziemlich nöthig, daß sie es so machten, inden der gemeine Mann stark Toback rauchete. Rleine Kna ben von 10 oder 12 Jahren liefen eben so wohl mit da Pfeife in dem Munde, als die Alten. Die Vornehmen haffeten auch die Tobackspfeise nicht. In dem nördlie chen Canada rauchte man meistentheils den Tobac allem Aber weiter hinauf und um Montreal nahm man die is nere Rinde von dem rothen Cornelfirschenhaum \*, flopste sie in zwen, und vermischte sie mit dem Tobaef um im dadurch etwas schwächer zu machen. Der Schnupstwat wurde auch von den vornehmen und gemeinen Leuten bei berlen Geschlechts stark gebraucht. Fast aller Tobak, der hier geraucht wurde, war einheimisch. Sinige zogen thn dem Virginischen vor. Diesenigen aber, die besset Kenner senn wollten, bielten den letztern für besser.

Dogleid

<sup>\*</sup> Cornus fanguinea.

Obgleich viele Volker gemeiniglich ihre Gebrauche ind Moden von den Franzosen entlehnen: so bemerkte ch doch im Gegentheil in Canada, daß die Franzosen in vielen Stücken sich nach ben Gebrauchen der Indianer, nit denen sie täglich umgiengen, gerichtet hatten. jedienten sich solcher Tobackspfeifen, Schuhe, Strumpfelander, Gürtel, als die Indianer. - Sie folgten ihrer Art Krieg zu führen ganz genau. Sie vermischten eineren Sachen mit dem Toback. Sie gebrauchten folche Borkbote, die sie auch auf eben die Weise ruderten. Sie wickelten ein viereckiges Stück Tuch ober Leinwand instatt der Strumpfe um die Beine. Und so war es in sielen andern Studen. Wenn man zu einem Canabiden Bauer hinein kam, so stund er auf, nahm ben Hut der die Mütze ab, gruffete, und bat ben Fremden fich ueber zu lassen. Und so setzte er seinen Hut ober seine Müge wieder auf. Monsieur und Madame werden in er Rede sowohl der Herr und die Frau unter den Woriehmen, als der schlechteste Bauer und sein Weib, ohne peitere Umstände genannt. Die Bauern, insonderheit ie Frauensleute benihnen, giengen zu Hause mit Schuen, die nur aus einem ausgehöhlten Holze, der Gestalt ach fast als Pantoffeln gemacht waren. Die Bauernaben, ja auch alte Bauern, hatten mehrentheils einen . lopf in den Haaren; und fast alle trugen zu Hause und sweilen auf Reisen, rothe wollene Mützen.

Das Essen ben Bauern auf dem kande war sonderheit Milch. Butter sahe man selten, und meisentheils wurde sie von saurem Rahm zubereitet. Sie ar daher nicht so gut als die Englische. Sehr oft vers Reisen 11. Theil.

spürte man in derselben gleichsam einen Talggeschmad, Die geronnene Milch war allenthalben zu haben, und die Milch dazu hatte man fast allezeit in steinerne Gefässe burchgefeiget. Viele von den Franzosen waren grosse Liebhaber von Milch, welche sie vornehmlich des Frentags und Sonnabends, wenn ihnen nicht das Fleisch erlaubt Doch verstunden sie nicht, dieselbe auf soviels war, assen. erlen Art, wie ben uns, zum Essen zuzurichten. Am ge wöhnlichsten war, die susse Milch aufzukochen, und gebrocktes Weizenbrot und braf Zucker einzuwerfen, In Die ungekochte suffe Milch, ober in die geronnene legten and die Vornehmen eine Menge Zucker, wenn sie sich davon bedienen wollten. Sonst gaben es die Franzosen bier im Lande den Englandern in dem Fleischessen an den Tagen, da es ihre Religion verstattete, nicht viel nach. Denn wenn man ben ihren Mahlzeiten die Guppe, den Sallat und den Machtisch, als Mandeln und Rosinen u. f. f. ausnimmt, so bestunden fast alle ihre Berichte aus lauter Fleisch, welches nur auf verschiedene Weise zuge richtet war.

Des Abends nahmen wir unsere Nachtherberge in einem Bauerhose ben einem Strom, der Petite Riviere genannt wurde, und sich hier in den korenzsluß warf. Bon hier rechnete man 16 Französische Meilen nach Quebec, und eben 10 nach Trois Rivieres. Die Sbe und Fluth war noch ziemlich stark. Hier wie die letzte Stelle nach dieser Gegend, wo ich die Anhöhen neben dem Strom zum Theil aus dem schon oft erwähnten schwarzen Kallschiefer bestehen sahe. Denn weiter hinauf siengen siem ganz von Erde zu sepn.

## Zwischen Quebec und Trois Nivieres. 563

Die Feuerfliegen flogen des Abends in den Gebäsen, obgleich nicht so gar zahlreich. Die Franzosen unten sie Mouche a seu.

Die Sauser hier herum waren sast überall von olz. Die Stuben waren ziemlich groß. Das innere ach ruhete auf 2, 3 oder 4 großen dicken Sparren, nach r verschiedenen Große des Zimmers. Die Rigen der lauern waren mit Thon, anstatt des Mooses verschmiert. ie Fenster bestunden ganz aus Papier. Der Ramin ar in der Mitte der Stube aufgemauert. Der Theil r Stube, welcher vorne vor der Defnung des Camins er der Feuerstätte war, diente zur Küche. Aber in msenigen hinten schlief man, und nahm die Fremden auf. dieweilen war ein eiserner Ofen hinter dem Kamin.

Dom dreyzehnten. Ben Champlain, welches 5 ranzösische Meilen von Trois Rivieres lag, bestunden e steilen Unhöhen neben dem Fluß aus einer gelben und sweilen ocherfarbenen Sandstauberde, aus welcher eine lenge bicht an einander liegender Quellbäche heraus floß. ds Wasser in benselben war fast allezeit mit einem geln Ocher angefüllt, zu einer Anzeige, daß überall unter esen trockenen Sandfeldern eine Menge Eisenerz von en der Art, welche ben Trois Rivieres aufgegraben ird, liegen muß. Es war bewundernswürdig, wos n diese ungählbare Menge von kleinen Bächen mag tstanden sepn; indem das kand oberhalb eben, und dies : Sommer einer von den dürresten war. Das kand nachst an dem Flusse war bis auf eine kleine Englische leile angebauet; aber dahinten folgte ein hohes dickes eholze und niedriges kand. Der Wald, der die Feuch-Mn 2 tig=

tigkeit gesammlet hatte, und die Ausdünstung det sers verhinderte, nothigte dasselbe, unter der Erd dem Flusse hin durchzudringen. Auf den Usem det ses lag viel von dem schwarzen Æisensande.

Gegen Abend kamen wir nach Trois Nivierts selbst wir nicht länger verzogen, als bis wir die komelche uns von Quebec mitgegeben waren, abs hatten. Wir reiseten hernach, noch eine kund Meile weiter hinauf, ehe wir Nachtherberge nach

Diesen Nachmittag saben wir drep besond Der eine war ein alter Jesuit, mit P. Joseph Aubern, der ben den bekehrten I bey S. François als Missionarius stund. diesem Sommer als Jesuit das soste Jahr feines zurück geleget. Daber er jest nach Quebec mis sein Jesuitengelübde wieder zu erneuern, und fin sehr gesund und lebhaft zu senn. Die andern mit fere Wirthsleute, ben denen wir übernachteten Mann war über 80 Jahr alt, und seine Frank junger. Gie hatten sett zu Jahr mit einand Che gelebt. Das Jahr vorher, als sie das su ihrer ehelichen Verbindung geendigt hatten, beide zur Kirche gegangen, und hatten Gott für Gnade, die er ihnen hierin erzeiget, gebankt. ben aber feine andere Goldhochzeit gehalten, von vielen darum ersucht worden sind. Sie m ganz gesund, gesprächig, vergnügt und freundlich Greis sagte, daß er mit andern zu der Zeit gewesen ware, als die Englander im Jahr 169 Der Vischoff in Canada Stadt belagerten.

## Zwischen Queber und Trois Rivieres. 565

er Belagerung in seiner bischöflichen Kleidung mit einem Säbel in der Hand, um die Soldaten auszumuntern, a der Smot herum gegangen.

Dieser alte Mann sagte, daß ihm vorkame, als senn der Winter in seiner Kindheit weit kälter als sett weben wäre. Es soll auch damahls weit mehr Schnee ils jest gefallen senn. Er wuste sich noch zu entsinnen, as die Gurken und Kürdisse u. s. s. selbst den der Johansisseit verfroren wären. Und versicherte auch, daß der Sommer sest wärmer als in seiner Jugend wäre. Bor inigen 30 Jahren war in Canada ein so strenger Winter sewesen, daß viele Wögel umgekommen: aber an die Jahrzahl selbst konnte er sich nicht erinnern. Es bezeugsen alle, daß der Sommer in den Jahren 1748 und 749 in Canada wärmer, als viele Jahre vorher gewesen wäre.

Das Ærdreich hielte man hier für ziemlich fruchtar. Der Weizen gab nun das 9te ober 10te Korn. iber in der Kindheit des Greises, wo sie überall ein eues und fettes kand aufnehmen konnten, hatten sie isweilen von dem Weizen die auf das 20ste oder 24ste korn erhalten. Von dem Rocken säete man sehr wenig us. Sbenfalls von der Gerste nicht viel, und zwar ur für das Vieh. Doch klagete man, daß man in den lahren, wenn ein Miswachs sich ereignete, genöthigt äre, Brot aus Gersten, anstatt des Weizens zu backen.

Dom vierzehnten. Wir stunden des Morgens ühe auf, und eileten mit unserer Reise. Nachdem wir n paar Französische Meilen gesegelt waren, kamen wir Nn 3

zur See Saint Pierre, über die wir hernach sta Berschiedene von den Gewächsen, welche in unsem St dischen Seen gemein sind, lagen und schwommen auf dem Wasser. Diese See soll jeden Winter m nem so starken Eise belegt senn, daß 100 Psakz Fuhren auf einmahl sicher hinüber fahren können.

Ein Krebs, der einer Krabbe ähnlich, in klein von 2 geometrischen kinien in der känge, w dem gemässen Dicke war, befand sich diswellen Seegewächsen, die wir aufzogen. Er war blei stieß er etwas auf grün.

Die herzblätterige Pontederia \* wucht zu den Seiten einer langen schmahlen Meern eben den Orten als unsere Wasserlissen. \*\* En Menge Schweine wadete weit in die Meerenge und tauchete sich zuweilen mit dem größten Parpers unter das Wasser, um die Wurzeln, webegierig assen, aufzugraben.

So bald wir die See S. Pierre vorbens waren: so änderte das kand ganz und gar seind Es wurde nachdem das vortressichste, das man schen konnte. Die Inseln und das kand zu be ten von uns, sahen als die niedlichsten kaubm welches fast die auf Montreal fortdauerte.

Diesenigen, welche an dem Flusse wohn ten fast ben einem sedweden Hofe, Bete.
nicht von Brettern zusammen geschlagen, sont

<sup>\*</sup> Pontederia cordata.

<sup>\*\*</sup> Nymphaeae.

## Zwischen Trois Rivieres und Montreal. 567

iamt aus einem einzigen Holze ausgehöhlet. Doch was en sie mehrentheils sehr nett und hübsch gemacht, so daß sie völlig einem Boote ähnlich aussahen. Ich wurde in einem einzigen Orte eines Borkbootes gewahr.

Vom funfzehnten. Wir setzen unsere Reise zanz frühe fort. Wegen der Hestigkeit des Stroms, der uns entgegen floß, waren wir an einigen Orten gestötigt die Ruderleute an dem User gehen, und das Boot ziehen zu lassen.

Des Abends um 4 Uhr kamen wir nach Montreal. Es schätzten alle diese Reise von Quebec für sehr glücklich; indem sie wegen des heftigen Stroms, der einem fast den ganzen Weg vorkömmt, und wegen des sehr undes ständigen Windes etwas auf die andere Woche, ehe man ankömmt, sich zu verziehen pflegt.

Dom neunzehnten. Es hatte sich einer und ber andere hier in der Stadt Weinranken, die in Franke reich wachsen, und aus denen man daselbst Wein prest, bon da verschaft und sie in seinen Baum = und Küchens gårten gepflanzt. Es gab bavon zweperley Arten, eine mit blaßgrünen oder fast weissen Trauben, und eine ans bere mit rothbraunen. Aus den weissen sagte man, würde veisser, und aus den rothen rother Wein gemacht. Die Ralte ist hier im Winter so stark, daß sie genothigt find, die Ranken mit Dung oder sonst etwas die ganze Zeit zu bebecken; indem sie sonst verfrieren. Sie siengen in diesen Tagen an, reif zu werben. Doch waren die weissen Erauben reifer als die rothen. Hier machte man keinen Bein bavon. Denn es verlohnte sich nicht der Mühe: fondern sie wurden nur zum Rachtisch, als andere Beere, N 4 gebraucht.

gebraucht. Diese Trauben sollen nicht so groß, als diese nigen, welche in Frankreich hervorkommen, senn.

Wassermelonen, \* welche von den Franzosen Melons d'eau, von den Englandern Water, Melons und von den Hollandern Wats Melone genannt wer den, wurden in Menge, sowohl in den Englischen als Französischen Pflanzörtern, gepflanzet. Es war fam ein Bauer, der nicht ein grösseres oder kleineres Stid Land damit besetzt hatte. Bornehmlich wurden sie fo wohl in den Städten, als auf dem kande zunächst de herum stark gebauet. In dem nördlichen Theil von Co nada waren sie doch sehr selten. Die Indianer pflanzen auch nun die Wassermelonen häufig. Ob sie es aber von uralten Zeiten her gethan haben, kann ich nicht fo leicht bestimmen. Denn ein alter Indianer von den Iroquois in Oneida berichtete mir selbst, daß die Indianer niemahls die Wassermelonen gekannt hatten, ehe Die Europäer hier ins land gekommen wären, und baf die Indianer sie zuerst von den Europäern erhalten hat: Im Gegentheil versicherten mir viele Franzosen, daß die Indianer, welche Illinois heissen, diese Frucht in Menge gehabt, als die Franzosen zuerst zu ihnen gekommen waren, und daß sie behauptet hatten, daß sie ben ihnen von undenklichen Zeiten ber gepflanzet worden. Doch erinnere ich mich nicht bemerkt zu haben, daß die ersten Europäer, welche nach Nordamerika kamen, bet Bassermelonen gedehken, wenn sie von den damabligen Speifen der Indianer reben. Wie fark die Hitze des Commond in hon Dison han Markamerika. His ich hurdu reiset

<sup>\*</sup> Cucurbita Citrullus.

reiset bin, seyn muß, kann man baraus schliessen, weil die Wassermelonen da niemahls in ein Mistbeet gesäet werden; sondern im Frühling auf das offene Feld unter frepem Himmel, ohne serhahls bedeckt zu werden. Und dennoch gelangen sie zeitig genug zur Reife. hier von ihnen 2 Arten oder Abanderungen, nehmlich eine mit rothem Fleische inwendig, und eine andere mit weissem: Die erstere Art ift gemeiner weiter nach Suden bep den Illinois, und den Englischen Pflanzstädten. Aber von der lettern giebt es mehr in Canada. legen ben Samen im Frühling, wenn weiter keine Kalte zu befürchten ist, in eine gute fette Erde, doch weit von einander; indem ihre Reifer weit herum laufen, und einen groffen Raum erfordern, wofern sie anders recht fruchtbar werben sollen. In Montreal waren sie jest fast überall reif. Aber in ben Englischen Provinzen und weiter nach Suben kommen sie schon im Julius und August zur Reife. Gemeiniglich erfordern fie weniger Zeit reif zu werden, als die gewöhnlichen Melonen. Diesenigen, welche in ben Englischen Pflanzörtern ges bauet werden, sind meistentheils suffer und angenehmer als die Canadischen. Macht etwa die starke Hise sie daselbst reifer und wohlschmeckender? Doch hielte man diesenigen in ber Proving Neu-Pork gemeiniglich für Die besten.

Max aß sie hier auf die Weise, daß man grosse Scheiben quer über die Wassermelonen schnitt, die grüne Schale rings herum wegschälete, und auch die Samen, wovon sie voll sind, hevaus nahm. Sie hatten viel Saft ben sich, welcher vorch und durch mit dem Fleische Nn 5 vermischt

dern und anbern Wolkern, die fich unter den Englan bern niedergelassen hatten. Für bie Indianer machten vie Klirbisse einen wichtigen Theil ihrer sährlichen Rahrung'aus. Doch pflanzensie gemeiniglich mehr Squasbes, als gewöhnliche Rurbiffe. Sie behaupten felbst, des sie weit eher, als die Europäer Amerika entdecktm, Rürbiffe gehabt hatten. Welches auch baburch beste tigt zu werden scheint, weil die ersten Reisebeschreibur gen, welche von ben Guropäern über biese Derter hm ausgekommen find, der Kürbisse, als eines ben der Wilden gewöhnlichen Essens, erwähnen. Die Franze sen nennen sie Citrouistes, und die Englander Pump Sie werben im Frühling, wann weiter kein Frof zu besorgen ist, an einem umgezäunten Orte, aussen auf Dem frenen Felde in gute fette Erbe gepflanzt. fest sie auch häufig in alte umschlossene Mistibeete. In Canada werden sie zu Unfang des. Septembers reif: aber in den Englischen Colonien und weiter nach Suden, habe ich einige zu Ende bes Julius, beibes nach bem neum Stil gerechnet, zur Reife kommen gesehen. So bald einige reif zu werden anfangen, so nimmt man sie ab, und richtet sie jum Essen zu, so wie man betsetben no Die übrigen aber läßt man auf dem kanbe so lange stehen, und grösser und reifer werden, bis man Ursach zu befürchten hat, daß die Kälte ihnen schädlich werben dürfte. Alsbenn nimmt man sie auf, und bringt ste in ein Haus, welches in diesem Jahr um Montreal in der Mitte des Septembers, nouer Zeitrechnung, ge-Ichah. In Pensylvanien aber habe ich sie noch ben 19ten des Octobers eben des Stas aussen auf dem lande fles ben gesehen. Es geschiehet zwar mehrentheils. das ben . . . .

Demohngeachtet aber gelangen sie hernach in dem Hause zu einer völltgen: Reise, wosern man sie nur gut ausbreistet, und nicht auf einandet legt. Sie halten sich einige Monate, sa bisweilen den ganzen Winter gut, wenn sie entweder in trockenen Kellern, (denn in seuchten verdetz den sie und versaulen dald) wo die Kälte nicht hinkammen kann, oder, welches noch für besser gehalten wird, in einem trockenen Zimmer, welches ab und zu geheiget wird, damit die Kälte keinen Schaden verursachen möge, verwahret werden.

Die Karbisse werben bier zu Lande auf mannigsaltige Art zum Essen zugerichtet. Die Indianer kochten se entweder so ganz, als sie waren, oder brateten sie gans in Afche, und affen sie hernach theils selbst, theils führten sie dieselben auf die Weise zum Verkauf in die Städte. Die von den Wilden dergestalt gebratenen, schmeckten sehr gut. Die Franzosen und Englanderschnikten sie in zwey ober mehr Stude, setten sie ans Beuer, und liessen sie erst an der einen, und hernach an der ans bern Seite braten. Wenn sie vollig gebraten waren, so streuete man Zucker über die innere Seite: andere affen sie ohne Zucker. Eine andere Art sie zu braten war, sie in der Mitte durchzuschneiben, alle Samen heraus zu nehmen, die Hälften wieder an einander zu legen, und sie in einen Ofen zum Braten zu setzen. Wenn sie völlig durchgebraten waren: so breitete man Butter inwendig aberall aus, indem sie noch warm waren; wodurch sich die Butter hinein zog, und sie ziemlich wohlschmeckend machte. Oft kochte man sie in Wasser und aß sie hernach ent:

entweder allein ober zugleich mit Fleisch; in welchem let rern Falle sie gemeiniglich auf die Schussel rings um das Pleisch gelegt wurden. Einige richteten eine Art eines verdünneten Breps von ihnen zu, indem sie dieselben erf in Wasser kochten, und sie barauf zerstampften; sak auf eben die Beise wie Rabenmus gemacht wird. Mus wurde aufs neue mit ein wenig dan der Brühe bis vorigen, die mit füsser Milch gut vermengt war, gelich, woste einige noch ein wenig Milch, andere aber nicht, p goffen; und dieß wurde unter dem Rochen fleißig umge Bisweilen wurden sie gekocht und zu einem Mus zerstampft, welches mit Maysmehl ober einem andem Mehl vermischt und zusauwien gefneetet wurde; worans Hofenakuchen, die man entweder bratete oder kochte, ge macht wurden. : Einige richten beides Publing und In ten aus diesen Kürbissen zu. Um die Pumpen um fo viel länger nußen zu können: so richten die Wilden sie auf folgende Weise zu. Wenn sie reif sind, so schält man fie mit Schalen und Fleisch in sehr lange Streifen, sof unuf eben die Weise, als wenn man eine Rübe schäll. Diese so geschälten Screifen, werden auf verschiedene Wif um einander geflochten und zum Trocknen entweder in die Sonne ober in der Stube unter der Decke oder auch by vem Feuer gehänget. Machdem sie recht trocken woon sind, so kann man sie über Jahr und Tag verwahren. Und hernach kocht man sie zum Essen, entweder für sich allein ober auch mit andern Gerichten; da sie dann sehr gut schmecken. Die Wilden essen sie auf die Weise sil gerichtet, beibes zu Hause und auf ihren Reisen. Und die Europäer haben auch von ihnen gelernt, sie so jusu' bereiten, und sie bedienen sich derselben gleichfalls auf den Rei:

Reisen. Zuweilen geben sie sich bann nicht Zeit, sie zu kochen, sondern essen sie mit Peckelfleisch ober anderm Essen, so trocken sie find; und muß ich gestehen, daß sie auch sobann für einen hungrigen Magen nicht so übel Einige in Montreal machten sie folgender schmecken. gestalt ein. Man zerschnitt den Kurbiß in 4 Theile, die Samen nahm man gut aus, und die Schale wurde weggeschnitten. Das Weiche ober Fleisch legte man in einen kochenden Topf, worin es 4 oder 6 Minuten kochte. Hernach nahm man es mit einem grossen burchlocherten töffel auf, und lies es auf dem Tische bis auf den folgenden Tag liegen, damit das Wasser gut ablaufen konnte. Darauf wurde es mit Melken, Zimmet und ein wenig Citronschalen in Zuckersprup eingemacht, worzu gleich viel Sprup als Kurbisse genommen wurde. kochte man es so lange bis sich der Syrup überall in den Kürbiß hinein gedrungen hatte, und nichts weisses mehr ju sehen war. Und nachdem ließ man es kalt werden und verwahrte es.

Dom zwanzigsten. Das Getraide, welches sie in diesem Jahr in Canada hatten, wurde durchgängig für das vortrestichste, das man daselhst zu bekommen ges vohnt ist, gehalten. Im Gegentheil schlug es jest in der Provinz Neu-York ziemlich sehl. Der Herbst war ibrigens in Canada sehr schön.

Vom zwey und zwanzigsten. Ganz Canada reibt einen sehr starken Handel mit den Indianern, welher in vorigen Zeiten sast der einzige Handel war, den ieses grosse kand hatte; der doch die Einwohner ansehnich bereicherte. Aber sest giebt es auch ausser denen,

die man sich von den Wilden erhandelt, noch ander Waaren, welche man von hier ausschiffet, und womit man Handel treibet. Die Indianer, welche hier zunächst herum wohnen, und sowohl als alle andern jeden Winter auf ber Jagd find, bringen gemeiniglich selbst zu den nachst granzenden Französischen Städten die Felle, die sie zu verkaufen haben. 'Dieß verschlägt aber nicht mit. Diesenigen, die weiter weg wohnen, kommen felten bie Und weil man befürchtet, daß sie ihre Waarn den Engländern zuführen oder verkaufen, oder daß die Englander zu ihnen hinreisen burften: so ift man bierge nothigt diesem vorzukommen; welches baburch geschiehet, daß die Franzosen selbst zu ihnen hinreisen und ihre Wax ren an sich kaufen. Die Stadt Montreal treibt insom derheit diesen Handel stark. Denn von hier unternimm jährlich eine Menge sowohl junger als alter Leute lange amb beschwerliche Reisen zu den Wilden. Sie reisen won hier frühe im Frühling weg, und kommen im Auguf ober September zurück- Um diesen Handel zu treiben, führen sie insonderheit folche Waaren mit sich, von denm sie wissen, daß sie ben den Wilden sehr gesucht werden, und guten Abgang finden. Sie haben nicht nothig, sich mit groffen Gelbsummen in contant, es mag Golb, Gilber ober Rupfer senn, auf bieser Reise zu belästigen. Denn der Indianer frägt nicht viel darnach. Er sieht verschiedene Waaren, die ihm zugebracht werden, für weit nothwendiger und kostbarer an. Der wurde auch gewiß ju furg kommen, welcher Gelb, um fich bafür Pelzwert von den Wilden zu erhandeln, mit sich nehmen wollte. Ich glaube überdem, daß von allen Franzosen, Die ver hier reisen, um sich mit den Wilden in Handel einzula fer.

sen, kamm ein einziger ist, der an Gelde auf der ganzen Reise so viel als einen Gol oder Pfenning mit sich führte. Zu geschweigen, daß in Canada fast kein Geld, als geschriebene Papierszettel, davon der Wilde sich wenige Borstellung machen kann, vorhanden ist.

Nun will ich die vornehmsten Waaren, welche die Franzosen um diesen Handel zu treiben mit sich führen, ind welche ben den Wilden einen guten Abgang sinden, inmerken. Es sind vornehmlich die folgenden.

Bachsen, Pulver, Bley, Rugeln, Zagel. Denn es ist zu merken, daß alle Wilden, welche den Nugen ies Schiefigewehrs ber Europäer einzufehen gelernet, und hnen so nabe wohnen, daß sie diese Gewehre sich anschafe en konnen,. ihren Bogen und Pfeile (der sie sich ebedem inzig bedienten) ben Seite gelegt:haben, und jest allein ine Buchse gebrauchen. Wofern semant jest biefelbe em Wilden versagen mollte: so wurds er eutweder Huners sterben mussen, indem er meistentheils von der Jage ebt, oder er würde ausserft aufgebracht werden und die Luropäer angreifen. Man muß wissen, daß noch bis iese Zeit kein Indianer sich im geringsten Mühr gegeben at, selbst eine Buchse oder ein ahnliches Schießgewehr Ja seine grosse Bequemlichkeit und ı verfertigen. rägheit läßt ihm nicht einmahl zu, seine eigene, viel eniger die Buchfen ber andern Wilben, wenn sie in nschick gerathen, selbst zurecht zu machen. Sonbern, wie er sein Schießgewehr mit allem Zugehör von ben uropäern haben muß: so vertraut er ihnen auch bie usbesserung deffelben an. Unfänglich als die Emopäev ich Mortigmerika hinkamen, saben sie sich lange vor, Reisen 11. Theil. den

den Wilden ein Schießgewehr in die Hande zu geben In den Kriegen aber, die zwischen den Franzosen und Hollandern ober Englandern entstanden, theilten sie nach: gehends ihren Bundesgenoffen unter den Wilden Schiefgewehre mit, damit sie desto beffer bie Gewalt ihrer Feinde Die Franzosen behaupten, daß die schwächen möchten. Hollander in Albany unter den Europäern die allerersten waren, die im Jahr 1642 den Wilden Schießgewehn gegeben, und sie in der Kunst, sie recht zu gebrauchen, Hiedurch sind die Franzosen geno: unterwiesen hatten. thigt gewesen, den mit ihnen in Bundniß stehenden Indianern eben diesen Wortheil zu lassen; indem sie gesagt haben, daß fie sonft den Hollandern und den ihnen erge: benen Wilden nicht gewachsen wären, sonbern auf ihre Geite treten musten. Die Einwohner von Albany aber behaupten hingegen, daß die Pranzosen zu allererst den Wilden Schießgewehre gegeben hatten, indem sie sonk allein zu schwach gewesen wären, den Hollandern und Englandern fich zu widerfeton. Es mag nun hiemit sepa wie es will, so bleibt doch gewiß, daß sich die Wilden jest überall der Büchsen und solcher Schießgewehre be dienen, die sie sich von den Europäern erhandeln, und daß sie dieselben setzt fast besser als thre Lehrmeister zu gebrauchen wissen. Es ift baben auch mahr, baß bie Europäer durch den Verkauf dieser Büchsen und der da hin gehörigen Sachen sährlich unglaublich viel von ben Wilben verdienen.

Decken von weissem Tuch ober grobem ungeschornen Tuch, von der Art, die wir bisweilen auf den Betten gebrauchen. Mit einer solchen gehen die Wilden beständig Wisweilen hangen sie dieselbe über die Schulter; und bisweilen wenn es warm ist, binden sie dieselbe mitten um den leib: hingegen wenn es kalt ist, so wird sie auch über den Kopf gehänget. Beides Manns und Frauensleute tragen solche. Mehrentheils sind an dem Rande ein oder mehr Streisen von blauen oder rother Farbe.

Blaues ober rothes Tuch. Hieraus machen die Frauensleute der Wilden ihre Nocke, die ihnen nur dis auf die Knie herabhangen. Meistentheils brauchen sie nur die blaue Farbe darzu.

Zemde von Leinwand, welche sowohl Mannsals Frauensleute täglich tragen. Wenn der Wilde ober eine Wildin einmahl ein solches Hemb angezogen hat: so wird es niemahls gewaschen, noch eher von dem Kör= per abgenommen, bis es so zerrissen ist, daß es nicht mehr zusammen hängt.

Tuch zu ihren Strümpfen, welches sie um die Beine anstatt der Strümpfe, fast auf eben die Beise, als die Russen umwickeln.

Aerte, Messer, Scheeren, Mehnadeln, Zeuersstahl. Diese Werkzeuge sindet man nun überall ben den Wilden. Sie nehmen sie insgesammt den Europäern ab, und halten sie für weit besser als die Aerte und Messer, welche sie ehedem von Stein und Knochen hatten. Die ehemahligen steinernen Aerte der Wilden sind Eanada ziemlich selten.

Ressell entweder von Kupfer ober Meßing, welche bisweilen inwendig auch verzinnt sind. Sie kochen jest Do 2 den Wilden ein Schießgewehr in die Hände ju g In den Kriegen aber, die zwischen den Franzokn Hollandern ober Englandern entstanden, theilten fei gehends ihren Bundesgenossen unter den Wilden 64 gewehre mit, damit sie besto besser die Gewalt ihm schwächen möchten. Die Franzosen behaupten, b Hollander in Albany unter den Europäern die alle waren, die im Jahr 1642 den Wilden Schieff gegeben, und sie in der Kunst, sie recht zu gebo unterwiesen hatten. Hiedurch sind die Franzosch thigt gewesen, den mit ihnen in Bundniß stehenbe bianern eben diesen Wortheil zu lassen; indem fel haben, daß fie sonft ben Hollandern und ben ihme benen Wilben nicht gewachsen waren, sonbern Seite treten musten. Die Einwohner von Alben behaupten hingegen, daß die Franzosen zu alleren Wilden Schießgewehre gegeben hatten, indem allein zu schwach gewesen wären, den Holland Englandern sich zu widersetzen. Es mag nun bie wie es will, so bleibt doch gewiß, daß sich die jest überall ber Büchsen und solcher Schießgen dienen, die sie sich von den Europäern erhand daß sie dieselben jest fast besser als thre Lehrm gebrauchen missen. Es ist baben auch mahr, Europäer durch den Verkauf dieser Büchsen un hin gehörigen Sachen fährlich unglaublich viel Wilden verdienen.

Decken von weissem Tuch ober grobem unge Tuch, von der Art, die wir bisweilen auf den Be brauchen. Mit einer solchen gehen die Wildenke sie sich des Russes, der unter ihren Resseln sitt, womit sie das ganze Gesicht bestreichen.

Spiegel. Diese gefallen ben Wilben sehr gut. Sie gebrauchen dieselben, wenn sie sich bemahlen wollen, wie auch sonst. Der Wilde führt gemeiniglich den Spiegel mit sich auf der Reise, mohin er sich auch begiebt. Die Frauensleute aber thun dieß nicht. Denn die Mannsleute puten sich hier mehr als das andere Geschliecht.

Brennmlaser. Dieses ist in den Gedanken des Wilben ein vortresliches Hausgeräthe; weil er, indem er stark Toback vaucht, und fast alles was mit einiger Mühe verbunden ist, verabscheuet, so behende damit auf den Reisen-seine Tobackspfeife anzünden kann.

Den Toback grhandeln sich vornehmlich die Wils den, die weit nach Morden wohnen, wo der Toback mes gen der Kalte nicht fortkommen kann. Die Wilben aber weiter nach Süben pflanzen fast allezeit selbst so viel davon, als sie nothig haben. Ben den erstern oder nordlichen ist der Toback eine Waare, die einen guten Abgang hat. Denn man hat bemerkt, daß die Wilben, se weiter sie nach Morden wohnen, desto grössere Tobacksraucher senn.

Porcellain, wie man es hier neunet, oder Wams Diese sind aus besondern Miuschelschalen gemacht, bum. und zu kleinen kurzen enlindrischen Perlen gedrechselt, und dienen den Wilden beides zum Gelde und zum Schmucke.

Glasperlen, welche klein, und weiß ober von einer andern Farbe sind. Die wilden Frauensleute wisser sie Do 3 . .

in ihre Bander, Beutel, Kleider und andere Sachen, die sie verfertigen, einzuheften.

Mekingdrath, Stahldrath, zu verschiebenen von ihren Arbeiten.

Brandwein, ber von ihnen höher als alles auf der Welt, was man ihnen bringen kann, geschätzet wird. Es ist auch ihnen nichts so lieb und kostbar, das sie nicht für dieß Getränke weggeben wollten. Aber der vielen Unordnungen wegen, die dadurch veranlasset werden, ist es in Canada den schwerer Strase verdoten, diese Waare ihnen zuzusühren. Doch wird diesem Gesetze nicht immer so genau nachgelebt.

Diese sind die vornehmsten Waaren, welche die Franzosen den Wilden zubringen, und gemeiniglich ben ihnen guten Abgang sinden.

Die Waaren, welche man von den Wilden zurück bringt, ohne mitzurechnen, daß man für die bemeldten Sachen fast alle Reisekosk kauft, hestehen sast insgesamt in Pelzwerk. Dieses ist von zweperlen Ar, nehmlich Pelzwerk, welches von den nördlichen Orten kömmt, und für das beste gehalten wird, und solches, das von den südlichen Gegenden gehohlt wird.

Von den nördlichen Orten werden insonderheit die Felle von den folgenden Thieren gebracht: nehmlich von den Biebern, Elendsthieren \*, Reunthieren \*\*, Wolfslüchsen \*\*\*, und Marbern. Nach Süden hin erhält

Man

<sup>\*</sup> Orignac.

<sup>\*\*</sup> Caribou.

<sup>\*\*\*</sup> Loup Cervier.

man zwar auch bisweilen Marber; ihr Fell soll aber roth und untauglich senn. Pichou du Nord dürste das Thier senn, welches sich ben dem Hudsonschen Meerzbusen besindet, und von den Engländern Wolverinne genannt wird. Hieher sind noch die Vären, davon man sich aber nicht viel bringen läßt, und die Füchse, obgleich auch von denen nur wenige und mehrentheils schwarze, mit verschiedenen andern, zu jählen.

Das Fellwerck bas von den südlichen Gegenden gehohlt wird, ist insonderheit von den folgenden Thieren: von wilden Ochsen und Rühen, Hirschen, Rehen, Ottern, Pichou du Sud, dessen auch P. Charlevoir \* gedenckt, und entweder eine Art Razenluchs, oder auch ein Panztherthier seyn dürste, von Füchsen verschiedener Art, den Bären, die Nacoon heissen, Razenlüchsen und verschies denen andern.

Es ist übrigens unglaublich, was für Mühe und Weschwerden die Leute in Canada auf ihren Reisen aus, stehen müssen. Bisweilen müssen sie ihre Bürden und Sachen weit über Land schleppen. Ab und zu werden sie von den Wilden erschlagen oder auch gemißhandelt. Oft leiden sie Hunger, Durst, Hise, Kälte, werden von den Mücken, gistigen Schlangen und andern schädlichen Thieren und Insetten gedissen. Dieses reibt einen großen Theil von der Jugend des Landes in ihren besten Jahzen auf. Und dieß macht, daß die Leute in Canada nicht alt werden können. Dadurch werden sie aber auch so erhärtet und so tapsere Soldaten, daß sie keine Gesahr

<sup>\*</sup> In seiner Hist. de la nouv. Fr. T. VI, p. 158.

oder Beschwerde scheuen. Biele von ihnen setzen sich auch weit weg in dem Lande ben den Wilben nieder, ver: heprathen sich mit ihnen und kehren niemahls wieder nach Canada zurück.

Die Preise des Jellwerks in Canada für das Jahr 1749, theilte mir der Handelsmann in Montreal, Herr de Couagne, ben dem ich meine Wohnung hatte, mit. Es waren die folgenden.

Grosse und mittelmäßige Bärenhäute kosten 5 Livns. Välge von sungen Vären, 50 Gols.

von kuchsen, 25 Gols.

von Pichou du Sub, 35 Sols.

von Füchsen aus den süblichen Gegenden, 35 Sols.

von Ottern, 5 Livres.

von dem Bar Nacoon, 5 Livres.

von Marbern, 45 Gols.

von Wolflüchsen \*, 4 Livres.

von Wölfen, 40 Gols.

von Carkajour (einem Thier, das ich nick kenne) 5 kivres.

von Vison, einer Art Marder, die im Wasser lebt, 25 Sols.

rohe von Elendschieren \*\*, 10 Livres. tohe von Hirschen \*\*\*

Bålge

Loup Cervier.

<sup>\*\*</sup> Originac vert.

White Cerf verta

Välge schlechte, von Elendsthieren und Hirschen \*,
3 livres.

von Rehen, 25 his 30 Gols. von rothen Füchsen, 3 Livres. von Biebern, 3 Livres.

Jest will ich ein Verzeichniß von fast allen ben verchiedenen Arten von Pelzwerk liefern, welche man in Sanada findet, und welche die Kausseute von da nach Zuropa versenden. Ich habe es von einem der angese. jensten Handelsleute in Montreal erhalten. die folgenden. Bereitete Rebfelle; unbereitete Rebfelle; zegerbte Rehfelle; Bare; junge Bare; Fischottern; Pecs ans; Kagen; Wölfe; Luchse; Nordpichour; Südpichour; rothe Füchse; Kreuzfüchse; graue Füchse; Güd-ober Wirzinische Füchse; schwarze Füchse; weisse Füchse von Tadous ac; Mardern; Visons oder Foutreaur; schwarze Eichhorier; robe Hirschfelle; bereitete Hirschfelle; robe Felle von Elendsthieren; bereitete von eben denselben; Felle von Saribou; rohe Felle von Hirschkühen; bereitete von eben enseiben; Carcasour; Biesemragen; fette Winterbieber; Sommerbieber von eben der Art; trockene Winterbieber; Sommerbieber von eben der Art; alte Winterbieber; Sommerbieber von eben der Art

D0 5

Ê۶

Orignac et Cerf passe.

Der Hr. Berf. hat dieß Verzeichniß, von dem Pelzwerk in Canada, Französisch mitgetheilet, weil er geglaubt bat, es mochte sich nicht so deutsich und kurz übersegen lassen. Es wird daher nöthig senn, es in eben der Sprache auch dier beizusügen. Disserences Especes de Pelleteries: Chevreuil passe; Chevreuil vort; Chevreuil tané; Ours, Oursons, Loures, Peccans, Chats, Loups de Bois; Loupe Cer-

Es wurde mir heute gediegenes Rupfer, wel ches bey kac superieur genommen worden, gegeben. Man findet es da in der Erde fast ganz gediegen, so daß man selten nothig hat, es umzuschmelzen, sondern es kan meh rentheils gleich, wozu es gebraucht werden soll, verarbei set werden. P. Charlevoir redet von demselben in seiner Geschichte des neuen Frankreichs \*. Einer von den Ju suiten in Montreal, der selbst an dem Orte wo dieses Erz gefunden wird, gewesen war, berichtete mir, daß man es gemeiniglich ben den Mündungen der Flüsse und Ströme antrift; daß man davon grössere Stücke, als ein Kerl zu heben im Stande ist, und zwar meistentheils gediegen findet; daß alle Wilben baselbst erzählen, daß man ebedem da ein Stuck von mehr als einer Klafter in der Länge und einer halben Klafter ober darüber in der Dick, und zwar ganz gebiegen gesehen hatte. Da bieses En fast allezeit in der Erde ben den Mündungen der Ströme und Flüsse gefunden wird, so ist wahrscheinlich, daß es durch das Wasser und Eis von einem Verge dahin get trieben worden sep. So fleißig man aber bisher dem nachgespürt hat: so hat man boch annoch keine Stelle finden können, wo es in einer Menge bensammen gelegen ware, sondern es ist alles blos aus losen zerstreuten Stilden bestanden.

Det

Cerviers; Pichoux du Nord; Pichoux du Sud; Renards rouges; Renards croizés; Renards argentés; Renards du Sud ou de Virginie; Renard noir; Renard blanc de Tadousac, Martres, Visons ou Foutreaux; l'ecureuil noir; Cerf vert, Cerf passé, Orignal vert, Orignal passé, Peau de Caribou, Biche verte, Biche passée, Carcajoux, Ratsmusqué, Castor gras d'hiver, item d'eté, Castor sec d'hiver, item d'eté; Castor vieux d'hiver, item d'eté.

\* Tem. VI, p. 415.

Der Superiör von den Priestern in Montreal gab mir auch heute Bleverz. Es foll nur einige Französische Meilen von hier genommen worden senn, und bestund aus einem ziemlich dichten, glänzenden, in Würfeln falslenden Bleperze. Ich vernahm von verschiedenen an diesem Orte, daß weiter weg in dem kande, und zwar südslicher, an einem Orte ein solches Bleperz, das aus der Erde gegraden wird, in Menge gefunden werden soll. Die Wilden die daselbst wohnen, sollen es selbst schmelzen und duraus Rugeln und Hagel giessen. Ich erhielte davon Stücke, die ebenfalls aus einem glänzenden Würsfelerze mit schmalen Streisen dazwischen, und aus einer weissen harten, dichten mit Scheidewasser gährenden Erde oder Thon, bestunden.

Eine rothbraume Erde wurde mir ebenfalls heute gegeben, welche ben dem kac de deur Montagnes, einige Französische Meilen von Montreal gefunden worden war. Doch kann sie ziemlich leicht zwischen den Fingern zu eisnem Mehl zerrieden werden. Sie hat eine merkliche Schwere, und ist noch schwerer als sonst die Erdarten zu senn pflegen, und äusserlich etwas glänzend. Und wenn man sie zwischen den Fingern handthieret, so werden sie davon ganz glatt, glänzend und fast als halb versilbert, oder als wenn man sie mit einem silberfardenen Blepsschweif bestrichen hätte. Sie dürste daher entweder eine Art Bleperde, oder eine mit Eisenglimmer vermischte Erdart seyn.

Das Frauenzimmer in: Canada war überhaupt von zwezerlen Art. Die eine war aus Frankreich, und hatten sich hieher begeben, und die andere war hier im Lande

Cande gebohren. Die etstern befassen alles das gefällig, was der Französischen Nation eigen ist. Die einheimis schen kassen sich wieder in zwen Gattungen unterscheiden, nehmlich in diesenigen von Lluebec, und die von Mont real. Die Quebecfchen Grauenzimmer gaben den gebehr men Französischen kaum etwas an der Lebensart nach; in dem se überflißige Gelegenheit haben, in sedem John eimnahl mit einer Menge Französischen Herren und De men, die seben Sommer mit den Schiffen des Kings herüber kommen, hier einige Wochen verbleiben, und hernach wieder nach Frankreich juruck reisen, umzugehm Aber nach Montreal kommen sie felten hin. Montreal wurden von den Franzosen beschuldigt, als waren sie von dem Hochmuthe der Wilden angestedt, und als wenn man bey ihnen etwas von der Französischen Lebensart vermissete. Was ich oben \* von den Frauen zimmern in Montreal erwähnt habe, bestätigte sich durch gängig im kande, nehmlich, daß es dem Frauenjimmer Aberall sehr darum zu thun war, den Kopf zu pusm Das Haar muste allezeit in kocken liegen, und täglich ge pudert werden, wenn sie sich gleich gar nicht auser m Zimmer zeigten, und wenn sie gleich übrigens mit einem kurzen schmuzigen Camisol und einem kurzen schlechten Nock, der nicht bis auf die Mitte des Fusses reichtte, Die Sonntage, und wenn sie Besuche gaben, oder zu Hause erwarteten, waren doch vornehmlich die Gil Tage, in benen sie in ihrem Staate erschienen. schmücketen sich alsbann überall dergestalt, daß man glauben konnte, daß ihre Eisern der Herkunft und bem **Stank** 

<sup>&</sup>quot; Auf ber 346ften Seite.

Stande nach, die vornehmsten Stellen in einem Reiche sekleibeten. Daher auch die Franzosen, so die Saths zenauer äberlegten, sehr darüber klagten, daß ben ets nem grossen Theil von Fransenzimmern in dem kande die verberbliche Gewohnheit eingerissen ware, mehr Gorgs salt auf ihren Put zu wenden, und dafür all ihr Geld ind Mermögen, ja noch niehr bazu zu verschwenden, als itwas für die künftige Zeit zu ersparen. Richt wenis zer waren sie jederzeit auf die neuesten Moben aufmerks Daher wurden auch alle ihre vorigen besten und am. lostbarsten Kleider abgeschaft und zerschnitten. sonnte die eine von Herzen lachen, wenn die andere nicht völlig nach ihrem Geschmack gekleidet war. Das Unzluct aber war, daß dasjenige, was fie für die neueste Mode hielten, bisweilen schon in Frankreich veraktet und ibgelegt worden war. Denn da die Schiffe nur eins nahl im Jahr, oder in dem Julius und August von frankreich hieher kamen: so wurde das in Canada in em ganzen folgenden Jahr für die neueste Mode anges hen, was diese mit sich geführt, oder auch bisweilen us Schalkheit ihnen weiß gemacht hatten. Wenn ein fremder in der Rede nur den geringsten Fehler wider pre Sprache benieng: so waren sie, vornehmlich in Nontreal, sehr geneigt, darüber zu lachen; welches h niemahls an einem andern Orte so bemerkt habe. Sie atten aber anch die größte Entschuldigung auf ihrer Seite. Man lacht über bas, was ungewöhnlich ist, nd einem lächerlich vorkömmt. "In Canada hört man iemahls semand Französisch reven, als gevohrne Frans Denn es kommen felten Frembe hieber. fen. lbst die Wilden, die hier wohnen, halten sich aus ih! rem

waren, thun. Des Morgens stunden sie eher auf, als der Hahn, und des Abends giengen sie mit den letten zu Bette. Eine Sache versicherte man doch, daß den einem grossen Theil von ihnen vermist würde, nehmlich Neichthum und ein grosses Erdtheil. Geringe Einfünste und viele Kinder in einem Hause, machten, daß diese Worzüge sehr oft sehlten. Es mar auch ein Berdruf für sie, daß die Mädgen in Quedec gemeiniglich eherals die in Montveal verhenrather wurden. Die Ursache sil diese sehn, daß viele Französische junge Herren, welche mit den Schiffen hier herüber kommen, daselbst dismisten von der Liebe gesesselt werden und sich verheprathen. Da aber selten semand von diesen Herren nach Montreal herauf reiset: so können hier die Mädgen nicht so ast sich seines solchen Sisistes erfreuen.

Vom brey und zwanzinsten. Des Morgens reisete ich von der Stadt nördlich hin, nach Sault au Recollet, welches bren Französische Meilen von derfel ben-abliegt, theils um die Pflanzen, Steine u. f. f. welche da etwa vorhanden waren, zu beschreiben, theils auch und insonderheit um Gamen von den dasigen Baw nien und Kräutern zu sammlen. Unfänglich und zwichft an der Stadt, hatten wir eine Weile Hofe fast zu bei den Seiten des Weges. Hernach wurde aber das kand mit Wald überwachsen, und überall ziemlich uneben. Bisweilen war es höher, bisweilen niedriger und sum pfig. Es war durchgehends sehr steinig beides von Feld-Reinlinden, und einer Urt auchum Kalksein. Wege waren sehr schlimm, so daß ich schwer hatte hier mit einer Chaise fortzukommen. Eswas, ehe ich nach Sauk

Sault au Recollet kam, endigte sich der Wald, und das Land war zu Aeckern, Wiesen und Weiden angesbauet. Sonst hatte dieser ganze Weg nichts angenehmes ben sich, und kam an Annehmlichkeit den andern um Montreal nicht ben.

Ohngefähr eine Französische Meile von der Stadt varen an dem Wege zwen Ralköfen. Sie waren unzen in der Erde gemauert, und die Seiten zwen Ellen dick. Sie bestunden aus einem grauen hartgebrannten Kalkstein äusserst, und Feldsteinsstücken zunächst an dem keuer. Die Höhe des Osens von dem Grunde dis auf den Gipfel, betrug dren Klaftern.

Der Kalkstein, welcher hier gebrannt wurde, war von zwenerlen Art.

Die eine war ganz schwarz und so dicht, daß nan seine Bestandtheile nicht sehen konnte, ausgenom= nen, daß man einige wenige weisse ober hellgraue Spaths örner hin und wieder in bemselben wahrnahm. en, fand man doch eine ganz bunne Ripe, die mit einem veissen feinkörnigen Spathe angefüllt war. Ich konnte ier keine Schaalthiere ober Versteinerungen entbecken, b ich gleich überall, wo ich über Diefen Stein gerieth, nit Fleiß barnach suchte. Man fand ihn fast burchgeends auf der Jusel Montreal, so daß man, wenn man 1 der Erde grub, gemeiniglich, nachdem man eine hals e ober ganze Elle tief gegraben hatte, auf ihn fließ. er lag da in Schichten, deren eine jedwede ohngefähr ne ober ein paar Viertelellen bick war. Dieser Stein U den besten Kalk geben. Denn ob er gleich nicht so eiß, als von dem nächst folgenden grauen Kalkstein ist, , Reisen 11. Theil. 10

so hat er boch barin ben Vorzüg, daß er, wenn er mit Wasser vermischt, und in die Mauer gebracht wird, so zusammen hängt, daß er sich sast in Stein verwandelt, und alsdann immer härter und sester wird. Man führt Beispiele an, daß, wenn jemand nach einigen Jahren ein mit diesem Kalk gemauertes Haus hat zurecht machen wollen, selbst der Kieselstein, aus dem das Haus errichtet worden, eher als der Kalk von einander gegangen sen,

Die andere Art war ein grauer und bisweilen dunkelgrauer Ralkstein. Er bestund aus kleinen mit einem dichten Kalkstein von eben der Farbe vermischten Spathkörnern. Bisweilen war er auch ziemlich grobkörnig. Wenn man ihn entzwenschlug, so roch er fark nach Stinkstein. Er war bisweilen von versteinten Areifigen Muscheln ober Pectiniten ganz voll. Der größte Theil aber von diesen Versteinerungen waren nur Abdrücke von der hohlen Seite der Schale. Doch erblickte ich auch bisweilen Stücke von der Schale selbst, die in Stein verwandelt worden waren; wofern ich anders glauben fell, daß diese Schalen ehedem wirkliche Muscheln gemesen, und nicht besondere Arten von Stein senn. Denn ich / suchte hier auf den Ufern vergebens nach folchen Muscheln. Und es scheint unbegreiflich zu senn, wie eine so grosse Menge von Muschelabbrücken, als ich gleich anführen will, hat zusammen kommen können. Bisweilen erhielt ich groffe Stude von diesem Ralkstein, die fast aus nichts als lauter solchen, ganz bicht an einander liegenden Pec Diesen Kalkstein traf man vornehm tiniten bestunden. lich an verschiedenen Stellen auf der Insel an, woselbi

r gleichfalls schichtenweise lag. Eine jede Schichte nachte eine grosse horizontelle Lage; ohngefähr von der Dicke einer oder ein paar Viertelellen aus. Dieser gab war eine Menge weissen Kalk. Er wurde aber doch nicht für so gut, als der vorige gehalten, indem man agte, daß er die Eigenschaft hätte, in nasser Witterung euchte zu werden; welches man ben dem vorigen nicht vemerkte.

Das Tannenholz wurde zum Kalkbrennen für das beste gehalten; darauf gab man dem Holz von der khuna den Volz von der khuna den Vorzug. Dassenige aber von dem Zuckerschornbaum und ähnlichen Bäumen hielte man nicht für üchtig dazu, indem es so viel Kohlen gab.

Graue Felsen und Jelssteine zeigten sich hin ind wieder in dem Walde und auf den Feldern.

Das Laub und die Blätter siengen schon an verschiebenen Bäumen und Kräutern, als an dem rothblüsnigen Ahornbaum, an dem glatten Schlingbaum\*, an em Wegtritt mit pfeilförmigen Blättern \*\*, an den Farsenkräutern und andern, blaß zu werden an

Es war ein grosse Rreuz an einem Orte in dem Behölze neben dem Wege errichtet. Der Knabe der sich begleitete, sagte, daß daselbst einer, der grosse Wunder verrichtet hätte, begraben läge. Die Vorbepreisensen zogen an ihrer Müße, wenn sie mitten vor das Kreuzamen.

Pp 2

But

Rhus' glabra...

Polygourum logistatum

Zur Mittagszeit kam ich nach Sault au Res

Sault au Recollet ist ein Heines Kirchsviel und liegt an einem Arm oder Aste des korenzflusses, der mit einem heftigen Strömen zwischen der Insel Montreal und Isle de Jesu fließt. Es hat den Namen von einem Zu fall erhalten; welcher im Jahr 1625 mit einem Bettel munch ober Necollet, der Nic. Viel geheissen, sich jugtragen hat. Er stieg nehmlich mit einem zur christlichen Lehre bekehrten Wilden, und einigen Huronischen Wil: ben in ein Boot, um nach Anebec zu reisen; gber hier den Strom hinunter fahren wollten, so tau: melte bas Boot um; und glaubt man, daß dieß so mit Fleiß von den Indianern angezichtet gewesen sen. Det Münch und sein Proselyt ersoff. Die Indianer abet schwomnien ans land, retteten bas, was der Munch mit sich führte und behielten es für sich. Das kand hier herum ist sehr steinig, und ist vor nicht vielen Jahren angebauet worden. Denn die Aeltern, die hier wohnen, versicherten, daß in ihrer Kindheit fast überall ein hohes Gehölze stund, wo jest Aecker, Wiesen und Höse bested: lich sind. Die Priester berichteten, daß hier ehedemein Aufenthalt der Wilden von der Huronschen Nation, welche zur catholischen lehre übergetreten waren, gewesen ist. Diese wohnten ben der ersten Ankunft der Franzosen auf dem hohen Berg, der in einiger Entfernung von der Stadt Montreal lag. Die Franzosen überrebeten sie aber von da wegzuziehen, und kauften ihr kand. ` Sie liessen sich sodann hier ben Sault au Recollet nieder, und ist die Kirche, welche noch hier stehet, für diese Wilde gebauet worden. Sie haben auch darin in vielen Je

ren ihren Gottesbienst gehalten. Als sich die Franzosen auf der Jusel Montreal vermehreten, so wollten sie gerne allein über dieselbe gebieten, und überredeten daher die Wilden auch diesen Platz zu verkaufen und sich nach einem andern Orte hinzubegeben; welches sie auch thaten. Rachdem haben die Franzosen aus eben der Ursache, damit sie nicht die Wilden mitten unter sich haben mochten, (indem sie stark trincken und gerne ein wildes wustes Leben suhren) sie dazu vermocht, noch zu einem andern Orte ben lac des deur Montagnes sich hinzuziehen, woselbst sie noch wohnen, und eine hubsche Kirche von Stein haben. Ihre ehemahlige Kirche, die noch hier in Sault au Recollet stund, war von Holz, sabe alt und ziemlich baufällig aus, ob sie gleich inwendig noch einigermassen angieng, und noch von den hier wohnenden Franzosen genutt wurde. Man hatte hier aber schon eine Menge Stein angefahren, woraus man gesonnen war, mit dem ehesten eine neue Riv che zu bauen:

Die Beobachtungen, welche ich in diesen Tagen in der Botanik machte, werde ich, wills Gott, auf ein besonderes Werk versparen.

Ob. nun gleich in einigen Tagen kein Regen gefallen war, so bünstete die Feuchtigkeit doch so stark aus der Erbe aus, daß, als ich etwas nach Mittag ben dem Sinssammlen der Samen, die Papiere, welche ich zu Tüten gebrauchte, auf den Boden in dem Schatten legte, diese nach einigen Minuten so feuchte wurden, daß ich mich here nicht süglich bedienen konnte. Es war dem ohngeachtet den ganzen Tag der klareste Sonnenschein und eine so unerträgliche Hise, als hätte man sich noch in der Mitte des Julius befunden.

Dor

Der Acker wurde an diesem Oete, wie die Bauern Berichteten, kürzlich folgender gestalt bestellet. theilt den Ucker in zwen Theile, davon, wenn der eine besäet wird, der andere brachliegt. Der Brachacker wird den ganzen Sommer über niemahls gepflüget, son: dern das Wieh hat zu der Zeit seine Nahrung von dem darauf wachsenden Unkraut. Es ist zu merken, daß man Hier niemahls Herbstsaat, sondern lauter Frühlingssat Braucht. Einige pflügen das Brachfeld spat im Habst, nachdem sie das Getraide von dem besäeten Acker einges Andere thun es zuerst im Frühling. erndtet haben. Das erstere soll boch mehr zu einem reichlichen Wachsthum beitragen. Der Acker wird mehrentheils nur ein | mahl, boch swiveilen auch zwenmahl gepflüget, hernach geegget und darauf befaet. Der Weizen, Gerften, No: Aen und Haber werben geegget; die Erbsen aber werden in die Erde gepflüget. Die Zeit der Aussaat foll im Frühling um den isten des Aprils, neuen Stils, boch bis weilen früher oder später, nachdem die Jahrszeit ist, sepn. Die Erbsen werden zuerst gesäet. Unter vielen Arten, die man hier davon hat, wurden die grünen für die besten gehalten. Diese sollen einen trockenen, erhabenen, magern und mit Gries vermengten Boben lieben. niemand die Gewohnheit, die Erbsen mit Reisern zu un-Terstützen. Die Ernbtezeit fällt auf bas Ende des Augusts, und disweilen auf die Mitte besselben, nach dem cheuen Stil zu rechnen. Der Weizen soll gemeiniglich das 15te, bisweilen auch das 20sten Korn nach der Aus faat geben; ber Haber aber von dem isten bis aufs 30ste. Die Erbsen gehen ab und zu aufs zoste Korn, aber zw weilen auch nur auf das 10te; denn sie sollen sehr ver anda: änderlich seyn. Der Pflug und die Egge waren ihre ein. zigen Ackergeräthe und die eben nicht von der besten Urt. Der Dung wurde im Frühling auf das Brachfeld gefahren. Das Bieh wurde nirgends auf dem Ucker in Hürden getrieben. Man fahe sonst keine Graben, als wo das Wasser gleichsam den Acker überschwemmen wollte. Das Erdreich ist von einer grauen steinigen, mit Thon und Sand vermischten Erde. Es wurde nur wenig Gersten, und zwar blos für das Bieh ausgesäet. Denn daraus Malj zu machen, war hier nicht gebräuchlich. Den Haber saete man stark, aber doch auch nur zum Jutter für die Pferde und anderes Vieh. Ob nun gleich die Balder fast aus lauter Laubbaumen bestunden: so wuste doch niemand das kaub jum Futter für das Vieh anzuwenden, ohngeachtet sie gemeiniglich genothigt was ren, es des Jahrs ganze 5 Monate zu Hause zu kuttern.

Ich habe einige mahl vorher erwähnt, daß fast aller Weizen, der in Canada gesäet wird, Frühlingsweizen, oder ein solcher, den man im Frühling säet, wäre. Ben Quebec trägt es sich daher bisweisen zu, wenn der Soms mer weniger warm, oder der Frühling sehr langwierig ist, daß ein grosser Theil davon nicht zur völligen Reise, ehe der Herbst oder die Kälte sich einfindet, gelangt. Man versicherte mich aber hier, daß einer und der andere, die auf der Isle de. Jest wohnen, Weizen im Herbste aussäen sollen, welcher besser, fester und ergiediger als der Frühlingsweizen ist. Doch soll dieser Herbstweizen kaum eine Woche eher als dersenige, den man im Frühling ausgesäet hat, reif werden.

Dom fünf und zwanzigsten. Man hatte hier an verschiedenen Orten die Aecker mit Gehägen von Stein, anstatt der hölzernen Zäune umgeben. Die vieslen Steine, die man hier fand, erleichterten die Arbeit hieben um so viel mehr. Sie waren auf gewöhnliche Weise gemacht, breiter unten und schmähler nach oben zu. Sonst traf man hier Zäune von mehrern Arten an, vornehmlich solche, die ich theils in diesem Theile\*, theils in dem vorhergehenden \*\* ben Philadelphia beschricken habe. Einige bestunden auch aus senkrecht stehenden und eine Klaster langen Zaunstangen von Thupa, der ich vorher \*\*\* ben Quebec gedacht habe.

Es wuchsen in den Gehölzen die Züchen in Menge, deren Eicheln jest reif waren. Die Leute in Canada sammlen sie im Herbste sehr stark, trocknen sie in den Häusern, und verwahren sie auf den Winter, da sie dieselben austatt der Wall- und Haselnüsse essen. Sie versichersten, daß sie sodann ziemlich gut schmecken sollen.

Es soll eine Salzquelle, nach der Erzählung des hier stehenden Oberpriesters, 7 Französische Meilen withier ben Riviere d'Assumtion besindlich senn, von deren Wasser man in Kriegszeiten ein Salz gemacht hat, das völlig dem Lüneburgischen ähnlich gewesen ist. Das Wasser soll ziemlich stark mit Salz vermischt sepn.

Kruchtbäume von gewissen Arten, kamen um Monstreal sehr gut fort. Ich hatte hier Gelegenheit sehr schöne

<sup>&</sup>quot; Auf der 249. u. f. Seite.

<sup>&</sup>quot; Auf ber 223sten Seite:

<sup>\*\*\*</sup> Man sebe die 455ste Seite.

schöne Aepfel, wie auch schöne Birnen von vielerlen Gate tungen zu sehen. Ben Quebec will es mit den Birnens bäumen nicht anschlagen, sondern sie leiden oft im Wins Um Montreal sollen sie ter Schaden und verderben. auch in fehr kalten Wintern erfrieren. Pflaumenbaume von verschiedenen auserlesenen Arten kamen zuerst aus Frankreich, liessen sich hier gut an und hielten die Wins ter aus. In den Gehölzen wuchsen Umerikanische Walle nußbaume von 3 Abanderungen wild. Aber die Walls nußbaume, die aus Frankreich hieher gebracht und hier gepflanzt worden maren, froren fast jeden Winter ganz bis auf die Wurzel weg, und gaben den folgenden Fruhling neue Sprosse wiederum. Die Pfirschenbaume kas men auch nicht gerne bier fort. Einige wenige hatten etwas ausgehalten: man war aber mehrerer Sicherheit wegen fast jeden Winter genothigt, sie mit Strob zu Sie hatten es aber noch nicht so weit ges umwickeln. bracht, daß sie Castanienbaume, Maulbeerbaume und ans dere ähnliche Fruchtbäume pflanzeten.

Der ganze angebauete Theil von Canada ist, wie man mir sagte, von dem Könige entweder an die Geiste lichen, oder an gewisse Bornehmen verschenkt worden. Da wo das kand aber unbebaut ist, gehört es ganz dem Könige zu. Der Platz, wo Quebec und Trois Rivieres erbanet sind, ist gleichfalls dem Könige zugehörig: dens serigen aber, auf dem die Stadt Montreal stehet, wie auch die ganze Insel dieses Namens, haben die Priester des Ordens des heil. Sulpicius, welche in Montreal wohnen, zu ihren Eigenthümern. Diese haben das kand und Bauern und andere, die sich da haben niederlassen Pp 5

wollen, gegen kinen gewissen fährlichen Aberag ober Zine, vertheilet. Es ist auch schon ganz und gar so verpachtet, daß fie weiter nichts zu vergeben haben. Diejenigen, die Ach hier zuerst setzten, erhielten ihre kandstücke für einen sehr geringen jährlichen Zins. Denn für eines von 3 Arpents in der Breite und 30 Arpents in der känge befiehet oft ber ganze Pacht das Jahr über, aus einem paar Hühnern; andere bezahlen für ein eben so grosses Stück kundes 20, 30 oder 40 Gols in jährlichem Zinst. Diesenigen aber, welche in spätern Zeiten kand von gleicher Groffe gepachtet haben, muffen fahrlich an ben Eigenthümer bavon bis auf 2 Ecus erlegen. Kalt ist der Pachtzins in dem ganzen kande ungleich, und muß öfters der eine Nachbar drendoppelt mehr an Pacht für ein gleich groffes kand als der andere bezahlen. Eben so geben die Bauern von der einen Herrschaft weit mehr als von der andern jährlich für ein kand von gleicher Gröffe. Der Bischoff von Canada hat kein kand auf seine Besoldung getheilet. Die Rirchen werden auf bie eigenen Rosten der Versammlung erbauet. An den König in Frankreich soll man noch keine Gelofteuer wi Canada bezahlen, dassenige ausgenommen, was er m Zoll von den Waaren, die von hier verschiffet werden, befommt.

Die Wassermühle, die hier war und den Priessern in Montreal zugehörte, bestund aus einem festen Steinhause, mit 3 Wasserrädern und 3 paar Steinen. Hier bemerkte ich salgendes. I. Die Räder waren ganzund gar mit ihren Wellen von weisser Siche. 2. Die Zähne in dem Kammrade, und die Stöcke in dem Tribling

ling waren entweder vom Zuckerahornbaum ober von dem so genannten Bois dur \*; indem diese für die härtesten Holzarten hier angesehen wurden. 3. Die Mühlsteine waren aus Frankreich gekommen, und bestunden aus einer vermischten Steinart und Quarzkörnern, welche beibes die Grösse einer Haselnuß und ber gewöhnlichen Sandkörner Hatten, und mit einem weiffen Ralffiein verbunden waren. Diese Steine schätzte man ziemlich hart. 4. Das Getraide wurde völlig auf die Weise wie vorher \*\* erwähe net worden, aus dem Trichter herunter geschüttelt. Die Priester eigneten sich den 4ten Theil von allem, was in dieser Mühle gemahlen wird, ju; so daß sie, wenn nur ein Minot gemahlen wird, hier ein Maas haben, welches den 4ten Theil desselben ausmacht, womit das abgemessen wird, was der Mühle zugehören soll. Doch erhalten die Priester nicht alles von diesem Zoll. Müller bekam hier ben, zten Theil bavon. Un andern Orten fällt ihm die Hälfte zu. Verschiedentlich wird die Mühle für etwas gewisses im Jahr verpachtet. stehet niemanden, ausser ben Priestern, auf der Insel Montreal fren, eine Mühle zu halten; sondern dieß ist ein Recht, daß sie sich allein vorbehalten haben. dem Contract, welcher zwischen den Priestern und den Einwohnern dieser Insel errichtet worden ist, haben bie erstern sich bedungen, daß die letztern nothwendig das ihrige auf den ihnen jugehörigen Mühlen mahlen lassen.

Der Zucker wurde in dem ganzen Canada stark aus dem Safte, welcher im Frühling aus dem Zuckerahorn-

<sup>&</sup>quot; Carpinus oftrya.

<sup>\*\*</sup> Aufder 354sten Seite.

ahornbaum, dem rothblumigen Ahornbaum und der Zuscherbirke abgezapft wird, gekocht. Doch wählte man vor nehmlich den Zuckerahornbaum dazu. Die Art, wie man hieraus Zucker zubereitet, ist umständlicher in den Abhandlungen der Königl. Schwedischen Akademie der Wiffenschaften \* von mir beschrieben worden.

Vom sechs und zwanzigsten. Dem Morgens frühe stellte ich die Reise nach Montreal zurück an.

Es sieng jest alles an, sehr nach dem Herbste aus zusehen. Das kaub in dem Gehölze wurde blaß oder röthlich. Die meisten Pflanzen hatten ihre schönen Blusmen verlohren. Ich zeichnete die wenigen an, welche noch in Blüthe stunden, und die folgenden waren \*\*.

Sternblumen von verschiedenen Arten, beides blaue und weisse.

Wundfrauter von verschiebenen Arten.

Die Schafgarbe.

Die Braunelle.

Die krause Distel.

Die zwensährige Denothera.

Die Rudbecfia mit breptheiligen Blattern.

Die Canadische Viole.

Die Enzian mit den Blattern bes Seifenkrauts.

Die wilden Weinranken wuchsen in grosser Menge hier in den Wäldern und kletterten hoch in die Bäume hinauf.

\* Für das Jahr 1751. auf ber 143sten und den folg. Seiten.

\*\* Asteres. Solidagines. Achillea Millesolium. Prunella vulgaris. Carduus crispus. Oenothera biennis. Rudbeckia triloba, Viola Canadensis. Gentiana Saponaria.

Ich erkundigte mich ben vielen, die oft unter ben Wilden, sowohl denen, welche weit nach Morden, als benjenigen, die fich weit nach Guben aufhalten, gereiset waren, worin ihr Essen vornehmlich bestünde? Worauf mir geantwortet wurde, daß die Wilden, die weit nach Morden wohnen, niemahls etwas pflanzen, indem keine Feldfrüchte oder Rüchenkräuter wegen ber strengen Rälte da fortkommen wurden. Also haben diese kein Brot, und leben nicht von solchen Speisen, die aus dem Pflanzenreiche genommen werden; sondern sie leben blos von Fteisch und Fisch, als vornehmlich von Biebern, Baren, Rennthieren, Glendsthieren, Hafen, verschiedenen Arten Wögeln, und vielerlen Fischen. Dahingegen bedienen sich die Wilben, die weiter nach Suden wohnen, von fols genden Nahrungsmitteln. Von Gewächsen pflanzen sie zu ihrer Nahrung, Mans, wilde Bohnen \* von verschles denen Arten, Rurbisse von vielerlen Gattungen, Squa shes eine Art Kurbisse, Wassermelonen, rechte Melos Alle diese Gewächse haben sie von uralten Zeis ten her und lange ehe die Europäer hieher kamen, gepflanzet. Ausserdem wenden sie verschiedene Arten von Früchten, die ben ihnen in den Balbern wild machsen, zur Nahrung an. Bon Fischen und dem Fleische wilder Thiere und Wogel machen sie auch einen starken Gebrauch. Insonderheit gefällt ihnen sehr das Fleisch von wilden Ochsen und Rüben, Reben, Hirschen, Baren, Biebern und einigen wenigen andern vierfüßigen Thieren. Unter ihren leketen Speisen wird der Seehaber \*\*\*, den die

Phaseoli.

<sup>\*\*</sup> Melo vulgaris C. B.

<sup>\*\*\*</sup> Zizania aquatica.

wollen, gegen einen gewiffen fahrlichen Abtrag ober 34. vertheilet. Es ist auch schon ganz und gar so verpadit daß sie weiter nichts zu vergeben haben. Die jenigen, Ach hier zuerst setzten, erhielten ihre kandstücke für sehr geringen jährlichen Zins. Denn für eine min Arpents in der Breite und 30 Arpents in der eing 14 fiehet oft der ganze Pacht das Jahr über, aus in paar Hühnern; andere bezahlen für ein eben fo Stück kundes 20, 30 oder 40 Gols in jährlichen Diesenigen aber, welche in spätern Zeiten kand mit cher Groffe gepachtet haben, muffen jahrlich mi Eigenthümer bavon bis auf 2 Eeus erlegen. Kalt ist der Pachtzins in dem ganzen Lande ungleich, muß öfters der eine Nachbar drendoppelt mehr m 🎉 für ein gleich grosses kand als der andere bezahlen. so geben die Bauern von der einen Herrschaft wit als von der andern jährlich für ein Land von Gröffe. Der Bischoff von Canada hat kein land seine Besoldung getheilet. Die Rirchen werden eigenen Rosten der Versammlung erbauet. König in Frankreich soll man noch keine Geloken Canada bezahlen, dassenige ausgenommen, was Zoll von den Waaren, die von hier verschisset befommt.

Die Wassermühle, die hier war und dus stern in Montreal zugehörte, bestund aus einen Steinhause, mit 3 Wasserrädern und 3 paar Steinhause, mit 3 Wasserrädern und 3 paar Steinhause ich folgendes. I. Die Räder warm und gar mit ihren Wellen von weisser Siche. 2 Bähne in dem Kammrade, und die Stöcke in der

Sie machen einen von den wichtigsten Studen in dem Handel von Canada aus. Die Wilden leben eine lange Zeit im Jahre blos von ihrem Fleisch. Es ist gewiß, daß sich diese Thiere stark vermehren. Go ist aber auch nicht weniger wahr, daß sie jest jährlich stark ausgerottet werden, und daß daher die Wilden, um sie zu fangen ober zu schiessen, zu jestiger Zeit genöthigt sind, weit längere und beschwerlichere Reisen, als vorher, anzus stellen. Man hat auch nicht Ursache sich darüber zu verwundern, daß sie jest so stark abnehmen, wenn man bedenkt, daß die Wilden, vor der Ankunft der Europäer in diesem kande nicht mehrere von diesen Thieren nothig hatten, als die sie selbst einen Theil des Jahres zu ihrer Nahrung und ihren Kleidern gebrauchten. Denn es murde damahls kein Handel mit ihren Balgen getrieben. Jest aber verhält es sich ganz anders, da viele Schiffe. von hier nach Europa jährlich abgehen, welche grossen= theils mit Bieberfellen beladen finde. Die Franzosen und Engländer suchten einander vorzukommen, um die Wilden dafür gut zu bezahlen. Hiedurch werden die Wilden auf alle Urt ermuntert, diese Thiere zu vertilgen. Alte Leute in Canada berichteten, daß es in ihrer Kinds heit noch ganz voll von Biebern und ihren Dämmen nicht allein in den Strömen, welche in der Nähe von Monta real sind, sondern auch überall in der Nachbarschaft bis auf den korenzfluß gewesen ware. Jest sind sie aber da so ausgerottet, daß man einige Meilen ins kand hinein reisen muß, ehe man einen antrift. Daß die Bälge, bie man von denjenigen, so weiter nach Norden gefangen werden, erhält, besser als diesenigen sind, welche von ben

den mehr nach Süben belegenen Dertern kommen, habe ich oben \* schon angemerkt.

Das Bieberfleisch wird nicht allein von den Wil ben, sondern auch von den Europäern, vornehmlich von den Franzosen an ihren so genannten magern Tagen gegessen, wenn ihnen nach ber romischcatholischen lehre nicht verstattet ist, Fleisch zu essen. Denn Seine Pabst liche Heiligkeit haben in ihrem System, so wie viele von den alten, welche die Thiere eingetheilet haben, den Bieber zu den Fischen gerechnet, indem er meistenthals in einem und demselben Element, als sie, lebt; und folglich nicht zu der Zahl derjenigen Thiere gehört, web de Fleisch haben. Das Fleisch wurde für besfer gehalten, wenn der Bieber meistentheils von Gewächsen, als der Efpe und dem Bieberbaum und andern, gelebt hat. Wenn er aber Fisch gegessen, so soll es nicht so gut Heute schmeckte ich es zum ersten mahl. Man hatte einen Bieber gefangen, ber heute zum Effen gekocht worden war. Die meisten hieselbst hielten dieses Pleisch für ein leckeres Gericht. Ich kann zwar nicht jemandens Empfindung und Beschmack bestreiten; unb was mich anbelangt, so deucht mir, daß es sich wehl Doch war nichts leckeres baran. sahe es ziemlich schwarz aus, und hatte einen besondern Beschmack, ich weiß nicht wornach. Wofern es gut werden soll, so muß es von dem Morgen bis auf den Mittag in verschiedenen Wassern kochen, damit der fremde Beschmack, den es sonst ben fich bat, vergeben moge. Sie hatten auch den Schwanz auf eben die Weise ge: focht

<sup>\*</sup> Auf der 349sten Seite.

ocht und hernach gebraten, und man trug ihn auf einer sesondern Schüssel auf. Er bestund aber sast aus lauer Fett, ob sie es gleich hier nicht so nennen wollten, ondern sagten, daß dieß die Art des Schwanzes wäre. Ir war dem Geschmacke nach so widerstrebend, daß ein ngewohnter schwerlich etwas herunter bringen konnte.

Das Sasten der Pabstlichen kam mir hicken be-Diesenigen, die zuerst das Fasten anges mbers vor. liftet, haben ohne Zweifel es in einer guten und heilb en Absicht gethan, um die keute von zu vielem Fleischffen abzuhalten, welches ber Gesundheit schadlich ift, en Körper gar zu sehr nähret, und ihn zu vielerlen, was icht taugt, erhist. Diese Zeit aber glaubte man, daß s schon genug ware, fich an ben gewöhnlichen gafttagen res Fleischessens zu enthalten. Indessen lebten sie überill, wofern sie anders in den Umständen waren, an dies en Fasttagen so überflüßig, und fülleten den Magen ben so sehr, als an den andern Tagen in der Woche an. Denn sie hatten alsbann verschiedene Gerichte von Epern ugerichtet, allerhand Arten Fisch die mit viel Dehl beossen und sehr fett gemacht waren, verschiedene Milche erichte, viele suffe und wohlschmeckende Früchte, und ine Menge von Wein barzu; so daß man mehrentheils benn man an den Fasttagen ben semand zu Gaste kam, en Tisch mit allerhand Gerichten mehr angefüllt sabe, Is sonft an einem von den andern Tagen in der Woche. Ind dieß hieß boch Fasten und magete Cage.

Von der Kunst der Biebern, ihre Damme und daufer zu machen, ist schon so viel und zum Theil gut geschries

<sup>\*</sup> Iours maigres.

geschrieben worden, daß es setzt unnötzig wäre, die Zeil damit zu verderben. Bisweilen, doch sehr selten, sel man hier Biebern gefangen haben, deren Haare gan weiß gewesen sind. Man erhält nunmehro in den Städten von Amerika so schöne Castorhüte, als semahls in Frankreich oder England.

Der Wein war fast das einzige Getränke, bis sen sich in Canada alle die bedienten, welche etwas mir als der Bauer senn wollten. Es ist zwar wahr, w man hier von ber weissen Fichte \* ein-Bier brauet, mi ches im Sommer getrunken wird. Es ist aber nicht fe burchgangig angenommen worden, und wird selten bon den Vornehmen getrunken. Der rothe Franzwein wird am meisten, der weisse auch bisweilen, gebraucht. Beide Weine trinkt man entweder unvermengt oder auch mit Wasser vermischt. Hieraus kann man schliessen, wir viel Geld ober was den Werth des Geldes hat, jährlich für biese Waare nach Frankreich von hier abgehet; in dem keine Weinranken, aus denen man einen etwas will schmeckenden Wein machen könnte, in Canada fortim Der gemeine Mann begnüget sich mit lauter & Vier aus Malz zu brauen ist hier noch nicht in Oo brauch gekommen. Und die Aepfelgärten sind nochmick in den Stand gebracht worden, das man sich Eider pp richten könnte. Eine und die andere Standesperson, die einen grossen Garten besaß, dürfte wohl etwas Cideran Aepfc

<sup>\*</sup> Epinerte blankke. Die Att hieraus Bier zu brann, in den Abhandlungen der Königl. Schwed. Afad. die Wissensch. vom Jahr 2751, S. 190. umständlich kaprieben worden.

epfeln pressen lassen. Es geschahe aber nur, um ihn s eine Seltenheit zu haben. Die Bornehmen er, die sich dergestalt, von ihrer ersten Kindheit an, den Wein gewöhnt haben, sind daher in Kriegszeiten grosser Verlegenheit, wenn die Schiffe, welche Wein in Frankreich hieher sühren sollen, unterwegens von indlichen Kapern aufgefangen werden. Zu Ende des vrigen Krieges gab man für eine Barrique Wein 250 rancs, ja dis auf 100 Ecus; und man war dem ohne eachtet kaum im Stande, ihn zu erhalten.

Der Preis von verschiedenen Dingen war zu kiger Zeit hier fo beschaffen, wie ich ihn eben anzeigen Ich habe mich deswegen ben ben vornehmsten M. Sandelsleuten erkundiget. Ein mittelmäßiges Pferd ostete 40 Francs, und darüber; ein gutes Pferd 100 rancs, und darüber. Eine Ruh verkaufte man jest ir 50 Francs; man erinnerte sich aber, daß man sie für Scus bekommen habe. Ein Schaf kostete num zober livres; aber im verwichenen Jahre, als alles theuer 1ar, 8 ober 10 Livres. Ein sähriges Schwein, das 00 bis 150 Pfund wog, wurde mit 15 Francs bezahlt. der Herr Handelsmann de Couagne sagte, daß er ben in Wilden ein Schwein, von 400 Pfund am Gewichte, ssehen habe. Ein Zuhn kostete 10 ober 12 Gols; ein ialekutisches Zuhn aber 20 Gols. Ein Minox Deizen wurde im vorigen Jahr für einen Ecus, jest er für 40 Gols, verkauft. Der Mays hat jeders t gleichen Preis als der Weizen, indem man wenig er davon findet, und alles für diejenigen, welche zu **Qq** 2 Den

Den Wilden reisen, um mit ihnen zu handeln, gebraucht. Ein Minot Zaber kostet bisweilen is die 20 Sols diese letztern Jahre aber 26 dis 30 Sols. Die Erhsen verkauft man allezeit zu gleichem Preise als den Weisen. Für ein Pfund Butter gab man gemeiniglich 8 ober 10 Sols, im vorigen Jahr aber dis auf 16. Ein Duhend Ever kostete gemeiniglich 3 Sols, jetzt aber 5. Käs macht man an diesem Orte nicht; noch bringt man ihn sim zum Verkaufe her, ausser demjenigen, den man verschnibet: Eine Wassermelone kostet gemeiniglich 5 obn 6 Sols; wenn sie aber groß ist, 15 dis 20.

Es waren noch keine Manufacturen hier einge richtet. Bielleicht will Frankreich selbst den Gewinn de von haben. Indessen stunden sich beides die Einwohn in Canada selbst, und die mit ihnen verbundenen Wilden, in Kriegszeiten sehr übel daben.

Mit den Zegrathen geht es folgendermassen zu. Diesenigen, welche einander zur She nehmen wollen, mussen beiderseits die Einwilligung ihrer Eltern dazu er halten. Doch kann der Richter, wosern sich die Elem dhee gsiltige Ursache widersetzen, den Contrahmen die Frenheit verstatten einander zu henrathen. Sonst können sie, wenn ein Mann 30 Jahre und ein Mädgen 26 Jahre erreicht hat, sich, wenn sie wollen, ohne ab die Erlaubnis ihrer Eltern zu erwarten, verheprathen. Sie gehen nur zum Priester, der sie auf eben die Beit wie ben uns, 3 Sonntage nach einander in der Kird abkündiget. Und wosern keine Klage dazwischen somm so werden sie darauf von dem Priester in der Kirche Gegenwart von mehrern oder wenigern Leuten, so wied ihne

hnen selbst gesällt, mit einander getrauet. Die Pries der verstatten nicht gerne, daß die Trauung zu Pause zeschieht.

Vom neun und zwanzigsten. Nachdem es zu regien aufgehört hatte, reisete ich Nachmittags von der Stadt rach der füdwestlichen Seite der Insel Montreal, theils um as kand und die Haushaltung der keute in Augenschein zu iehmen, theils um Samen von allerhand Bäumen und Pflanzen zu fammlen. Gleich ausserhalb der Stadt lazen sehr angenehme grosse Felder, welche ehemahls Necker gewesen waren, jest aber als Weiden gebraucht purden. Mach Mordwest sahe man den hohen Berg vestlich von Montreal, der sehr fruchtbar und voll von Meckern und Garten von dem Zuß bis auf den Glpfel ist. Un der südöstlichen Seite floß der Lorenzfluß, der hier ehr breit war, an bessen anbern Seite sich grosse Felder on Aeckern und Wiesen, und hubsche Häuser von Stein, velche in einer Entfernung weiß aussahen, zeigten. Man traf fast zu allen Seiten schöne Aecker an. veit weg nach Subost kamen einem sowohl die beiden ohen Berge, welche ben dem Fort Chamblais liegen, ils einige andere ben der See Champlain, welche da ber dem ganzen Walde und Feld hervorrageten, zu Ge= chte. Uebrigens waren diese Weiden ziemlich mit größern und kleinern Felssteinen angefüllt, unter benen sich b und zu ein schwarzer Kalkstein einfand. ine Französische Meile von der Stadt, sieng die Landrasse an, neben der Seite des Flusses, der zur linken Jand floß, fortzugehen. Und zur rechten war das Land berall beorbeitet und bewohnt. Der eine Hof lag ohne; gefähr Dq 3

gefähr 3, 4 ober 5 Arpents von dem andern. Die Anhohen neben dem Flusse waren mehrentheils hoch und ziemlich steil, sie bestunden aus Erde, und unter dens selben war es voll von Feldsteinsstücken, und Studen von dem schwarzen Kalkstein. Ein paar Französische Meilen von der Stadt wurde das Wasser in dem Flusse fehr ftromend, und hin und wieder steinig. Berschieventlich warfen sich in dem Strom grosse Wellen. Dod musten diesenigen, welche mit Boten zum südlichen Theil von Canada hinaufreiseten, sich durch diese Ströme hin burcharbeiten.

Junachst vor der Stadt stunden ein paar Winds . mühlen. Sie waren so gebauet, wie alle andern, die ich hier im kande gesehen habe, nehmlich, daß das Gebaude rund und von Stein aufgemauert war. Dach, worin die Welle des Nades saß, war von Holz, und konnte herumgedrehet werden. Der Schaft der Windflügel, und die Aeste oder die Querhölzer waren von Holz. Aber anstatt dunner Holzschienen zu den Blügeln, hatte man hier überall leinwand, die man wegnahm, so bald man ausgemahlen hatte, und wieder hineinsette, wenn die Mühle in Gang kommen sollte.

Die Bauernhäuser waren in dieser Gegend meh stentheils von Stein, theis von bem schwarzen Kalkstein, theils von andern Steinen, die man in der Nachbar: Maft fand. Das Dach war mit Schiftbeln, und an einigen Orten auch mit Stroh bebeckt. Der Giebel war allezeit boch und steil. Die Rebengebäude bestunden fast allezeit aus Holz; und die Mauern waren allezeit von aufgerichteten Balten und Flicken barzwischen, auf

uf die Weise, wie sie in Westgothland gebräuchlich sind, no in meiner Bahusischen Reise \* abgezeichnet stehen. Die Dächer waren fast allezeit von Stroh.

Der Ackerbau war hier, die Wahrheit zu sa= en, sehr schlecht. Ein jeder hatte seinen Acker in 2 theile getheilt, bavon, wenn ber eine besäet war, ber indere Grach gelassen wurde. Jest pflügte man das Brachfeld bestens, welches doch nur einmahl im Herbste eschah. Den folgenden Frühling wurde es nicht gepflujet, sondern nur geegget, hernach besäete man es und' ggete es wiederum. Ich habe vorher erwähnet, daß nan hier keine Herbstsaat hat, sondern alles, soweht: Beizen als andere Getraidearten, im Frühling gefäet vird. Der Acker, den man hier im Frühling befåete, und ben den Sommer gegen den Herbst schnitte, wurde nicht en Herbst, noch auch den darauf folgenden Frühling ind Sommer, gepflüget: sondern alles Unkraut, welhes das Bieh nicht fraß oder niedertrat, konnte ren stehen und wachsen, und man fagte, daß es um Futter für das Bieb so fteben muste. Den barauf olgenden Herbst, nehmlich ein ganzes Jahr nach der Erndte, wurde er wieder gepflüget; so daß der Acker hier' n 2 Jahren nur ein einzig mahl gepflüget wurde. Die lecker gaben auch überall die unterlassene Wartung zu Dersenige Acter, welchen man dieses Jahr' nit Weizenwher einem andern Getraide besäet hatte, war est so voll von Gras und anderm Unfraut, daß er, nach= em das Getraide abgeschnitten war, fast als eine Biese ussahe. Und noch mehr bekam er ein solches Aussehen Qq 4

" Auf der 260sten Seite.

das ganze folgende Jahr, vornehmlich gegenden Herbst. Es war mir dahero, als einem Fremden, ohnmöglich zu bemerken und zu wissen, daß ein solcher Boden alle zwen Jahre besäet würde, sondern ich hätte ihn für ein under bauetes Feld gehalten, das in einigen Jahren undearzbeitet gelegen wäre. Der Pflug war auch sehr grob und undequem gemacht. Er wurde von dren paar Zugthieren gezogen, nehmlich von einem paar Pserden zuvörderst, und zwen paar Ochsen dahinten. Eine Person suhr die Zugthiere, und eine andere regierte der Pflug.

Wilde Vögel, als Gänse und Enten, siengen num an von hier nach den süblichen Gegenden hinzuziehen, und stogen in grossen Haufen.

## Im October.

Vom zweyten. Die beiden vorher gehenden Tage, nebst dem heutigen, wandte ich meistentheils zum Einsammlen der Samen und zu Botanischen Beobachtungen an.

Die Kälte, die in der vorigen Nacht einstel, wur ursachte eine große Veränderung an verschiedenen Bänzwen und Pflanzen. Die Wallnußbäume von allen Arten liessen nun in Menge ihr kaub fallen. An der Ressellen mit den von einander gesperrten Blumensträußgen \* versfroren die Blätter dergestalt, daß nicht einzwinziges undeschädigt blieb, sondern alle aussturden. Das kaub an der amerikanischen kinde war sehr beschädigt. In den Küchengarten waren die Blätter bep allen Arten der Kürdengarten waren die Blätter bep allen Arten der Kürden der Kür

Vrtica dinaricata.

Disse gänzlich verfroren. Aber die Büche, Eiche und Wirke schien nicht im geringsten daben gelitten zu haben. Das Feld war ves Morgens schneeweiß von Reif, und an schlammigen Orten war es so stark gefroren, daß man kast darüber gehen konnte. Das Sis in den Wasserpfüssen war anderthalb geometrische Linien dick.

Die zweyjährige Genothera wuchs ziemlich häusig auf offenen waldigen Anhöhen und Brachackern, Ein alter Franzose, der mich begleikete, um Samen zu fammlen, meinte, daß er sie nicht genug ben Hiebwunden rühmen könnte, wenn man nehmlich die Blätter zerreibed ober zerquetscht, und auf die Wunde legt.

Soeurs de Congregation wurden eine Art geist licher Frauenzimmer, welche boch von den Monnen verschieden waren, genannt. Diese wohnten nicht in einem Rloster, sondern hatten entweder in der Stadt oder auf dem kande ihre Häuser. Diese giengen wohin sie wollten, konnten sich auch verheprathen, wenn ihnen solches angeboten wurde, und es ihnen beliebte. Doch sagte man, daß dieß überaus selten geschähe. Un verschiedes nen Stellen auf dem kande wohnten zwep oder mehrere von diesen Schwestern, und waren ihre Häuser gemeiniglich neben einer Kirche erbauet, und zwar mehrens theils so, daß, an der einen Seite der Rirche der Pries sterhof, und an ber anbern bas Daus ber Schwestern, Ihre Verrichtung war, junge Mädgen in ben war. Studen ihres Christenthums zu unterweisen, sie lesen und bisweilen schreiben zu lehren, und überdem sie im Nehen und allerhand Arbeiten, welche für das Frauenzimmer ge-Bemittelte Leute gaben ihre boren, ju unterrichten. Tods. Liq 5

Töchter ben diese Schwestern einige Zeit in die Kost. Sie hatten sich hier Essen, Wohnung, Bett, Unterricht, und was sie noch mehr bedurften, zu versprechen; boch alles gegen eine anständige Bezahlung. Das gemeinsas me Haus, worin diese Schwestern wohnten, und aus dem sie in das kand verschickt wurden, war in Montreal. Wenn ein Frauenzimmer in die Zahl dieser Schwestern wollte aufgenommen werden: so muste es vorher an die sen Orden ein beträchtliches Geld erlegen, welches etliche auf 4000 livres schätzten. Hernach konnte es aber eines enständigen Auskommens so lange als es lebte, gewiß senn.

La Chine wurde ein hübsches Kirchspiel, das 3 Französische Meilen nach Sübwest von Montreal doch auf eben ber Insel, dicht an dem korenzflusse lag, genannt. Die Höfe liegen gewöhnlicher massen nach der känge der Anhöhe des Flusses, ohngefähr in der Entfernung von 4 oder 5 Arpens von einander. Hier war eine hübsche Rirche von Stein mit einem kleinen Thurm. war sonst sehr anmuthig. Man sagte, daß er seinen Mamen davon bekommen hatte, daß, als der bekanme Monsieur Salee, der nachgehends auf eine so unglidliche Weise von seinen eigenen kandsleuten weiter weg in dem kande ermordet wurde, hier war, er fich fehr viel Mühe gegeben, einen kürzern Weg nach China durch den Lorenzfluß zu enthecken. Er rebete bamahls von nichts anders als von diesem verkürzten Weg nach China. Da aber der Anschlag von der einen Reise, die er dieser Uns tersuchung wegen anstellen wollte, durch einen Zufall bep feiner Ankunft zu diesem Orte in Stecken gerieth, so, daß er dieß mahl nicht näher an China kam: so erhielt dieser Ort gleichsam aus Scherz diesen Namen.

Des Abends reisete ich nach Montreal zurück,

Dom fünften. Der Generalguvernör in Quebee' ist der vornehmste in Canada, ber über alle andere zu befehlen hat. Rachst ihm ist der Intendent in Quebec; alsbann folgt der Guvernör in Montreal und darauf der Guvernör in Trois Nivieres. Der Intendent in Quebec hat eine sehr grosse Gewalt, und zwar nächst dem Beneralguvernor. Er jahlt alles Geld der Krone aus, ist Präsident in der Finanz und Justin hier im Lande. Doch steht er gewisser maffen unter dem Generalguverndr. Denn wofern er nicht Geld auszahlen oder in andern Studen das thun will, wozu ihn sein Amt zu verbinden scheint; so kan ihm der Generalguvernör dazu Befehle ertheilen. Und dann muß er gehorsam senn. Er kan aber boch die Sache der Regierung in Frankreich, um zenauer untersucht zu werden, heimstellen. sedweben von den Hamptstädten ist der Guvernör der vornehmste, alsbann ein Generallieutenant, hernach ein Major, und darauf die Capitaine. Der Generalguversor giebt die ersten Befehle zu allem, was von einiger Wichtigkeit ausgeführet werden soll. Wenn ber Genes alguvernör nach Montreal ober Trois Rivieres kömmt, o hort gemeiniglich bas Commando der da wohnenden erdentlichen Guverndre auf. Denn der Generalguverndr ührt selbst das Commando, wo er sich aufhält. et gemeiniglich einmahl im Jahr nach Montreal, war mehtentheils im Winter. Wenn er von Montreal ibwesend if, so steht der Generalleutenant daselbst der Regies

Regierung vor: Wenn der Generalguvernör stirbt ober nach Frankreich wegreiset, ehe ein anderer in seine Stelle kömmt: so muß der Guvernör in Montreal sich nach Quesbec hin begeben, um die Nauptregierung des ganzen kansdes, dis ein neuer Generalguvernör verordnet wird, ju übernehmen. Und wenn der Guvernör in Montreal von seinem Gediete wegreiset: so sührt der Major der Stadt so lange die Regierung daselbst

Es kömmt jährlich von Frankreich nach Canada eines, wofern nicht mehrere, von den Königl. Schiffen. Die Ursache ihrer Herreise ist, um Recruten anstatt der Manuschaft hier im kande mitzubringen, welche entweder gestorben ist, oder Erlaubniß erhalten hat sich zu ver: heprathen und den Soldatenstand zu verlassen und Bauern zu werden, oder welcher verstattet worden, wieder nach Frankreich zurück zu reisen. Es ift kappn ein Jahr, daß nicht solchergestalt 100 ober 150 Mann, um das kand zu besetzen, hieher geschickt werden sollten. der Gelegenheit wird auch eine Menge von Leuten, welche der Einfuhr verbotener Waaren in Frankreich sich schul dig gemacht haben, hieher versandt. Diese wurden ehe Jest aber schidt bem ju ben Galeeren verurtheilet. man sie nach den Pflanzörtern. So bald sie hier ansom: men, so sind sie fren, und können sich eine Lebensart ermählen, welche fie wollen. Gie haben aber niemahls Erlaubniß, ohne eine befondere Gnade des Königs, nach Frankreich zurück zu reisen. Zugleich wird auf ben Schiffen des Königs eine Menge Kaufmannswaaren, die der König gekauft hat, um sie unter die Indianer und an: dere ben gewissen Gelegenheiten zu vertheilen, mitgeführt. Die

Die Einwohner in Canada erlegen bem Könige so que Doch machte man im Jahr 1748 einen Unfang bamit, nehmlich, daß fie feit ber Zeit 3 von Hunvert für alles, was aus Frankreich von den Kaussenten jieher jum Verkaufe geführt wurde, bezahlen musten. Sie musten ebenfalls von der erwähnten Zeit an det Krone ein gewisses Gelb für alles Pélzwerk, das von hier nach Frankreich geführet wird, abtragen. Für bassenige aber, das von hier nach einem von den Französischen Pflanzörtern, oder von da hieher, geführet wird, bezahlet man nichts. Es sollen die Raufleute von allen Frans' sosschen Dertern und Colonien Freiheit haben, ihre Schiffe mit Waaren hieher zusenden. Und eben so hatten die Raufleute in Quebec Erlaubniß ihre Waaren zu welchem Orte in Frankreich und zu welcher Französischen Colonie se wollten, zu verführen. Gemeiniglich aber besitzen bie Rausseute in Quebec wenige Schiffe, indem das Volkhier einen gar zu grossen Sold fordert; daher die Raufleute in Frankreich selbst ihre Waaren hieher schicken. Die Städte in Frankreich, die insonderheit einen Handel auf Canada treiben, sind Rochelle und Bourdeaur vornehmlich, und darauf Marseille, Mantes, Havre de Grace, St. Malo und andere. Die Königl. Schiffe, welche fährlich Waaren und andere Sachen hieher bringen, kommen entweder von Brest oder Rochefort. Raufleute in Quebec schicken boch selbst Schiffe mit Mehl, Weijen, Erbsen, Holzwaaren u. s. f. nach den Französst den Inseln in Westindien. Die Mauern um Montreal vurden ohngefähr im Jahr 1738 auf Königl. Kosten gejauet, aber mit ber Bedingung, daß die Stadt selbst 1ach und nach an den König, was sie gekostet haben, bet zab.

zahlen sollte. Jest bezahlte die Stadt jährlich darauf 6000 livres an die Krone, davon die Priester in der Stadt 2000 kivres erlegten, und das übrige fiel auf die andern Einwohner. In Quebec hat der Konig auf ei= gene Kosten die Mauern aufführen lassen, und nicht die Einwohner bamit belästigen wollen, indem sie ausserdem mit Der Biebernhandel gehört ihrem Zolle belegt sind. allein der Indianischen Compagnie in Frankreich zu, und darf niemand, ausser ihren Abgeordneten, hier denselben Aber mit anderm Fellwerk hat ein jedweder Erlaubniß zu handeln. Oben in dem kande find verschies dene Oerter ben den Wilden, wo die Franzosen ihre Niederlage für ihre Waaren haben, welche Oerter hier les Postes heissen. Der König halt gemeiniglich keine ans dere Bestungen in Canada, als Quebec, Fort Chamblais, Fort St. Jean, Fort St. Frederic, Montreal, Frontenac und Miagara. Die andere Derter gehören Kaufleuten und Privatpersonen zu. Der König treibt selbst in Miagara Handel. Es darf nicht ein jeder nach Belieben zu den Wilden des Handels wegen hinreisen, sow dern man muß vorher von 'dem Generalguvernor Vollmacht und Erlaubniß bazu haben. Diese Erlaubnif erhält man nicht umfonst, sondern man muß dafür mehr oder weniger bezahlen, nachdem der Ort mehr oder weniger einbringt, Ein Raufmann, der ein Boot mit 4 ober 5 Mann, das mit allerhand Waaren beladen ift, ausschickt, muß für die Erlaubniß dazu 5 bis 600 livres bezahlen. Ja, es giebt hier Stellen, für welche man genöthigt ist dis auf 1000 livres zu bezahlen. Oft kann man, so viel man auch dafür bietet, teine Erlaubniß erhalten. Die Ursachelist, weil der Generalguvernor, der dieselbe geben foll

soll, und der selbst dieß Geld erhält, einen solchen Posten an einen seiner Freunde oder Angehörigen überlassen hat oder zu überlassen willens ist. Der Generalguvernör bekömmt zwar dieses Geld. Doch ist der Gebrauch, daß ir die Hälfte davon an die Armen überläßt. Ob dieß iber immer so genau befolgt wird, ist unbekannt.

Die Religion in Canada war durchgängig die Es wird hier keine andere geduldet. Es Päbstliche. agten auch fast alle, die gegenwärtig waren und sich in frankreich aufgehalten hatten, daß die Leute in Canada eiderlen Geschlechts stärker für diese Religion eingenomnen und eifriger in derselben, als semabls in Frankreich elbst, waren. Mirgends konnte man fleißiger in die Kirs be als hier gehen; ob sie gleich nicht den zehnten Theil on demjenigen verstunden, was der Priester sagte, indem er Gottesbienst fast ganz in kateinischer Sprache verrichet wurde. Ich habe schon oben \* erwähnt, wie eifrig je Frauensleute und der gemeine Mann hier sind, ihre Bebete auf katein zu halten, ob sie gleich oft kein Wort on dem, so sie beteten, verstunden, und nicht das geringste on dem, so sie hörten, begreifen konnten. Es schien als enn fast aller Gottesbienst hier zu sehr ein Ceremonienverk ware, und fast blos in dem ausserlichen gesetzt wurde. der meiste Theil des Gottesdienstes in der Kirche, beund in Herlesung einer Menge Gebete. Es waren alle debete Lateinisch. Sie wurden der Versammlung von m Priestern vorne in dem Chor vorgelesen, und zwar it einer solchen Geschwindigkeit, daß auch der, welcher

<sup>\*</sup> Auf ber 384. u. 385sten Seite.

zu vorberst in der Kirthe und ihnen am nächsten fund, und der kateinischen Sprache eben so mächtig, als sie war, fast ohnmöglich, wenn er gleich mit allem Fleiß die Ohren anstrengete, bas eine Wort von bem anbern unterscheis ben und den Priester verstehen konnte. Ich konnte nut ab und zwiein Wort auffangen, aber nicht die ganze Meis Dem Einfältigen war daher ohnmög nung vernehmen. lich etwas zu begreifen und Rugen babon zu haben. Der allerfertigste in ber kateinischen Sprache, war nicht in Stande, ben einem solchen Galopieren in der Herlefung ber Gebete bie Gedanken zusammen zu halten, und mit Andacht zu beten. Ja dieß letztere werden die Priefter selbst nicht gaben thun konnen. Die Predige wurde boch in der Muttersprache, dem Französischen, verrichtet. Die Sprude aber aus ber beil. Schrift wurden erft aus der Vulgata kateinisch hergesaget, und so gleich Französisch ausgelegt. Eine Gache war posierlich. Dem ohnge achtet baß bie Beifflichen hiet täglich fast ben ganzen Bottes dienst in Lateinischer Sprache hielten, und sie täglich aus dem Lateinischen Breviario gewisse Stude herlasen: so fiel es doch den meisten von ihnen ziemlich schwer katein Welches baber gekommen senn dürfte, mil in der gewöhnlichen und weltsichen Rede verschiedene Wörter vorkommen, die fast niemahls in ihren Richen-Sonst war hier überall biichern angetroffen wetben. beides in den Städten und auf bem kande gebräuchlich, des Morgens, nachdem man aufgestanden war, und vornehmlich des Abends, wenn man eben zu Bette geben wollte, für sich allein ben bem Bette auf die Knie zu fallen, und in der Stille sein Gebet zu halten. Ob es aber auf katein ober Französisch geschab, wollte ich nicht, um nicht

arauf acht gab, wurde ich doch niemahls auf meinen Reisen hier in Canada der Bibel weder auf Französisch wich katein in einem Hause gewahr, wosern ich nur die Beistlichen von dem männlichen Geschlechte ausnehme. Iber andere Französische oder kateinische Gebetbücher traf han einigen Stellen an. Doch waren mehr Gebete i ihnen an die Jungfrau Maria, als an den großen dott gerichtet. Von dem Fleisse, den die Jesuiten in er Bekehrung der Indianer anwenden, von der vielen ist, die sie daben ausstehen mussen u. s. f. ist schon vorser gemeldet worden.

Ben den folgenden von mir gemachten Meteoros
dischen Beobachtungen habe ich nichts anders zu
innern, als was ich vorher in dem zwenten Theile \*\* erähnet habe. Hinwiederum ben den von Herrn Johann
dartram angestellten Meteorologischen Beobachtungen muß
melden, daß ich ihn etwas vor meiner Abreise von
hiladelphia nach Canada ersuchte, diese Bemerkungen
meiner Abwesenheit anzustellen, indem es mir aus mehrn Ursachen, die ich oben \*\*\* angesührt habe, sehr darum
thun war, zu vernehmen, wie stark die Wärme des
sommers an dem dassen Orte war, u. s. f. Zu dem
nde ließ ich ihm das eine Thermometer, und unterwies
1, wie man es recht gebrauchen sollte. Er war auch

<sup>\*</sup> Muf ber 434ften u. f. Seite.

<sup>\*\*</sup> Auf der 256sten und folg.' und der 58iften Seite.

<sup>\*\*\*</sup> Im 2ten Theil auf der 256sten und folgenden Seite.

Reisen 11. Theil.

zahlen sollte. Jest bezahlte die Stadt jährlich dans 6000 livres an die Krone, davon die Priester in k Stadt 2000 Livres erlegten, und das übrige fiel auf andern Einwohner. In Quebec hat der König af gene Rosten die Mauern aufführen lassen, und nicht Einwohner damit belästigen wollen, indem sie ausserdant ihrem Zolle belegt sind. Der Biebernhandel git allein der Indianischen Compagnie in Frankreich ju, 💺 darf niemand, ausser ihren Abgeordneten, hier buit Aber mit anderm Fellwerk hat ein jedi Erlaubniß zu handeln. Oben in dem kande sind m dene Oerter ben den Wilden, wo die Franzosen ihre derlage für ihre Waaren haben, welche Derter hin Postes heissen. Der König halt gemeiniglich lein dere Bestungen in Canada, als Quebec, Fort Chamble Fort St. Jean, Fort St. Frederic, Montreal, From nac und Miagara. Die andere Derter gehörm I leuten und Privatpersonen zu. Der König treibt in Miagara Handel. Es darf nicht ein seder nach lieben zu den Wilden des Handels wegen hinreifen, dern man muß vorher von 'dem Generalguvernor macht und Erlaubniß bazu haben. erhalt man nicht umsonst, sondern man muß bafür oder weniger bezahlen, nachdem der Ort mehr obe niger einbringt. Ein Raufmann, ber ein Boot oder 5 Mann, das mit allerhand Waaren belada ausschieft, muß für die Erlaubniß dazu 5 bis 600 Ja, es giebt hier Stellen, für welche genöthigt ist dis auf 1000 Livres zu bezahlen. Oft kant so viel man auch dafür bietet, keine Erlaubniß erhalter. Ursachelist, weil der Generalguverner, der dieselbe

| Der | Die                               | Das          | Der .          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _   | Stunde                            |              |                | Die Witterung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | <del></del>                       | -            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I   | 72 v, M.                          |              | nw.o           | . heiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \$  | 2 n.M.                            |              |                | The state of the s |
| 2   | 72 b.M.                           |              | 12BIRAG. 1.    | abwechselb heiter u. trube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *   | 2 n.M.                            |              | , s            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3   | 7½ v.M.                           | 2.0.         | ` NW. 1.       | trübe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8   | 2 n M.                            | 2.0          | * I.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4   | $7\frac{1}{2}v.\mathfrak{M}$ .    | 0 2.0        | W. 1.          | beiter !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8   | 2 n.M.                            | .II. O.      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5   | 7½v.9R.                           | 03.0.        | 5 CTD -        | beiter '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6   | 7½v.M.                            |              | 600 a          | heiter; boch mar es bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 2 n.M.                            | 03, 0.       |                | 1 Albanda City a very                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 5 n M.                            | 14.5         | MAG. 3.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ` `                               | • •          | em en inn      | 2444 24 444 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | $7\frac{1}{2}$ v.M.               | 0.10         | • •            | tribus riace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 2 n.M.                            | 3.0.         | emenera        | Kalean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3   | 7章0.98.                           | 04.0.        | WNW. 1.        | better                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٠   | 2 n M.                            | <b>8.</b> O, | <i>\$</i> . I. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •   | 7½v.M.                            | 03.0.        | WNW. 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ı   | 2 n.M                             | 8.0          | \$ I.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0   | 7=0.M.                            | 15.0         | S. 2.          | trub mit Regenguffen; bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ;   | 2n:M.                             | 2. 0.        | <b>2B.4</b>    | Abends flog etwas Echnee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , } | 4 n.M.                            | ,            |                | in der Luft, Kl. 9. v M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                   | ,            |                | WSW. 3 Kl. 11. v. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ŀ   |                                   |              | 4              | GW, 4. Kl. 2. n.M. W.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 7 <del>3</del> v. M               | 102.0        | WNW. 3.        | 1 44464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1   | 2 n.M.                            | 04.0         | 1 3.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2/- | 4 v.M.                            |              | <b>BNW.</b> 3. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1   | 2 n.M.                            |              | NW. 2.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31- | 4 v.M.                            |              | WNW. 2.        | beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1   | 2 n. M.                           | 03.0.        | · -            | trube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 4 v. M.                           | 05.5         |                | trübe und Schnee ben gang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ın.M.                             | 02.0.        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1   |                                   | 32.3         |                | ger hoch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1   | 7 v. M.                           | 07.0.        | WNW. o.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 2 n.M                             | 3.0          | 5 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 7 v.M                             | 08.9         | MW. 2.         | Die Racht vorher WNW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 8 v.M.                            | 09.0.        | -              | 4; den gangen Tag bei:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 2 n.M                             | 08.0.        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 7 b.M.                            | 011.0.       |                | trube; es schneiete b. gang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | g.n,m.                            | 09; 0.       | •              | Tag. u. die folg. Racht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ·   | <del>-</del> - · <del>- ·</del> • | •            | 29             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Der | Die      | Das    | Der            | Chia CONAGamuma             |
|-----|----------|--------|----------------|-----------------------------|
|     | Stunde   |        |                | Die Witterung.              |
|     |          |        |                |                             |
|     | 7 v.M.   |        |                | trube, und schneiete v. M.  |
| •   | 10 b. M. | 011.0. | <i>6</i> I.    | n. M. beiter; d. Therm. den |
|     | •        |        | •              | ganz. n. M. 011. o. De      |
|     | ,        |        |                | Schnee war e. Viertelelle   |
|     | - 4 600  |        | _              | pod                         |
| 19  | 70.98.   | 015.5. | <b>W</b> . 1.  | heiter                      |
| 5   | 1 n.98.  | 010.5. | s I            |                             |
| 20  | 76.97.   | 012.5. | <b>213.</b> I. | beiter                      |
| •   |          | 07.0.  |                |                             |
| 21  | 70.90    | 022.0. | WNW. o.        | • •                         |
| 5   | 2n.9k.   | 03. 0. | <b>W</b> . 1.  | 1                           |
| 22  | 7 v. M.  | 05.0.  | W. 1.          | •                           |
| •   |          |        |                | 1                           |
|     |          |        | MAN 1-         | beiter. Den Abend bette     |
| •   | d.g n.m. | 3. 0.  | ø. I.          |                             |
| 1   |          | ` 1    |                | Hof um sich                 |
| 24  | 7 y. M.  |        |                | trube. Es schneite den gan  |
|     | 2n.M.    |        |                | zen Tag.                    |
| 25  | 7 v. M.  | 00.0.  | WNW. o.        |                             |
| •   | 2n. M.   |        |                |                             |
| 26  |          |        | WNW. 1.        | beiter                      |
| •   | 2n.M.    | 1.0.   | , I.           | trube. Rl. 3 n. M. fimi     |
| 1   |          |        |                | es zu schneien an.          |
| 27  | 75. 30.  | 07.0.  | W. 1.          | heiter. Des Abends war      |
| 1   | 2 H. M.  |        | , i.           | ein Sofum ben Mond          |
| 28  | 7 v. M.  | 01.0   | MNW. i         | trube. Es schneits faft M   |
| 1   | 3n.M.    | 4. 0.  | \$ I           | ganz. Tag.                  |
| 29  | 70.90.   | 05.0   | NND. 1.        | beiter                      |
| 1 5 | 3n. M.   | 03.0.  | 5 1.           |                             |
| 30  | 7 v. M.  | 013.0. | WNW. 1.        | heiter. Des Abends nat      |
| 5   | 3 n. M.  | 4. 0.  | Y I.           | ein Hofum den Moud          |
|     | 7 v. M.  | 04.0.  | WNW. 1.        | beiter. Des Abends war      |
|     | 3n. M    | 8. 0.  | \$ 4.          | ein Hof um den Mond         |

| Der<br>Tag | Die<br>Stunde | Pas<br>Therm. | Der<br>Wind         | Die Witterung                        |
|------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|
| I          | 7 v. M.       | 03. 0.        | WNW. 1.             | beiter. Des Abends mar               |
| ,          | In.M          |               |                     |                                      |
| 2          | 7 b. M        | 5.0           | WNW. O.             | heiter                               |
|            | 2 n. M.       | 16.0          |                     |                                      |
| 3          | 7 v. M        | 00. 0.        | <b>93</b> 3. c.     | · beiter                             |
| 5          | 2'n, Mt.      |               | , 0                 |                                      |
|            | 7 b. M.       | 5.5.          | · 372.0             | trub. Al. 10. n. M. MND.             |
| •          | 211. M        | 11. 0.        | 4. n. W.<br>NNO. 2. | 3, Schnee und Gestöber-              |
| 5          | y v. M.       | 06. 0.        |                     | heiter                               |
| _          | ın. M.        | 03. 0         | NW 2.               |                                      |
| _          | 7 v. M.       | 010. 5.       | NW o.               | In der Racht vorher fnacte           |
|            | 2 u. M.       | 5.0           | WSW 1.              | es in den Saufern. Mori              |
|            |               |               | -                   | genrothe. Beiter b. gang.            |
|            | - ,           | -             |                     | Teg. Kl. 7 v. M. NW. 0.              |
|            |               | •             |                     | M. 9 WNW. 1. Kl. II.                 |
|            |               |               | ,                   | W 1. Kl 2.n.M.WSW 1.                 |
| 7          | 7 b. M.       | 01. 0.        | MAD: 1              | trübe; heiter Kl. 7 v. M.            |
| •          | 2 n. M.       | 1. 0.         | NW. 1.              | NND.1. <b>R</b> 9 N.1. <b>R</b> 1.10 |
|            |               | •             |                     | WNW. 1. Kl. 12. v. M.                |
| 8          | 7 b. M.       | 09. 0.        | MW o.               | heiter                               |
|            | 2 n. M.       |               | · ·                 |                                      |
| 9          | 7 p. M.       | 03. 0.        |                     | beiter                               |
|            | 3 n. M.       | 16. 0.        |                     |                                      |
|            | 7 v. M.       |               |                     | Meist heiter. Ein heftiger           |
| *          | 1 n. M.       | 19. 0.        | SS31. 4.            | Sturm b. ganze folgende              |
| 1          |               |               |                     | Racht mit Regen.                     |
|            | 7 v. M.       |               |                     | Beiter Gegen Abend Regen.            |
| 5          | In.M.         | 11. 0.        | <i>f</i> 2.         | Des Abends ein Schein                |
|            |               |               |                     | als Nordlicht in SW.                 |
|            | 7 v. M.       |               |                     | heiter. Des Abends Kl. 9.            |
| <b>8</b> 1 | In. M.        | 10. 0.        | <i>s</i> . 3.       | ein Schein als ein schwas            |
|            | 44 AM         | -             | cmcccca -           | ches Nordlicht in GW.                |
|            | 7 b. M.       | <b>3.</b> 0.  | WNW. 2.             | trübe                                |
|            | 3 n. M.       |               | MW. 2.              |                                      |
|            | 7 b. M.       |               |                     |                                      |
|            | 3 n. M        | 02. 0.        | WNW. 2.             | zerstreuete Wolfen                   |
|            | 64 v.M.       | 010. 5.       | 00 00 C             | heiter. Rl. 8 des Abends             |
|            | 2 n. M.       | 03, 0.        | WNW. 2.             | ijtututtujt.<br>Kaitan               |
| 3          | 640.M.        |               | MMM. o.             |                                      |
| 5          | 2 n. W.       | 1 00. 0.      | NW I                | , , , , ,                            |

|      | والمستعدد والمستعدد والتاريخ |         |                | رُونِ يَعْدِينِهِ الْمُعْلِقِينِينَا لِمِنْ الْمُعْلِقِينَا إِنهَ أَصَادَ مِنْ الْمُعْرِدِينَا الْمُعْرِدِينَ |
|------|------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Die                          |         |                | Die Witterung.                                                                                                |
| Tag  | Stunde                       | Therm.  | Wind.          | wit wittenny.                                                                                                 |
| 1    | 610.M.                       |         | mmori -        |                                                                                                               |
|      |                              |         | म्हाअरम्बर १   | trube und Schnee, aber ben                                                                                    |
|      | 2 n.M.                       | 00. 0   | 20. I.         | ganz. Nachm. reguete es                                                                                       |
|      | 6 <u>7</u> p.M.              | 2. 0    | WNW. 1         | trube                                                                                                         |
| 1 ,  | `an. M.                      | 90. D.  | WNW. 1.        | * * *                                                                                                         |
| 19   | 670.99                       | 02. 0.  | MMO. 2.        | trübe: Es fiel b. gang Tag                                                                                    |
| 1    | 2 n.M.                       | , ,     |                | 1                                                                                                             |
|      |                              |         |                | bermischter Regen.                                                                                            |
| 20   | 6美v 玠.                       |         | 0300 -         |                                                                                                               |
| 20   |                              | . 1. 5. |                | trübe                                                                                                         |
| ! '  | 2 n.M.                       | T 7     |                |                                                                                                               |
| 21   | 15 ½ v.M.                    | 00. 8.  | <b>M</b> M. 0. | trube; man borte e. Bak                                                                                       |
|      | 4n.M.                        | 4. 0.   | MND. 1.        | serfall ben einer Mühle,                                                                                      |
|      |                              | ,       | ·              | die eine Englische Mille                                                                                      |
|      | '                            |         |                | GSD. von d. Orne wo                                                                                           |
| i i  | ,                            |         | :              | mir wohnten, lag, Klis                                                                                        |
|      | •                            |         |                | D. M. gegen bie Gewohn                                                                                        |
|      |                              |         | •              | heit fart braufen, ob id                                                                                      |
|      |                              |         | · ·            | gleich ganz still war. Kl.                                                                                    |
| , *  | . '                          | '       |                | 10. v. Dt. fam ein Regen,                                                                                     |
| Ĭ.   | ,                            |         | }              | ber b gang. Tag bauerte                                                                                       |
| 22   | 6±0.M.                       | 2. 0    | WNW. 2.        | ) "                                                                                                           |
|      | 2n.M.                        | 3. 5    | _              | 4                                                                                                             |
| 7 .  | $6\frac{1}{2}v.\mathfrak{M}$ | _       | \$ 2.          | haltan                                                                                                        |
| 2,   | . – ,                        | 06. o.  | ,~~.           | heiter                                                                                                        |
| •    | 4n.M.                        | 4.0.    | 5 2.           | Es zogen sich Wolfen am                                                                                       |
|      |                              |         |                | d. Sonne zusammen                                                                                             |
| 24   |                              | 4. 0.   | <b>⑤ご邓. 1.</b> | trube                                                                                                         |
|      | 3n.M.                        | 10. 0.  | W3. 1          |                                                                                                               |
| 25   | 6 v.M.                       | 3. 0.   |                | abwechfelnd heiter n. tribe                                                                                   |
| 5    | 1                            | 1.      | 6 0.           |                                                                                                               |
| 26   | 6 v.M.                       | 012.0   |                | To the second of the second                                                                                   |
| . 5  | 3 n.M.                       | ( ~ ~   | 1.             | 601 A 000                                                                                                     |
|      |                              | 1       |                | Dof um d. Mond, und                                                                                           |
|      |                              | i       | <b>!</b> -     | d. Wolfen in G. gang roth                                                                                     |
| 27   | 6 v.M                        | مهذا    | m -            | trube; Schnee u. Geftober                                                                                     |
|      |                              |         | •              | v. M. aber Kl. 4 n. M. heiter                                                                                 |
| 7 70 |                              | 9       |                |                                                                                                               |
| 58   | *                            |         |                |                                                                                                               |
|      | 1 3 11.71.                   | 03.5    | WNW. 4         |                                                                                                               |

| Der<br>Tag | Die Stunde         | Das<br>Therm. |                   | Die Witterung.                                       |
|------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------|
|            | 6 0. 11.           | 09. 0.        | WNW. 2.           | heiter. Am Abend war ein                             |
| •          | 3.11. M.           |               | . F 2.            | gr. Hof um den Mond                                  |
|            | 6 p. M.            |               |                   | beiter. Am Ab. umgab den                             |
|            | 4.n. M.            |               |                   | Mond ein schwacher Hof:                              |
|            | C. p. M.           |               |                   | heiter; n. M. trube. Kl. 8                           |
| 13         | 2 n. M.            | 6. 5          | <b>S.</b> 1.      | n. M. waren die Wolfen                               |
|            |                    |               |                   | in SW. ganz roth, Kl. 9                              |
|            | c'a m              |               | 080 -             | fieng és zu schueien an.                             |
| 4          | 6° v. M.           | 0. 5.         |                   | trübe; am Abend fiel ein                             |
| 5          | 2 n. M.<br>6 v. M. | 7. 0.         | 90. T.            | starter Regen.<br>Ubwechfelnd trub und heiter        |
| ,          | 2 n. M.            | 11. 0.        | . ,               |                                                      |
| 6          | 6 v. M.            | 4. ò.         |                   |                                                      |
| 7          | 6 b. M.            |               |                   | v. M. abwechselnd trube u.                           |
| 1          | 2 h. M.            | 8. ò.         |                   | beiter : n. Di trube, Dons                           |
|            | - 000 3000         | ,             |                   | ner und Regen um ein:                                |
| i          |                    |               |                   | anber.                                               |
| 8          | 6. v. M.           | 2. 0.         | WNW. o.           | heiter; Rl. 8 n. M. sabe                             |
|            | 3 n. M.            | 20. 0.        | WOM. 2.           | man in S. ein fo ger                                 |
|            |                    |               |                   | nanntes Schneefeuer.                                 |
| ·          |                    |               | D                 | Man s. S. 50.                                        |
| 9          | 6 v. M.            | 5. 0.         | M1.               |                                                      |
| *          | 3 n. M.            | 13. 5.        | \$ I.             | trübe; Al. 8. n. M. ein                              |
|            | CT into            |               |                   | Schneefeuer in S. W.                                 |
|            | 6 <u>5</u> 0.M.    | 5. 0.         | <u>. 'මහිට 1'</u> | trube. Schnee mit Regen b.                           |
|            | 2 n M.             | . 6. 5.       |                   | ganz. Tagu. d. fol. Macht                            |
|            | 6, v. M.           | 9.0           | SCD. 1.           |                                                      |
|            | 3 n W              | 14.0          | M. I.             |                                                      |
|            | 6 v. M.            | 9. 0.         | MMM.0             | mölkig bes Morgens; Rl 10.                           |
|            | 3 n. M.            | 13. 0.        | DND o             |                                                      |
| ,12        | 6 v M.             | 0. 2          | MND. 2.           | Ubend trübe und Regen. ftrübe u. stark. Regen. Kl. 4 |
| 1          | 211 M.             |               | io. v. M.         |                                                      |
|            | - II. 231.         | .\$           | N. 3.             | the soft years.                                      |
| 14         | 6 v. M.            | 4. 0.         | WN.W.2            | heiter                                               |
| ,          | 2 n. M.            | 10.0          | 2.                |                                                      |
| 15         | 6 v. M.            | 00. 0         | WOW. o.           | heiter gegen b. Abend trube                          |
|            | 3 n. M             | 13. 0.        |                   | \$ \$ \$                                             |
|            | 6 v. M.            | -             |                   | Schnee u. heftiges Gestober                          |
|            | 3 n. M.            | 01. 0.        | ; 3.              | ben gangen Tag.                                      |
|            | 6 v. M.            | 01. 0.        | MW. 2.            | trube; Rl. v. M. beiter                              |
| ;          | 3 n. M.            | 5. 0.         | 1 . 2.            | 1                                                    |

|              | والمتالية المساحة والمنا       | ئے شعبہ       |                                       | والمنافقة والمنافقة أعليهم فالمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der          | Die                            | Das           | Der                                   | Die Witterung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tag          | Stunde                         | Eherm.        | Wind                                  | wood southernage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18           | 16 v. M.                       | 02. 0.        | 19809B. O.                            | beiter. Das Feld war jest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,            | 3 n. M.                        | 4: 0.         | W. 2.                                 | mit Schnee bebeckt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                |               | WNW. 1.                               | beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 3 n. M.                        | 6. 0.         | MB. 2.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20           | 6 v. M.                        | 05. 5.        | W. o.                                 | heiter; gegen ben Ubm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *            | 3 n. M.                        | 11. 5.        | <b>SW</b> . 1.                        | trube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | 6 to.M.                        |               | <b>.</b> '                            | trub; ab und ju Regen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 3 n. W?.                       |               |                                       | \$ -\$ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 6 v. M.                        |               | ලලුව. o.                              | trůb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 3 n. M.                        |               |                                       | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1            | 6 v. M.                        |               | ම්මව්, 1.                             | starter Regen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \$           | 3 n. M.                        | 19. 0.        | s I.                                  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24           | 6.v. M.                        | <b>8</b> . o. | SW. 1.                                | beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [ * ]        | 3 n. M.                        | 15. 0.        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25           | 64 v.M.                        |               | WNW. 3.                               | beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 3 n. M.                        | II. O.        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | zerstreute Wolfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · <b>2</b> 6 | 6 v. M.                        |               | क्राग्रथ इ.                           | beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *            | 3 n. M.                        | 11. 0.        | මනු 2.                                | zerstreute Wolten; Al. 8. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |                                |               |                                       | M. ein so genantes Son.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                |               |                                       | Feuer in SW, am Dorig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27           | 6 y. M.                        | -             | WNW. r                                | heiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 3 n. M.                        | 9. 0.         | \$ I.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | $6\frac{1}{2}v.\mathfrak{M}$ . | 3. 0.         |                                       | Regen d. ganzen Tag u. bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 3 n. M.                        | 12. 0.        | <del></del>                           | folg. Nacht durch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                                | <u> </u>      | NNW. 3                                | · Caldan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29           | • •                            |               | NNW. 2.                               | beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *            | 2 n. M.                        | 6. 0.         | 3 2.                                  | haisan a aicemtas a sute. Ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 6 v. M.                        | 03. 0.        |                                       | heiter; zu Mittag trübe. Et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$           | 2 <b>n.</b> M.                 | 4. 0.         | <b>ED.</b> 1.                         | fieng zu schneien uszusteile bern an, welches bisindle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              |                                |               | ,                                     | Racht dauerte, da es sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1            | ,                              | •             |                                       | in einen Regen verwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1            |                                |               | ,                                     | delte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31           | 6 <b>±</b> v.M.                | · 5. O.       | N. 1.                                 | trûbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , ,          | 3 n. M.                        |               | \$ 1.                                 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | 700                            |               |                                       | Language and the same and the s |

|            |            | جاسيب والمراسسات | جماع ماهمانانانانانانانانانانانانانانانانانان |                                 |
|------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Der<br>Tag | Die Stunde | Das<br>Therm.    | Der<br>Wind                                   | Die Witterung.                  |
| I          | 6 v. M.    | 5.5.             | MMD. 1.                                       | Regen v. M. aber n. M. u.b.1    |
| 5          | 3 n. M.    | 3. 5.            | D. 1.                                         |                                 |
| ,          |            | 3.3.             |                                               | fen und Schnee ben vielen       |
|            |            |                  |                                               | Bligen und Donnern.             |
| Q          | 6 v. M.    | . 0. 5.          | MAD. L.                                       | Es schneiete u. fielen Schlose  |
| 5          | 3 n. M.    | 0. 5.            | ś I.                                          |                                 |
|            | 6 v. M.    |                  | NW. I                                         |                                 |
| 5          | 3 n. M.    | 9. 0.            | , 1                                           |                                 |
| ▲.         | 6 b. M.    |                  | W. s.                                         | beiter                          |
| 5          | 3 n. M.    | 16. 0.           | ; I.                                          |                                 |
| 5          | 6 v. M.    | 00. 5.           | M. I.                                         | heiter Die Sonne war benm       |
| \$         | 3. n. M.   | 19. 0.           | SW. 1.                                        |                                 |
| 6          | 6 v. M.    | . 4.0.           | SW. 1.                                        | beiter                          |
| •          | 3 n. M.    | 23.0.            | <i>s</i> 1.                                   |                                 |
| 7          | 6 v. M.    | 13.0             | <b>6</b> , 2.                                 | heiter ; n.M. wurde es trube.   |
| •          | 3 n. M.    | 24.0.            | , 2.                                          | Charles on COA and the analysis |
|            |            | ,                |                                               | Regen, der bis in die Racht     |
| •          | ·          |                  |                                               | bauerte.                        |
| 8          | 7 5. 98.   | 9. 0.            | NW. 3.                                        | jerstreuete Wolfen              |
|            | 3 n. M     | . 13. 0.         | £ 3.                                          |                                 |
| 9          | 6 v. M.    | I, O.            | N. i.                                         | abmachseind trübe u. beiter     |
| *          | 3 n. M.    | 7.0.             | # I.                                          | Abende fieng es zu Schneis      |
|            |            |                  |                                               | en an und bauerte bis in        |
|            |            |                  |                                               | bie Nacht                       |
| IO         | 7 5. 级.    | 2. 5.            | NO. 1.                                        | trube. Rl. 12. v. DR. Regen,    |
| •          | 3 n. M.    | 6. 5.            |                                               | b bis in die Racht anhielt.     |
| II         | 6 v., M.   | 5.0.             |                                               | Regen fast den gangen Tag       |
|            | 3 n. M.    | 9.0              | # I.                                          |                                 |
| 12         | 6 v. M.    | 2. 0.            | <b>WNW</b> . 2.                               | beiter; n.M. wolfig mit Das     |
|            | 2. n. M.   | 13.0.            | <i>5</i> 2.                                   | gel'und Regen.                  |
|            | 6 v. M.    | •                | NW. 2.                                        |                                 |
|            | 2 n. M.    | ,                | SW. I                                         |                                 |
|            | 6 v. M     |                  | D. 1.                                         | trube; Rl. 8. beiter; gegen     |
|            | 2 n. M.    | , ,              | <i>,</i> 1.                                   | Abend trube.                    |
|            | 6 v. M.    |                  | D. 1.                                         | meistentheils beiter            |
|            | 2 n. M.    | ,                | ' 6 I.                                        |                                 |
|            | 6 v. M.    | 6.5.             | WNW. 2.                                       | heiter                          |
|            | 2 n. M.    | 13. 5.           | · # I.                                        |                                 |
|            | 6 v.M.     | 7.0.             | S. 1.                                         | abmechselnd beiter u. tribe     |
|            | 3 n. M     | 16.0.            |                                               |                                 |
| 18         | 7 b. M.    | 6.0.             |                                               |                                 |
| . •        | 3 n. M.    | 18.0.            | 1 RW. 3.                                      |                                 |
|            |            | - <del>-</del>   | •                                             | •                               |

| _ |            | •               | <u> </u>       |                                         |                               |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Der<br>Tag |                 | Das.<br>Therm. | Der<br>Wint                             | Die Witterung.                |
| ł | 19         | 5 <u>I</u> v.M. | -2. 0.         | NNW. o.                                 | heiter                        |
| ł |            | 3 n. M.         |                | · 3B. 2.                                |                               |
| 1 | 20         | 6v.W.           | 2. 0.          | · ⑤观. o.                                | ein fart. Reifdes Morgens;    |
| į |            | • •             |                | ≱ Q.                                    | flar u. fehr heiß d. gang Tog |
| 1 | 21         | ` <b>!</b> :    |                | SW. I.                                  | heiter mit einem Sonnt        |
| 1 | 4 .        | ، ئىر           | , , ,          | 1                                       | ratiche '                     |
| 1 |            | 5 b. M.         | 13.0.          | <b>©.</b> o.                            | meist heiter                  |
|   | 5          | 3:n. M.         | 23. O.         | # 1 O.                                  |                               |
| ł |            | 5½ b.M.         | II. O.         | <b>933</b> . 1.                         | 1                             |
| ł | ."         | 311.M.          | 25.5.          |                                         |                               |
| I |            | 6 v. M          | 12.0           | <b>S.</b> 1.                            | erube. Staubregen ab u. p     |
| 1 |            | 3 n. M.         |                | = I                                     | 1 2 2                         |
| 1 |            | 6,v. M.         | 18. Q.         | <b>©</b> , o                            | Regen die Nacht vorher, und   |
| 1 |            | 3 h. Ni.        | 24.0,          | ,:. * 💋 🕜                               | oft am Tage. Am Abend         |
| 1 |            | c cm            | ,              |                                         | Donner und Bliß               |
| } |            | 6 y. W.         | 18.0           | <b>W.</b> 1                             | heiter                        |
| 1 |            | 3'n. M          | 300.           | ø I.                                    |                               |
| 1 | 27         | 6. b. M.        | 17 0           | ∭. <b>2</b>                             | , heiter                      |
| 1 |            | 3 n. M.         |                | <b>∞</b> 2.                             | \$                            |
| } | 28         | 6 v. M.         | 7.0            | W. o.                                   | Beiter                        |
|   | 20         | 3 n. M.         | <b>T</b>       | , Q                                     | S . S .                       |
| 1 | 29         | 3 11 27         | 7. 0.          | M. 2.                                   | beiter                        |
| ł | 20         | 5 p. M.         | .17. 0.        | D. 2.                                   | zerstreute Wolfen             |
| 7 | 30         | 3 n. W.         | 3. 0.          | D. 1.<br>S. 0.                          | I                             |
| 1 |            | 3 111 WE.       | 1 15. 5.       | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ' ; ; ]                       |

| والمتسمع | The state of the s |                | To the second line is not to the second line |                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Der      | Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Das.           | Der 😙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Wind:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Witterung               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dennighade     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| 1        | 4 0. 917.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,              | 9.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Reif des Morgens; heiter.   |
| 9        | 3 11. 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| 2        | 5 v. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>W.</b> 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | beiter !                    |
| #        | 3 n. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 1) & In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| 3        | 5季也.饥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. 0.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : heiter : · · i            |
| E        | 3 n. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| 4        | 5 b. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| 5        | 50. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>13</b> . O. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gerstreuete Wolfen          |
| 7        | 3 n. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _              | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| .6       | 5 v. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 1 - ( -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
|          | 5 v. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , • -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| 7        | 5 v. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| 8        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.0.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | beiter .                    |
|          | 6 to M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Regen fast ben gangen Tag.  |
| *        | 3 n. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | ~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| 1        | 6 v. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Regen ab und zu,            |
| =        | 3 n. M,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>€</b> 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| II       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | WSW. o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | heiter                      |
|          | 3 n. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| 12       | 6 v. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _              | WNW. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | beiter                      |
| 5        | 3 n. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20, G.         | <b>\$ 2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| 13       | 5 v. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9. 0.          | NW. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | beiter                      |
| =        | 3 n. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18. 5.         | # I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : : :                       |
| 14       | 5 v. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00. 5.         | MW.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | beiter                      |
| 15       | 5 v. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9. 0.          | <b>STU.</b> 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | trübe /                     |
| "        | 3 n. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20. 0.         | <b>s</b> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Regen                       |
| 16       | 5 b. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17, 0.         | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | trübe                       |
|          | 4 n. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23.0.          | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|          | 5 d. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.0.          | <b>©</b> . 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Es regnete ab u.ju ben gang |
| ,        | 3 n. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24.0.          | 5 / 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| ,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sehr.                       |
|          | 5 v. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13. 0.         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | beiter                      |
| _        | 5 v. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | beiter                      |
| -        | 5 v. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|          | 3 n. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | beiter                      |
|          | 6 v. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 7            | # I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| 21       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2              | exern -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | heiter<br>Kaitan Caku Kais  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>E</i> 20    | SW. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | heiter; sehr heiß-          |
| _        | s v. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17. 0.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | beiter,                     |
| 2        | 3 n. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | ′ - ~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| -        | 12 y. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | heiter                      |
| -        | 8 v. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | heiter und sehr warm        |
| •        | 12 n. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>28.</b> p.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , <b>,</b>                  |

| Der<br>Tag | Die<br>Stunde | Das<br>Therm. | Der<br>Wind    | ·Die Witterung            |
|------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 26 1       | 8 v. M.       | 21. 0.        | WNW. 2.        | zerstreuete Wolfen. Um    |
| 3          | 3 n. M.       | 25. 0.        | \$             | Abend ein Triebgewölfe    |
|            | . 1           | ,             |                | mit Seurm und Regen.      |
| 27         | 7 b. M.       | 17. 9         | W. 24          | bicke zerftreuese Wolfen; |
|            | 2 n. M.       |               | <b>F</b>       | stemlich fiehl            |
| 28         | 7 v. WL       |               | W. L           | gerstreuete Wolfen        |
| ,          | 2 n. M.       |               | 3,             | ierstreuete Wolfm         |
| 29         | 70. M.        |               | <b>M.</b> 2    | jerstreuete Wolfen        |
|            | 2n. M.        | _             | s = 3          | Section .                 |
| 30         | 5 v. M.       | · 🦬 0.        | WNW. 1.        | beiter<br>trûbe           |
| 5          | n: M          | 25.0.         | w. 1.          |                           |
|            | 5 v. M        |               | <b>S</b> W. 1. | beiter.                   |
| 3 5        | In M.         | 1. 27.0.      | 1 '; <b>I.</b> | Detroit.                  |

|      |                  |           |                 | e principalità dell'Alla dell'Alla dell'Alla dell'Alla dell'Alla dell'Alla dell'Alla dell'Alla dell'Alla dell'<br>R |
|------|------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der  | Die              | Das       | Der             | Ois SOISSanus                                                                                                       |
| Lan  | Stunde           | Therm.    | Wind            | Die Witterung                                                                                                       |
|      |                  |           | ·               | 00                                                                                                                  |
| I    | 5 v. M.          | ,23.0.    |                 | Regen die Nacht vorher;                                                                                             |
| 2    | *                |           | <b>ල්ට</b> . 1. | Morgens trub; Kl. 10. hei:                                                                                          |
|      |                  |           |                 | ter, gerftreuete Bolfen                                                                                             |
|      |                  | !         | GEND -          | anguanta Malfan an M                                                                                                |
| 3    | 7 8              | 24.0      | (Sab. 1.)       | zerstreuete Wolfen; n. M.                                                                                           |
|      |                  | 1         | ,               | Gewitterm mit Regen,                                                                                                |
| 1    | •                | ,         | , ,             | welche von RW. famen                                                                                                |
|      | 3 n              | 26. 0.    | NW. 1.          | gerftreuete Wolfen                                                                                                  |
| 4    | ·                | . t       | 6. F.           | beiter                                                                                                              |
| 5    | 5叠11             | 15. 5.    | <b>O.</b> 1.    | Detter                                                                                                              |
| ,    | 3 n              | 22.0.     | L               | 3                                                                                                                   |
| 6    | 5 b              | 18. 5.    | <b>633</b>      | abwechselnd trübe und                                                                                               |
|      | 3 n              | 23, 0,    | , ε 1.          | flar                                                                                                                |
| 7    | d.g. <b>Lg</b> . | 20.0.     | \$              | trüb und Regen                                                                                                      |
| 8    | 6 v. M.          | 15. 5.    | NW. o.          | trube                                                                                                               |
| ,    | 3 n              | 23. 0.    | s I.            | gerstreuete Wolfen                                                                                                  |
|      | 5 0              | 13. 0.    |                 | beiter                                                                                                              |
| 9    | 1 -              | r -       | <b>E</b> W. 1.  | <b>3</b> ()                                                                                                         |
| 10   | 5 9              | 11. 0.    |                 | heiter                                                                                                              |
| 1    | 3 n              | 22, 5.    | ; I.            | sanGuarada ODalfara                                                                                                 |
| 11   | 7 5              | 20.0.     | <b>M.</b> 1.    | zerstreuete Wolfen                                                                                                  |
|      | 2 n              | 33.0      | SW. 1.          | Gewitter mit Regen                                                                                                  |
| 12   | 6 5              | 23.0      | <b>₹. 0.</b>    | beiter                                                                                                              |
| 3    | 3 n              | 32.0.     | <b>G</b> . 2.   | etwas trube                                                                                                         |
| 13   | 5 8              | 19.0      | <b>ED.</b> 2.   | meist heiter                                                                                                        |
| 1 3  | 3 n              | 27.0      | : 2.            |                                                                                                                     |
| 14   | 6 v              | 26.0      | <b>S</b> . 1.   | heiter i                                                                                                            |
| ,    | 3 n              | .25. 0.   | B .             | 1 1 1 I                                                                                                             |
| 1    | 12.              | 18.0.     |                 | beiter                                                                                                              |
| 15   | ' l              | 26.5.     |                 |                                                                                                                     |
| 3    | 311              | 1         |                 |                                                                                                                     |
| 16   | · •              | 20.0      |                 | •                                                                                                                   |
| 1    | 2 n              | 28.0.     |                 |                                                                                                                     |
| 17   | γ <u>1</u> φ     | 18. 0.    | <b>N</b> . 0.   | heiter.                                                                                                             |
| :    | 13 n             | 27.5      | , , .0.         | - ; ; ;                                                                                                             |
| 18   |                  | 21. 0.    |                 | heiter                                                                                                              |
| 1 3  | 3 n              | 32.0.     |                 | Gewitter mit fart. Regens                                                                                           |
| 1    | 7 ***            | , Jan. 3. |                 | gussen                                                                                                              |
| 19   | 6 b              | 00.0      | NNW.1.          | beiter                                                                                                              |
| 1 "  |                  | 200       |                 |                                                                                                                     |
|      | 3 n. ¬           | 27. 0.    |                 |                                                                                                                     |
| ] 20 | 5 %              | 18. 0.    |                 | 1                                                                                                                   |
|      | 3 n              | 26.0.     |                 |                                                                                                                     |
| 2    | • •              | 23.0.     |                 |                                                                                                                     |
| 22   | 12               | 9. 0.     |                 | •                                                                                                                   |
| 2    | 3 6 v            | 17.0      | <b>S</b> . 1.   |                                                                                                                     |
| 3    | n                | *         | NW. 1.          | trube                                                                                                               |
| •    |                  | 1,        | •               | ,                                                                                                                   |

| rung. | Die Wittern    | Der<br>Wind    | Das<br>Therm. | Die<br>Stunde | Der<br>Tag     |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|       | trube, hernach | چ. ۱.<br>د د د | 20. 5.        | 6 v. M.       | 24             |
|       | Gewitter und ? | SW, i.         |               | n             | \$             |
| _     | heiter         | S. 1.          | 23. O.        | 5 8: -        | <sup>2</sup> 5 |
| ,     | S S<br>Kaidam  | <u> </u>       | .32. 0.       | 2 Ma -        | . 5            |
|       | heiter         | W. 1.          | 14.0.         | 5 6           | 26             |
| 7     | heiter .       |                | 15. 0.        | 6 6           | 27             |
| •     | beiter         | 5. r           | 18.0.         | •             | 28             |
|       | beiter         |                | 35. o.        | 1 n           | \$ 1           |
|       | <b>y</b>       |                | 26.0          | 7, 8          | 29             |
|       | hener          | . X            |               | 7             | 30             |
| E     | heite          | Ø. 1.          | II. O.,       | 5 b           | 30             |

| Der   | Die     | Das              | Der              | Oi. CD:                        |
|-------|---------|------------------|------------------|--------------------------------|
| Eag   | Stunde  | Therm.           | Wind.            | Die Witterung.                 |
| 1     | ; ;     | *                | <b>92.</b> 3.    | gerstreuete Wolfen             |
| 2     | 5 v. W. | 7.5              | N. 4.            |                                |
| 3     | 8 0     | 26. a.           | N. 12            | ٠ . ٢                          |
| ;     | 2 n     | <b>28.</b> o.    | . , 1.           | des Abends Gewitter mit        |
|       | _       |                  |                  | Regen ,                        |
| 4     | 6 \$    | 20.0.            | S, L             | frübe; zuweilen Regenn. M.     |
| 5     | n       |                  | M.,2.            |                                |
| 5.    | \$ \$.  |                  | 23. L            |                                |
|       | 4 H     | 26.0.            | ; I.             |                                |
| 6     | 5章 ひ    | 18. 0.           | SW. 1.           | Es regnete die gang. Nacht     |
| f     | j       | · •              |                  | vorber. Am Tage heiter         |
| 7     | 42.0.   | 17. 0.           | NW. 0.           |                                |
| 8     | 0 b     | 16.0             | N. o.            | abwechselb heiter u. trübe b.  |
|       |         |                  |                  | M. ein gr. Ring um bie         |
| 1     | į       |                  |                  | Sohne : 'f                     |
| 9     | 7 8     | 2I. O.           | SB. o.           | d. Racht vorher Regen. Am      |
| \$    | 3 n     | 22. 0.           | ; 0.             | Lage trube zuweilen Reg.       |
| 10    | 430     | . 18' or         | <u> </u>         | heiter; bisweilen giebende     |
| ,     | 3 11    | 24.5             | , I.             | - Wolfen mit Regen             |
| 11    | 5 b     | 17. 0.           | ලලවු. 1.         | heiter                         |
| 3     | 2 n     | , <b>26. 0.</b>  | , <i>3</i> 1.    |                                |
| 1 · 1 | 5 b     | 22. 0.           | W. 1.            | heiter                         |
| 1     | 6 v     | 20. 0.           | ලල <b>හැ.</b> 1. | beiter                         |
| ;     | 3 n.,-  | 33. 0            | ; Į.             | 5 5                            |
| 14    | 5 b     | 21. 0.           | WSW. i.          | beiter                         |
|       | 2 n     | 28. 0,           | ; I.             |                                |
| 15    | 5 0     | 16.0.            | MMQ.1.           | heiter                         |
| 5     | 3 n     | 28. 0.           | ; I.             | haidan a hidu aifan aan an ag  |
| 16    | 5 5. +  | 14.0.            |                  | heiter; bisweilen etw. trübe   |
| ; {   | 10 b    | ,<br>,           | <u>කුලවී</u> 1   | Section 1                      |
| 17    | 5 10    | 19. 0.           | S. 1.            | heiter                         |
| 1 1 1 | 3 n     | 24. O.<br>15. O. | man t I.         | trube<br>beiten                |
| 18    | 5 5     | 25. O.           | <b>NND.</b> 0.   | heiter<br>; ; ; ;              |
| : 12  | 2 n     | 19. 0.           | SSW. 1.          | trube, Regen                   |
| 19    | 5 8.    | 3                | ,                | etwas heiter                   |
|       | n       | 10 0             |                  |                                |
| 10    | 5 0     | 19. 0.           | <b>©</b> . 1.    | heiter                         |
| 13    | n       | 24.0.            | # I.<br>Ø. o.    | trübe, etwas Regen             |
| 11    | ,,, _ 1 | 27. 0.           | '                | heiter '<br>gerstreuete Wolfen |
| 13    | 11      | 16. 0.           | <b>533,</b> 2.   | beiter Wolren                  |
| 41)   | 8 9 1   | -4. 4.1          |                  | yeute                          |
|       |         |                  |                  | •                              |

| Der<br>Tag | Die Stunde      | Das Lberm.                 | Der<br>Wind     | Die Wifterung.                         |
|------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 22         | 3 n. W.<br>6 v  |                            | : SW. 2.        | heiter u. triide abwechselnd           |
| •          | 3 n             | 28. 5.<br>30. 6.           | 121 20          | beiter                                 |
|            | 3 n<br>5 b      | 29. o.                     | # I.<br>BOB. 0. | beiter                                 |
| 5          | 3 M             | 29. 5.<br>21. 0.           | ş 0.<br>G. 0.   | heiter                                 |
| 3<br>37    | 3 H             | 30. b.<br>22. o.           | 9B, 1           | I am am dea that                       |
| 28         | 3 n<br>6 b      | 21. 5.<br>17. 0.           |                 | beiter                                 |
| 29         | 3 n<br>6 b      | 27. e.<br>16. c.           | NW. ½           | beiter. Des Abends gichm               |
| 30         | 2 n             | 24. Q.<br>14. Q.           | 1 _             |                                        |
| 3.         | 2 <b>11.</b> -, | 26. 0,<br>16. 0.<br>22. 0. | D. 1.           | trübe mit Regen fast ben<br>gangen Tag |

-1

| Der        | Die                | Das              | Der                                     |                                          |
|------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|            | Stande             |                  |                                         | Die Witterung                            |
| l          | 16 v. M.           | 22. 0.           | Higher and the statement                | trube; bisweilen Regen                   |
| 5          | 3 n. M             | 28. 0.           |                                         | 4 4                                      |
| 2          | 410.M.             | 16. 0.           | 98D. 1.                                 | heiter                                   |
| 5          | n. M.              |                  | ·SD. 1.                                 | trube; gegen b.Abend heiter              |
| 3          | 5 v. M.            | 13. 0.           | SAB. 2.                                 | heiter                                   |
| 4          | . 5                | 3                | ND. 2.                                  |                                          |
| 3          | 2 n. M.            | 21. 0.           | 6 2.                                    |                                          |
| 5          | <b>b.</b> W.       | ٤.               | MO. 1.                                  | heiter .                                 |
| 5          | - n. M.            |                  | S13. 1                                  | \$ 8 10 8                                |
| 6          | 5 v. M.            | 16.0.            | MD. 3.                                  | starter Reaen b. gang. Tag,              |
| 5          | 3 n. M.            | 16.0             | 3.                                      | bisweilen Gewitter                       |
| 7          | 6. <b>v.</b> M.    | 13.0.            | තකුත r                                  | trube; oft Regen                         |
| •          | 3 n M.             | 16. 0.           | 5 1.                                    | Audika Kidua II au Maasa                 |
| 8          | 6 b. M.            | 16. 0.           | <b>SW</b> . I.                          | trube; bisweilen Regen                   |
| \$         | 3. n. M.           | 27. 0.           | GSND -                                  | sauGnamata StDalfan                      |
|            | 6 v. M.            | 14. 0.           | SW. 1.                                  | gerfreuete Wolken bes Abends Regen       |
| "          | In. M.             | 20. 0.           | ©W. 1.                                  | F . 7                                    |
| 10         | 6 v. M.            | 14.0.            | C 25. E.                                | getsteuete Aboliete                      |
|            | 6 v. M.            | 24.0.            | <b>X3.</b> 1.                           | trübe                                    |
| 11         | 6 v. M.            | 13. 5.           | W. 1.                                   |                                          |
|            | 2 n. M.            | 14. o.<br>25. o. | 5 I.                                    | Section were workers                     |
|            | 7 v.M.             | 15. 5.           | NW. 1.                                  |                                          |
| *          | 2 n. M.            | 30. 0.           | ; I.                                    | \$ 5.                                    |
|            | 6 v. M.            | 16. 0.           | ND. 2.                                  | beiter                                   |
| 5          | 2 n. M.            | 26. o.           | <i>s</i> 2:                             |                                          |
|            | 6 v. M.            | 14.0.            | MO. 1.                                  | beiter                                   |
| 5          | 2 v. M.            | 28. 0.           | s I.                                    | *                                        |
| 16         | 5 v. M.            | 14. 0.           | <b>ED.</b> 1.                           | beiter. Um Abend Gewitter                |
| 5          | 3 n. M.            | 26.0.            | <i>\$</i> 1.                            | und Regen                                |
| 17         | 5 D. M.            | 14. 5.           | Ø, o.                                   | gerftreuete Wolfen                       |
| 9.         | 3 n. M.            | 27. 0.           | 5 0.                                    |                                          |
| 18         | 5 v. M.            | 16.0.            |                                         | Am Morgen Gewitter und                   |
| *          | 3 n. M.            | 29. 0.           | s I.                                    | Regen Rl. 10. v. M. zer: streuete Wolfen |
|            | 6 4 m              |                  | 907 -                                   | beiter                                   |
|            | 6 v. M.<br>3.n. M. | 17. 0.           | , W. I.                                 |                                          |
|            | 5 b. M.            | 30. O. J         | <b>EW</b> . 0.                          | beiter                                   |
| 20         | 3 v. M.            | 28. 0.           | ; o.                                    | 40000                                    |
|            | 5 v. M.            | 17. 0.           | <b>©</b> 33. 1.                         | heiter                                   |
|            | 2 n. M.            | 29.0.            | ξ I.                                    | <i>y y y y</i>                           |
|            | 5 p. W.            | 27. 0.           | * *                                     |                                          |
| X          | eisen 11           | Theil            | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Ø\$                                      |
| <b>—</b> 7 | lass c;            | >-               | ·.                                      |                                          |

| شروب بالمراج المراجع ا |               | -                   | وجعارتها والمتناقصين والمنوار والإكا أتتنازيه والجدور |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Der Die<br>Tag Stunde                                                                                          | Das<br>Therm. | Der<br>Wind         | Die Witterung.                                        |
| 22 5 v. M.                                                                                                     |               | MD. 2.              | Regen den ganzen Tag                                  |
| ; 3 n. M.                                                                                                      | . 17. 5.      | : 2.                | \$ · \$ · \$                                          |
| 23 5 b. M.                                                                                                     |               | , SB. 3.            | des Morgens Regen;                                    |
| # 2 n. M.                                                                                                      | 22.5.         |                     | Rl.10. v.M. gerftreuete Bolf.                         |
| 24 6 v. M.                                                                                                     |               |                     | gerstreuete Wolfen                                    |
| ; 2 n. M.                                                                                                      |               | ; 2.                |                                                       |
| 25 5 v. M.                                                                                                     | 7.0.          | SW. 2.              | heiter                                                |
| : 4 n. M.                                                                                                      | 20. 5.        | . 2.                |                                                       |
| 26 5 to M.                                                                                                     |               | ્ શ <b>્રેઇ.</b> ા. | beiter u. trübe abwechselnb;                          |
| 5 3 n. M.                                                                                                      | 18. 0.        | , s I.              | n. DR. oft Regen                                      |
| 27 5 v. W.                                                                                                     | 10. 5.        | <b>SW.</b> 1.       |                                                       |
| : 2n. M.                                                                                                       | 23.0.         | s I.                |                                                       |
| 28 5 v. Mt.                                                                                                    | 10. 0.        | <b>S</b> W          | heiter                                                |
| 1 2 n. M.                                                                                                      | 20.0.         | I.                  |                                                       |
| 29 5 b. M.                                                                                                     | 13. 0.        | MD. 2.              | heiter                                                |
| 30 5½ v. M.                                                                                                    | н. о.         | MD. 2.              | heiter '                                              |
| 31 6 v. M.                                                                                                     | 13.0.         | <b>G</b> . 1.       | heiter u. trübe, abwechselnb;                         |
| 4  3 n. M.                                                                                                     | 18.5.         | ; I.                | Regen ab und zu                                       |

## Im September.

| Jiii epeptensoce. |                  |               |                |                                                 |  |  |  |
|-------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| Det<br>Tag        | Die<br>Stunde    | Das<br>Therm. | Der Winb       | Die Witterung.                                  |  |  |  |
| I                 | 5±n.Wt.          | 14.5.         | NNW. 1.        | beiter                                          |  |  |  |
| . 5               | 3 n. M.          | 20.0.         | ; I.           |                                                 |  |  |  |
| 2                 | 5±0 M.           | 9.0.          | N. 1.          | beiter /                                        |  |  |  |
| ,                 | 2. n. M.         | 18.0.         | <b>SOM:</b> 1. |                                                 |  |  |  |
| 3:                | 5½ v.M.          | 7. 5.         | <b>⊜</b> .`1.  | etwas trübe; ab und ju                          |  |  |  |
| \$                | 2 n. M.          | 20.0.         |                |                                                 |  |  |  |
| 4                 | 6 v. M.          | 14.0.         | <b>©</b> . 1.  | ab und zu Regen , und bei:                      |  |  |  |
|                   | 2 n. M.          | 17.5          | , I.           | tere Luft                                       |  |  |  |
| 5                 | 6 v. M.          | ,14.0.        | MD. 2.         | Mebel. Regen b. ganz. Lag.<br>Abund zu Gewitter |  |  |  |
| 6                 | 10 <u>I</u> v.M  | 15. 0.        | <b>ND.</b> ≥.  | Rebel und Staubregen ben                        |  |  |  |
| 8                 | d.g.n.m          | 15. 0.        | 1 2.           |                                                 |  |  |  |
| 7                 | 7 v. M.          | 17. 0.        | <b>E</b> W. 1. | Rebel und Regen                                 |  |  |  |
| . \$              | 3 n. M.          | 22. 0.        | , I.           | <u>beiter</u>                                   |  |  |  |
| 8                 | 5 <u>7</u> v. M. | 15. 0.        | SSM. 1.        | heiter                                          |  |  |  |
| į                 | 4 n. M.          | 28.0.         | <i>s</i> 1.    |                                                 |  |  |  |
| 9                 | 5 v. M.          | 17. 5.        | DND. 2.        | beiter                                          |  |  |  |
|                   | 3 nM.            | 25. 0.        | \$ 2,          |                                                 |  |  |  |

|                                       | •                   |                  | والبدادي سالوابه مطعون ووواوا | es en la company de la company |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der                                   |                     | Das              | Der (                         | Die Witterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | Stunde              |                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10                                    | 5½v.M.              |                  | MD. 20                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *                                     | 3n.M.               | <b>26</b> . o.   | 2.                            | S S S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II                                    | 5 <del>4</del> v.M. |                  | DND. o.                       | - heiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *                                     | 3n.M.               |                  | 3 0.<br>mmo-                  | S S S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | 7 v.M.              | 14.5.            | SW. 1.                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,<br>- al                             | n.M.                | <b>14.</b> 0.    | ND. 1.                        | beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | 5½ v.M.             |                  | ; 1.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *                                     | 1½ n.M.             | 24.5.            | MD. 2.                        | beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 1                                   | 5 v. M.             | 15. o.<br>22. 5. |                               | ) percer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | ın. M.              | 16.0.            |                               | beiter. 23. M. mar ein Ring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | 5± v.M.             | 19.0.            | - 1                           | um die Sonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | 2 n. M.             | 8.5              | NND. 1.                       | beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | 5½ v.M;             | 20. 5.           | ı I.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3.n.M.              | 12.0             | SW. o.                        | beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -                                     | 5 v. M.             | 17. 0.           | GW. 1.                        | beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | 5 n. M.             | 27. 0.           | , I.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10                                    | 6v. M.              | 14. 0,           | <b>C</b> W. 1.                | heiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                                     | 3n. M.              | 26. 0.           | ' ; I.                        | 6 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20                                    | 65. M.              | 19. 0.           | <b>E</b> 283. 1.              | heiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | 3 n. M.             | 26. 0.           | 3 3.                          | trube, gegen Abend Regen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21                                    | 6 v. M.             | 15. 0.           | ; ;                           | heiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | 3 n. M.             | 19. 5.           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22                                    | 6 v. M.             | 13.0.            | <b>D.</b> 0.                  | etwas trube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ;                                     | 3 n. M.             | 22, 0.           | ; o.<br><b>©</b> ∭. o.        | beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 1                                   | 6 v. M.             | 14. o.<br>18. Q. |                               | heiter; zu Mittag Regen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | 6 v. M.             | 26.0.            | 1 2                           | n. M. zerstreuete Wolfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | 2 n. M.             | .16. 0.          | M3. I.                        | beiter u trübe abwechselnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 1                                   | 7 ts. M.<br>2 n. M  | 17. 0.           | ; I,                          | \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _                                     | 8 v. M.             |                  | 17.CSG                        | heiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | 3 n. M.             | ·II. 5.          | ¢ 1.                          | trube mit Regen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | 6 v. M.             | 9.5.             | W. 1.                         | . Regen ben gangen Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,                                     | 3n. M.              | 14. 0.           | ; l,                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | 6 v. M.             | 8. 0.            |                               | es regnete stark den ganzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | 3 n. M.             | 14. 0.           | , , I.                        | Lag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | 6 v. M.             | 8. 0.            | <b>S.</b> I.                  | Nebel Walker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | 1 n. M.             |                  | E I.                          | gerstreuete Wolfen Staubregen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | 8 v. M.             | 14. 0.           | <b>SW.</b> 2.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8                                     | 2n. W.              | 18. 0.           | - # 2.                        | etimas hetter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Der<br>Tag |                     | Das  <br>Therm. | Der Wind             | Die Witterung.       |
|------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 7½v.W.              | 9. 0.           | : NAB. 1.            | Regen                |
| ,          | v. W.               | 8.              | s. 13                | etwas beiter         |
| 2          | 70. D.              | <b>2.</b> 0.    | <b>23.</b> 1.        |                      |
|            | C'                  |                 | · · · ·              | ben gangen Tag       |
| 3          | 60. M.              | 3. 5.           | <b>&amp;</b> 333. 1. | heiter               |
| ,          | en. M.              | I2. O.          | ø I.                 | 3 5                  |
| 4          | 6 b. NR.            | 11, 0,          | . —                  | Regen                |
| 5          | 6 y. M.             | 10. 5.          | MD. 1.               | trube                |
| 3          | n. M.               | ii. o.          | <b>₩</b> I,          | ; ; ; /              |
| 6          | 6½v.M.              | 10. 0.          | DND. 1.              | Regen den ganzen Tag |
|            | 3 n. M.             | 12. 0.          | 5 <b>[</b> .         |                      |
| 7          | 6½v.M.              | IO. O.          | DND. 1.              | zerstreuete Wolfen   |
|            | 2 n. M.             | 14.0.           | <b>.</b>             | 8 8 5                |
| 8          | 6 <del>4</del> v.M. | 7.0.            | Ø. 1.                | beiter               |
| 5          | 3 n. M.             | 18.0.           | 3 I.                 | , , ,                |

Reteorologische Beobachtungen, welche ohnweit Philadelphia, während meiner Abwesenheit im Sommer des Jahres 1744, von dem Herru Johann Bartram angestellet worden sind. Im Junias

Jm Das Da Der Dag. Die Witterung Wind Teg Therm. Therm. n. M. v. M. trübe W. 25. 22. trube **W**. 27. 20. W. Regenguffe 28. 23. W. beiter 28. 4 22. W. beiter 18. 25. trübe W. 18. 25-RO. trube 22. 22, trube RD. 21. £ N. > trube 21. Ø trube D. IO 14. 22. Q. Q. trube 11 23. 22. trube 25. 25. 12 trübe 13 23. 25. tribe 27. らむい 28. beiter 15 24. 1 heiter 26. 22, D. 2. beiter 17 23. 27. heiter 18 25. 27. heiter UM. **23.** 19 24. W. 26. beiter 20 17. 26. 21 24. W, beiter

| 645 | ius.                                           | m Inn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                     |                                                    |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     | Die Witterung.                                 | Der<br>Wind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Das Therm.                                                  | Die<br>Therm.                       | Der<br>Tag                                         |
|     | beiter<br>heiter<br>beiter<br>Deiter<br>beiter | THE THE STATE OF T | n. M.<br>27<br>29<br>32<br>31<br>30<br>32<br>36<br>37<br>36 | 23<br>19<br>24<br>. 25              | 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30 |
|     | ins.                                           | m Jul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>, a</u>                                                  | *                                   |                                                    |
|     | Die Witterung.                                 | Der<br>Wind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Das<br>Therm.                                               | Das<br>Therm.                       | Der<br>Tag                                         |
|     |                                                | W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8. M<br>30<br>27                                            | <ul><li>≥ 18</li><li>≥ 18</li></ul> | 1 2                                                |

| Eag | therm.      | Therm.      | Wind                                     | Die Witterung.          |
|-----|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 13  | . W.        | <b>8.</b> M | •                                        |                         |
| 2   | <b>2</b> I  | 30          | <b>W</b> .                               |                         |
| 2   | : 18        | • 27        | n Mar.                                   |                         |
| 3   | 26          | . 28        | <b>633.</b>                              | Regenguste              |
|     | 24          | : 36        | nw.                                      |                         |
| 4 5 | 22          | : 32        | <b>333.</b>                              |                         |
| 6   | 22          | 34          | NAG.                                     | Regen                   |
| 7   | 20          | 35          | SE S | Degenguge 1             |
| 8   | 20          | 35          | MO.                                      | Megen .                 |
| 9   | 20          | 29          | i Mi                                     | beiter                  |
| 10  | 16.:        | <b>29</b>   | W.                                       | heiter                  |
| II  | 17          | : 33        | NW.                                      | beiter                  |
| 12  | 20          | : 35        | <b>. 1</b> 3.                            | heiter; am Abend Regen. |
| 13  | 22          | . 33        | <b>713.</b>                              | better                  |
| 14  | 26          | . 30        | <b>413.</b> (                            | Begengüße               |
| 15  | 20 1 .      | .39         | <b>112.</b>                              | better                  |
| 16  | <b>2</b> 1  | . 30        |                                          | Regen                   |
| 17  | 19          | , 29        | F ASID'                                  | tribe ;                 |
| 18  | <b>81</b> 8 | i 19        | mp.                                      | Regen.                  |
| 19  | . 18 ·      | <b>33</b>   | <b>913.</b>                              | better                  |
| 20  |             | 33          | 413.                                     | ·-betterc               |
| 21  | 22          | 31          | <b>711.</b>                              | better                  |
| 22  | <b>23</b> ′ | 23          | <b>300</b> .                             | Begenguffe              |
| 23  | 23 :        | .25         | 30                                       | Regergusse              |
| 24  | 20 :        | 36          | <b>40.</b>                               | Deker.                  |
| 25  | 1 27        | . 36        | and a                                    |                         |
| 26  | . 28        | 32          |                                          |                         |
| 271 | 24          | . 30        | 766,                                     | - beiter                |

11 -13

神

18:

23

17' 18"

10" 12

43 · 22 ·

20

8 9

II

oĥ

30?

、

26

34

20

23-

| 545                                             | a alaman ya ya sana al |                      | Im Julius                    |                        |  |  |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|--|--|
| Der<br>Tag                                      | Das Das Therm.         |                      | Der<br>Wind                  | Die Witterung          |  |  |
| 9. M.<br>28 19 1<br>29 23 1<br>30 30 1<br>31 21 |                        | 27<br>36<br>34       | <b>113.</b>                  | heiter<br>Regen        |  |  |
| Der                                             | Das                    | -                    | Im Aug<br>Der<br>Wind        | ast.<br>Die Witterung. |  |  |
| I<br>2<br>3                                     | b. W.                  | 11 DZ                |                              |                        |  |  |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8                           | 18<br>22<br>18<br>17   | 33<br>39<br>37<br>27 | M 2.<br>M.<br>M.<br>M.<br>M. |                        |  |  |

NW. NW.

nar nar

Regen

beiter

beiter

beiter

MOTON MANAGEMENT STATES AND MANAGEMENT STATE

UM:

NW.

Mar. Mar. O

۵.

|             |          | -              | -                      |                |  |
|-------------|----------|----------------|------------------------|----------------|--|
| Der         | Das      |                | Der                    | Die Witterung. |  |
| [Eag        | Therm.   | Eherm.         | Wind                   |                |  |
| }           | v. M.    | n. M.          |                        |                |  |
| I           | , 19     | , 30           | ممم                    | Regenausse     |  |
| 2           | <u> </u> | . 20           | D.                     | Regen          |  |
| 3           | . 19     | ·· 25          | Ð.                     | Regen          |  |
| 4           | . 22     | 25             | $\mathfrak{D}_{\cdot}$ | neblich        |  |
| 4<br>5<br>6 | ; 23     | . 31           | ND.                    | tribe.         |  |
|             | 23       | 37             | ND.                    | tribe 🗸 🕝      |  |
| 7           | . 24     | . 34           | MO.                    | trube          |  |
| 7 8         | . 24 '   | 32             | MC.                    | trübe          |  |
| 9           | ~ 23     | <del>3</del> 3 | <b>36.D</b> .          | · Degen        |  |
| 10          | 23       | 32             | $\mathfrak{M}$ .       | Regen          |  |
| II          | 19       | 25             | MD.                    |                |  |
| 12          | 13       | 23             | <b>MD</b> .            |                |  |
| 13          | 12       | 25             | NO.                    | * * *          |  |
| 14          | 12       | 30             | ND.                    |                |  |
| 15          | 13       | 27             | NO.                    |                |  |
| 16          | 20       | -26            | ND.                    | 5              |  |
| 17          | 17       | 27             | Ð.                     |                |  |
| 18          | 12       | · 34           | <b>ල</b> ව             |                |  |
| 19          | 12       | 30 .           | SW.                    |                |  |
| 20          | 17       | 26             |                        |                |  |
| 21          | 17       | 25             | <b>W</b> .             |                |  |
| 22          | 15       | 30             | 、観の心説                  | \$ 5           |  |
| 23          | 20       | 29             | <b>D</b> .             | 8 8 -8         |  |
| 24          | 21       | 29             | <b>M</b> .             | , , ,          |  |
| 25          | 23       | 28             | W 3.                   |                |  |
| 26          | 20       | 15             | <b>D</b> .33. `        | Gewitter       |  |
| 27          | 15       | 19             | NW.                    |                |  |
| 28          | 10       | 20             | NW.                    |                |  |
| 29          | •        | 5              | •                      |                |  |
| 30          | 6        | 26             | W.                     |                |  |

| Der<br>Tag | Das Eberm. | Das<br>Therm. | Die     | Die Witterung. |   |         |
|------------|------------|---------------|---------|----------------|---|---------|
| ,          | v. M.      | 11. M.        | 13.     | 4              |   | 4       |
| 2          | 14         | 29            | . WW    | 4              |   | \$      |
| 3          | 8<br>13\   | 15<br>19      | 923.    |                | • | \$<br>1 |
| 5          | 17 .       | 30            | R       |                |   | 1       |
| 6          | 18 :<br>16 | 30            | 1843.   |                |   | ,       |
| 8          | , XX ;     | 22            | , 9343° | \$             |   | * #     |

1

,

. ~

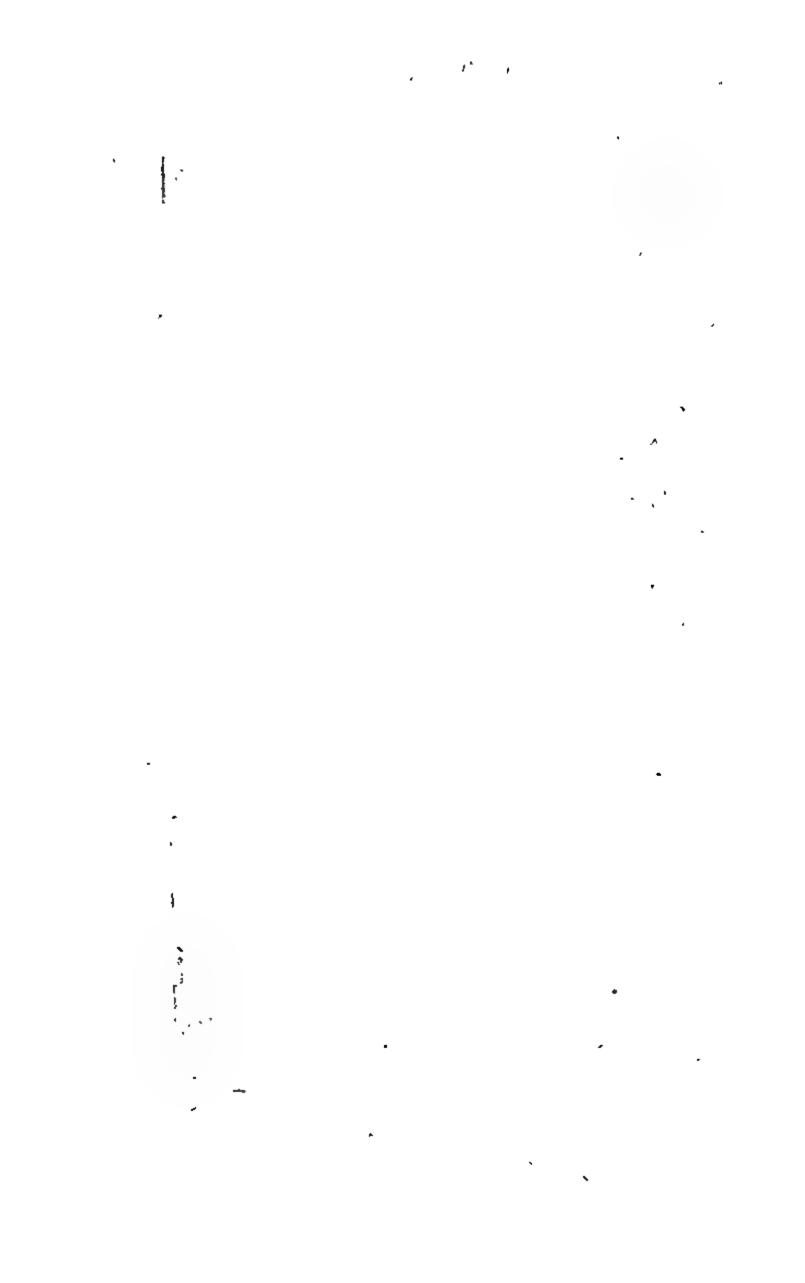

..... 

1 • . , . . . , . 1

## Im October.

| Der<br>Zag      | Das<br>Therm.                                   | Das Eberm.                                              | Der Wind.                                                          | Die Witterung. |  |           |  |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----------|--|
| 1 2 7 4 5 6 7 8 | b. 90.<br>13<br>14<br>8<br>13<br>17<br>18<br>16 | n. 107.<br>25<br>29<br>15<br>29<br>30<br>30<br>21<br>22 | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100 |                |  | * * * * * |  |

|   |   |   | <i>:</i> |  |
|---|---|---|----------|--|
| I |   |   | 3.       |  |
|   |   |   | 1        |  |
|   |   |   |          |  |
|   |   |   |          |  |
|   |   |   | •        |  |
|   |   |   |          |  |
|   |   |   |          |  |
|   |   |   |          |  |
| : |   |   |          |  |
|   |   |   | •        |  |
|   | * | • | . *      |  |
|   |   |   |          |  |